



Theology Library
SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT
California

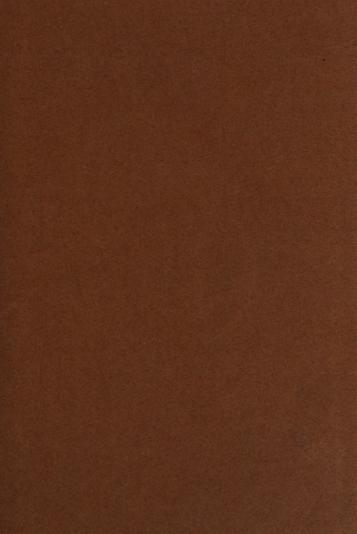

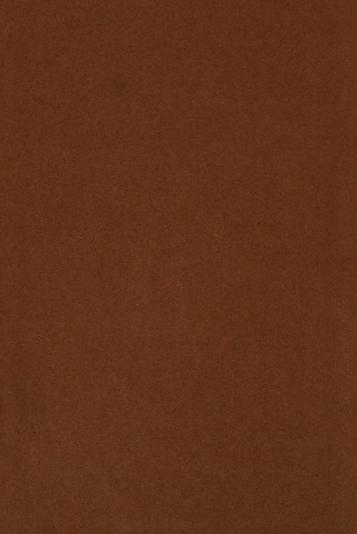



### Bibliothek der Kirchenväter.

# Auswahl

ber

vorzüglichsten patristischen Werke

in

deutscher Uebersetzung,

berausgegeben unter der Gberleitung

von

#### Dr. Valentin Chalhofer,

Dombetan und Professor ber Theologie in Sichftätt, bisch. Augsb. geistlichen Rath, vormals Universitäts-Prosessor und Direktor des Georgianums in Ründen zc. zc.

Femyten. Berlag der Jos. Köfel'schen Buchhandlung.

#### Ausgewählte Schriften

bes

## heiligen Silarins,

Bischofs bon Poitiers,

aus bem Urterte überfest.

Mit einer kurzen Biographie des Heiligen und einer Einleitung verseben

bon

Joseph Sisch,

Priefter u. t. qu. Studienlehrer in Baffau.



Rempten. Berlag der Jos. Kösel'ichen Buchhandlung.

1878.



Des heiligen Kilarius Leben und Schriften.

A1991



#### Leben des heiligen Filarius. 1)

Der heilige Hilarins, Bischof von Poitiers (Pictavium, auch Limacum in Aquitanien), nicht zu verwechseln mit dem etwas später lebenden heiligen Hilarins, Bischof von Arles, wurde nach Hieronhmus und Benantius Fortunatus und das Jahr 320 in Poitiers geboren. Seine Eltern waren adelig. Ob sie Christen waren und ob Filarius schon bei seiner Geburt oder erst später in die Kirche Christi aufgenommen wurde, darüber hat man gestritten. Man hat Letzters aus einer längeren Stelle seiner Schrift de trinitate, wo er im ersten Buche von seiner Besehrung vom Heidenstum zum Christenthum zu reden scheint, Ersteres aus einer Bemerkung des Benantius Fortunatus schließen wollen, der im ersten Buche seiner Biographie unsers Heiligen Kap. 3 sagt, er habe schon in seiner Kindheit so große Weisheit eingesogen, daß man schon damals erkennen konnte, Christus

<sup>1)</sup> Bergl. Die Vita bes Beiligen in ber bon une benfitten Ausgabe feiner Berke burch Couftant; ferner Stolberg's Kirchengeschichte Band XI, Reintens, Silarius bon Boiriers, 1861, und hefele's Conciliengeschichte Band I.

habe sich in ihm einen Kämpfer ausersehen. 1) So viel ist gewiß, daß er die Taufe erst in reiserem Alter, aber boch längere Zeit vor seiner Consecration zum Bischof erhielt. Seine wissenschaftliche Bildung war eine sehr umfangreiche. Gelegenheit zu wissenschaftlicher Bildung fand er schon in seiner Vaterstadt Poitiers, noch mehr aber in Burdigala (Bordeaux), welche Stadt um diese Zeit einer der berühmstesten Sitze der Wissenschaft war. Daß er zehnjährige Studien in Kom und Griechenland gemacht habe, ist eine bloße Muthmaßung.

Wenn der in seinen Schriften enthaltene schöne Brief an seine Tochter Abra oder Apra ächt ist, so ist daraus zu folgern, daß er, bevor er Priester und Bischof wurde, ver= ehelicht war.

Zum Bischof wurde er um das Jahr 355, also in einem Alter von ungefähr fünfunddreiffig Jahren gewählt. Ob er an dem in diesem Jahre in Mailand gehaltenen Concil Theil genommen habe, läßt sich nicht ermitteln. Bon da an aber sinden wir ihn in die arianischen Streitigkeiten verwickelt, und er spielt hiebei im Abendlande ungefähr eine Rolle, wie Athanasius im Morgenlande, wenn auch die Berfolgungen seiner Feinde weniger hestig gegen ihn lossstürnten. Sein Berdienst war es vorzugsweise, daß der Arianismus sich in Gallien nicht festsetzen konnte. Denn zu einem ersolgreichen Widerstande besaß hilarius das geeignete Maß von sittlicher und geistiger Kraft.

Nach dem Concil von Mailand im Jahre 355, auf dem Die meisten versammelten Bischöfe dem gewaltthätigen Ein=

<sup>1)</sup> Reinkens will zwar bestimmt wiffen, bag hilarius Anfangs Heibe war, und bekampt Coustants Anffaffung ber Stelle de trinit. I, 1—4. Es fagt nun aber einmal hilarius bas nicht ansbrücklich, und so wird man biese Frage wohl als unentscheidbar annehmen burfen.

Leben. 9

schreiten des Kaisers Constantius sich fügten und das Verdammungsurtheil des Athanasius unterschrieben, suchte ber arianische Bischof und Metropolit Saturninus von Arles den dafelbst gefaßten Spnodalbeschlüffen in Gallien Geltung zu verschaffen und veranstaltete zu diesem Zwecke im folgen= ben Jahre 356 eine Provinzialfunobe zu Biterra (Beziers in Languedoc). Dafelbst versammelten sich die gallischen Bischöfe, katholische wie arianische, und auch Hilarius war auf Einladung erschienen, ber schon vor dieser Synode im Rampfe der katholischen Bischöfe gegen die arianische Frrlehre sich hervorgethan hatte. Hilarius erhob sich auf biefer Spnode mit Macht gegen die Arianer, wurde aber von Diefen unter Führung bes Saturnin in feiner Redefreiheit möglichst beschränkt. Trotbem war der Verlauf der Synode für die Sache ber Arianer ein fo ungunftiger, daß fie es für nöthig hielten, gefälschte Spnobalaften fan ben Raifer Conftantius zu fenden, ber sobann den heiligen Silarius nach Phrygien verbannte. Übrigens wurde ihm mährend dieser Verbannung, die bis 360 bauerte, kein Nachfolger auf dem Bischofsstuhle zu Voitiers gegeben, also die Amts= entsetzung, wie biese furz zuvor auf bem Concil zu Mailand über den beiligen Athanasius verhängt worden war, über ibn nicht ausgesprochen.

Diese vierjährige Verbannung fiel dem heiligen Hilarius wegen seiner Entsernung von seinem Bischofssitz und der ihm anvertrauten Kirchengemeinde allerdings schmerzlich, und kommt dieser Schmerz manchmal in seinen Schriften zum Durchbruche. Im Übrigen wurde ihm ein hoher Grad von Freiheit gewährt, so zwar, daß er an den sortdauernden kirchlichen Kämpsen nicht bloß durch literarische Thätigkeit, sondern auch durch Anwesenheit dei den Spnoden und Eingreisen in deren Verhandlungen sich betheiligen konnte, und daß zu einer Zeit, in welcher der gleichfalls verbannte heilige Athanasins sich verdorgen halten mußte, um vor den Nachstellungen seiner Feinde sein Leben zu retten.

Während seiner vierjährigen Verbannung in Phrygien. berrschte innerhalb der Kirche ein lebhafter Kampf zwischen ben Ratholifen. Arianern und Halbarianern. Der Arianis= mus hatte unter ber Gunft bes Raifers Constantius entschieben bie Oberhand. Silarius konnte biefe Rampfe in Bhrygien genauer beobachten, weil er an bem vorzüglichsten Schauplate berfelben, in ber Proving Rleinasien, wo in Diefer Sache auch mehrere Concilien gehalten wurden, sich befand. Nach minder bedeutenden Spnoben zu Sirmium in Pannonien und Anchra in Kleinasien, 358 - in ber ersten murbe ein grignisches Glaubensbekenntniß entworfen und auch Papst Liberius zur Annahme besselben durch Lift und Gewalt veranlagt, in letterer ein ber katholischen Wahrheit ziemlich entsprechendes Glaubensbekenntniß aufgestellt - wurden auf Befehl des Kaifers Constantins zwei größere Kirchenversammlungen nach Rimini in Italien und nach Seleucia in Raurien (Kleinafien) berufen, im Jahre 359. Die Absicht des Raisers war, eine Glaubenseinheit im römischen Reiche berzustellen. Daß er aber eine folche Gin= beit nicht bloß auf dem Wege freiwilliger gütlicher Verstän= digung, sondern nöthigen Falls auch mit Gewalt bergeftellt wiffen wollte, erhellt aus bem Auftrage, ben er bem Brafecten Taurus gab, die in Rimini versammelten Bischöfe nicht eher zu entlassen, als bis sie sich in der Glaubenslehre geeinigt hätten. Obschon auf diesem Concil die Arianer in der Minderzahl waren und daher Anfangs unterlagen, fo wurden doch die katholischen Bischöfe, wie später noch er= wähnt werden wird, fast alle burch Lift und Gewalt verleitet, ein den Arianern günstiges Glaubensbekenntniß zu unterschreiben. Da selbst in diesem Concil wenigstens bem äufferen Scheine nach die Arianer ben Sieg bavon trugen, - die katholischen Bischöfe erklärten später bestimmt, daß fie nicht die arianische Irrlehre hätten anerkennen wollen, to ließ sich ein Sieg für die katholische Sache vom Concil von Seleucia schon von vorneherein nicht erwarten. Denn die bei bemfelben versammelten Bischöfe bestanden zum größten Theile aus Halbarianern, und es gablte nur an

vierzig Anomöer und höchstens zwölf Katholiken. Die merkwürdigste Erscheinung auf biefem Concil ift aber ber beilige Silarius, der daselbst nicht nur der hervorragendsteunter ben katholischen Bischöfen, sondern auch der einzige abendländische Bischof mar. Wie wenig Freiheit übrigens Diese Concilien genoffen, geht auch aus bem Ausgang bes Concils von Seleucia bervor. Denn auch bier siegte nicht die Bartei, die durch eine große Majorität von Bischöfen vertreten war, nämlich die der Halbarianer, sondern die der Anomöer (Acacianer). Als nämlich die Halbarianer sich für bas Glaubensbekenntniß von Antiochia vom Jahre 341 aus= gesprochen hatten, ließen sich zwar die Acacianer (Anhänger bes auf der Synobe anwesenden Acacius, Bischofs von Cafarea) zu einem minder haretischen Glaubensbekenntniß berbei, als zu dem sie bisher sich bekannt hatten. Da aber beffenungeachtet nach langen hitzigen Debatten keine Ginigung zu Stande fam. fo erkfärte ber faiferliche Abgeordnete Leonas die Kirchenversammlung für aufgehoben. Die vom beiligen Hilarius bisher bei biesem Concil genbte Thätigfeit hatte darin bestanden, daß er den Glauben der gallischen Bischöfe gegen ben von den Orientalen ihnen gemachten Vorwurf des Sabellianismus vertheidigte und ihnen Zeugniß gab, daß sie den Glauben der Bäter von Ricaa treu und unverfälicht erhalten batten. Er konnte diefes Zeugniff ihnen mit um so größerer Berechtigung und Zuversicht geben, da er von ihnen schriftlich benachrichtigt worden war, daß fie feit feiner Berbannung mit dem Arianer Ga= turninus, der diese Verbannung bewirkt hatte, nicht in Ge= meinschaft getreten wären, und daß sie auch die ihnen qu= gesendete arianische Glaubensformel von Sirmium nicht angenommen, sondern als gottlos verworfen hätten.

Nachdem der kaiferliche Abgeordnete Leonas, wie vorhin gemeldet, das Concil von Seleucia für aufgehoben erklärt hatte, erschienen die Acacianer nicht mehr in der Versammlung, die übrigen Bischöfe aber setzten die Spnode fort und sprachen gegen mehrere arianische Bischöfe die Ercommunication und Amtsentsetzung aus. Nachdem sie endlich das Concil für geschloffen erklärt hatten, fandten fie ber bei ber Berufung bes Concils gestellten Forderung bes Kaifers entsprechend zehn Gesandte an den Hof des letzteren nach Ronftantinopel, benen auch Hilarius fich anschloß. Dabin waren ihnen aber die meisten Acacianer schon vorausgeeilt und hatten ben Raifer Constantius gegen die übrigen Bischöfe vorzugsweise burch die Mittheilung aufgebracht, daß dieselben das von ihm felbst autgeheissene Glaubensbekenntniß von Sirmium perworfen batten. Zwar ließ fich ber Raifer bewegen, den Diakon Actius, der um diese Zeit der bervorragenoste missenschaftliche Vertreter bes ausgeprägten Arianismus war, zu verurtheilen, aber die Anomber wußten es durch List und eigenmächtiges Vorgeben dabin zu bringen. daß die Abgefandten von Seleucia das von den Bätern zu Rimini unterzeichnete arianische Glaubensbefenntniß unterschrieben. Dieses Glaubensbekenntniß war in Konstantinopel von Acacius und seinem Anhang verfertigt worden, und als Die in Rimini versammelten Bischöfe an ben Raifer zehn Gefandte abgeordnet hatten, um ihn von ihren Beschlüffen in Kenntniß zu setzen, wurden biefelben auf ihrem Wege aufgehalten und nach einer Stadt Nike oder Nicaa in Thracien geführt, wo sie sich verleiten ließen, das erwähnte Glaubensbekenntniß und eine Urkunde ber Einigung mit den Arianern zu unterschreiben. Die Bäter zu Rimini zeigten fich mit ihren zurückgekehrten Abgeordneten Unfangs wohl fehr unzufrieden, deffenungeachtet ließen fie fich bald burch die Vorspiegelungen der Arianer bewegen, das nämliche Glaubensbekenntniß zu unterschreiben, und neue Abgeordnete. an beren Spite die Arianerhäupter Urfacius und Balens standen, fetzten den Raifer von diesem Ausgang bes Concils in Kenntniß. Diese Nachricht brachte ben Entschluß bes bisher unentschiedenen Kaifers zur Reife, und er bewog burch eine lange Unterredung mit den Abgeordneten von Seleucia auch biefe zur Nachgiebigkeit und zur Unterzeichnung Des Glaubensbekenntniffes von Rimini.

Obschon nun auf biese Weise die Acacianer ben Siea errungen hatten, fo fehlte zur Bollständigkeit besfelben boch noch ein wesentlicher Bunkt. Es mußten nämlich bie nom Concil zu Seleucia excommunicirten und ihres Amtes ent= fetten Bischöfe ihrer Bartei von der Ercommunication los= gesprochen und wieder in ihr Amt eingesetzt werden. Das fuchten sie durch ein neues Concil zu erreichen, und es kam zum Concil von Konstantinopel 360, bei bessen Beginn Hilarius wenigstens noch in Konstantinopel anwesend mar. wenn er etwa auch nicht an dessen Berhandlungen Theil nahm. Es wurde auf demfelben in Bezug auf den Glauben nichts Neues beschloffen, sondern nur das Glaubensbekennt= niß von Rimini von Neuem unterschrieben. Da biefest Concil fast burchweg aus Arianern bestand, so versteht es fich von felbst, daß sie die von ihren Gegnern gebannten und entsetzen Bischöfe von dem Banne lossprachen und wieder einsetzen. Rur einen Mann opferten fie aus Riidsicht auf den Raiser, indem sie den bereits genannten Aetius ercommunicirten, ber fodann bes Diakonates entfett und verbannt wurde. Aufferdem wurde eine nicht unbedeutende Anzahl größtentheils halbarianischer Bischöfe ercommunicirt und des Amtes entsetzt. Der heilige Hilarius verfaßte um Diese Zeit seine zweite Schrift an Raiser Constantius, in welcher er ben Raiser um Andiens bittet, um die Gerechtigfeit feiner Sache gegenüber feinem Berfolger, bem anwefen= ben Batriarchen Saturninus von Arles, barzuthun, Zugleich erbot er sich, die Wahrheit seines Glaubens aus der heiligen Schrift nachzuweisen. Aufferdem meldete er ben gallischen Bischöfen, die bei bem Concil zu Rimini anwesend gewesen waren, die ihnen bisher noch unbefannte Abwickelung der firchlichen Streitigkeiten im Driente, 1) was noch im näm-

<sup>1)</sup> Reinfens behauptet im Wiberspruch mit Coustant, bag Hilarius seinen gallischen Amtsbrübern biese Mittheilungen erft nach seiner Rücksehr gemacht habe und bei bem Concil zu Paris zugegen gewesen sei. Coustant, sagt Reinkens, habe für seine Ans

lichen Jahre zu einer Kirchenversammlung in Baris Beranlaffung gab, wo die versammelten gallischen Bischöfe erflarten, daß sie die Unterschrift, welche sie unter das von ihren Abgeordneten von Nite nach Rimini gebrachte Glaubensbekenntniß gefett hatten, weil Diefelbe burch Sinterlift erschlichen worden wäre. zurücknähmen, und mehrere arianische Bischöfe von ihrer Gemeinschaft ausschloßen. Silarins erhielt nun von Raifer Constantius die Erlaubnig zur Ruckfehr nach Boitiers. Die Grunde, die den Kaifer biezu bewogen, find nicht recht flar. — Da ber Arianismus felbst im Driente nur durch die Macht des Kaisers Constantius fich aufrecht gehalten hatte, so war in Gallien beffen Macht von dem Augenblicke an gebrochen, als der Cafar Julian zu Anfang bes Monats März 361 in Baris von den Legionen zum Augustus ausgerufen wurde, da Julian im Berzen bereits vorher vom Chriftenthum abgefallen war und er baber für ben Sieg ber einen ober andern Bartei innerhalb des Christenthums kein Interesse batte. Nur dadurch wird es erklärlich, wie die Rückkehr des Hilarius ohne irgend einen Mißton in Folge arianischer Anfeindungen unter allgemeinem Jubel erfolgen konnte, und wie es ihm gleich nach seiner Rückehr möglich war, mit Erfolg ben Arianismus zu befämpfen. Seine Rückfehr erfüllte, wie Fortunatus sich ausdrückt, die Bewohner von Poitiers mit fo großer Freude, als ob sie selbst mit ihm aus der Berbanning zurückgekehrt wären, da sie selbst mit ihm verbannt

nahme kein historisches Zeugniß. Allein es gibt überhaupt in der ganzen Sache kein historisches Zeugniß, als das in den Schriften des heiligen Historisches Zeugniß, als das in den Schriften des heiligen Historisches Be. II. S 697 (Veroneser-Ansgade) vordandene Schreiben der auf dem Concil zu Paris versammelten gallischen Bischöse an die orientalischen Bischöse. Daß aber den diesem vorkommenden Wörter nuntiare und professio nur von unmittelbaren mündlichen Mittheilungen und Erkfärungen sollten verstanden werden können, scheint doch zu viel behauptet. Sollte nuntiare nicht überhaupt ein Dielden, auch aus der Ferne bedeuten können und eine mündliche professio sich nicht auch zu Papier bringen lassen?

au fein glaubten. Sie erfolgte burch Italien über Rom. bis wohin ihm der beilige Martin, der nachmalige Bischof von Tours, entgegengereist mar, ohne ihn baselbit noch zu treffen. Die Anbanglichkeit biefes Bischofes an ben beiligen Bilarius mar fo groß, baß er gleich nach beffen Unfunft in ber Nähe von Boitiers in Locogeja (Liqugé) ein Kloster erbaute, um beständig in ber Nähe bes beiligen Silgrius weilen zu können. Um ben Arianismus aus Gallien auszurotten, veranstaltete Hilarins eine Spnobe in ber nämlichen Stadt Biterra, in welcher er von einer arianischen Spnobe unter bem Borsite bes Batriarchen Saturninus von Arles verurtheilt und in Folge bessen verbannt worden war. Auf dieser von Hilarius gehaltenen zweiten Spnode 311 Biterra wurden Saturninus von Arles und Paternus von Perigueux aus der Kirchengemeinschaft ausgeschloffen. Die übrigen bisber grignisch gesinnten Bischöfe burch die Beredfamkeit des heiligen Silarius zur katholischen Kirche zurückgeführt. Aber nicht nur in Gallien stellte er Die reine katholische Lehre wieder her, sondern auch in Italien war er in Gemeinschaft mit dem im Jahre 362 aus der Berbannung zurückgekehrten Bischof Eusebius von Bercelli in gleicher Richtung thätig, wo der Arianismus an dem Bischof Aurentius in Mailand eine mächtige Stütze hatte. Diefer wußte ben katholisch gefinnten Raifer Balentinian zu gewinnen und ihm die Meinung beizubringen, daß er recht= gläubig und die zwei katholischen Bischöfe Unruhestifter feien, was zur Folge hatte, daß ber heilige Hilarius den Befehl erhielt, nach Gallien gurudgutehren, und ben Aurentius nur mehr in seinen Schriften (in bem liber contra Auxentium) bekämpfen konnte. Die letten Jahre feines Lebens von feiner Rückkehr aus Italien im Jahre 364 an verlebte er in Boitiers. Über Jahr und Tag seines Todes sind die Ungaben ber Geschichtsforscher ziemlich abweichend, indem Einige ben 13. Januar 367, Andere ben 15. Januar 368, noch Andere den 14. Januar 369 als feinen Todestag fest= setzen. Der beilige hieronymus berichtet, er fei unter ben Raifern Valentinian und Balens gestorben, also vor 375.

in welchem Jahre Kaifer Balentinian starb. Die Kirche feiert sein Fest am 14. Januar, und Bapst Pius IX. bestimmte in einem Dekrete vom 10. Januar 1852, daß er wegen seiner Verdienste in der Vertheidigung der katholischen Lehre gegen die Irrlehrer und namentlich gegen die Arianer den Titel eines doctor ecclesiae universalis führen und als solcher in der Kirche geehrt werden solle.

### Schriften des heiligen Bilarius.

Die Schriften bes heiligen Silarius find vorzugsweise exegetischen und polemisch-dogmatischen Inhaltes.

Zu den exegetischen Schriften gehören: 1) Tractatus super psalmos. Dieser Traktat enthält ausser einer allgemeinen Einleitung (prologus) "zum Buche der Pfalmen" umfangreiche Erklärungen über die Pfalmen 1, 2, 9, 13, 14, 51—69, 91, 118—150; vergl. Thalhofer, Pfalmenerklärung. Ausst. S. 40; 2) Commentarius in evangelium Matthaei.

Das bedeutendste Werk des heiligen Hilarius, die zwölf Bücher de trinitate, ist polemisch-dogmatischen Inhalts.

Die übrigen noch erhaltenen Schriften bes Heiligen find mehr geschichtlichen Inhalts. Es gehören dahin: 1) liber de synodis seu de fide Orientalium, 2) zwei Bücher ad Augustum Constantium, 3) ein Buch gegen den Kaiser Constantius, eine heftige Anklagerede gegen Kaiser Constantius, 4) liber contra Auxentium, wo er die häretische Gessinnung des von Kaiser Valentinian geschützten Auxentius,

Bifchofs von Mailand, nachweist, 5) fünfzehn historische Fragmente, angebliche Bruchstücke aus einem geschichtlichen Werke gegen Valens und Ursacius, die wenigstens theilweife für unächt gehalten werden.

Von verloren gegangenen Werken werden erwähnt: 1) eine kleine Schrift gegen ben Arzt Dioscurus, unter Raifer Julian verfaßt, 2) ein Hymnenbuch, das Hymnen zum Lobe Gottes und auf die Triumphe der Apostel und Marthrer enthielt, 3) ein Buch der Mysterien, ein rituelles Buch.

In den Ausgaben seiner Schriften befindet sich auch ein Brief an seine Tochter Abra nehst einem Morgenhymnus. Die Aechtheit beider wird bestritten, deßgleichen die der Schriften, welche Pitra und A. Mai unter seinem Namen edirten.

Unter ben Druckausgaben sind nach mehreren in Paris und Basel im sechzehnten Jahrhundert erschienenen, unter letteren auch die von Erasmus 1523, weitaus als die wichtigsten anerkannt die Maurinerausgabe von Coustant, Paris 1693, und die Beroneserausgabe von 1730; welch lettere jedoch nur als eine neue, vorzugsweise durch Benützung zweier der ältesten Handschriften aus der Beroneser Dombibliothet verbesserte Auflage der Maurinerausgabe zu betrachten ist. Der wissenschaftliche Theil der Arbeit wurde bei dieser letzteren Ausgabe vom gelehrten Markgrafen Scipio Massei besonzt. Die Bäterausgabe von Migne bringt die Schriften des heiligen Hilarius im neunten und zehnten Band. Eine deutsche Übersetzung seiner Schriften sindet sich in: Sämmtliche Werke der Kirchenväter, Kempten, B. 8—13. Eine deutsche Monographie über Hilarius hat Dr. Joseph Reinkens, Schafshausen 1864, geliefert.

Bon der Schreibweise des heiligen Hilarins von Poitiers bemerkt der Kirchenvater Hieronhmus, daß er den Quintilian nachahme. Er nennt ihn wegen des großartigen Schwunges seiner Beredsamkeit den Rhodanus der lateinischen Eloquenz und sagt, daß er auf gallischem Cothurn sich erbebe und sich zur Lesung für ungelehrte Brüder nicht eigne. Wenn er noch hinzusügt, daß er sich manchmal in lange Perioden verwickle, so ruht hier wohl der Nachdruck auf dem Worte "manchmal". Denn lange sprachliche Perioden sind bei Gilarius nicht gerade hänsig; vielmehr liebt er einfache und häusig auch ganz kurze Säze, wie man sich bald überzeugen wird, wenn man einen größeren Abschnitt seiner Werke liest. Des

## heiligen Hilarius

swölf Bücher

### von der Dreieinigkeit,

aus bem Lateinischen überfest

mon

Joseph Fisch,

Briefter u. t. gu. Studienlehrer in Baffau.





### Einleitung.

Das polemisch - bogmatische Werk des heiligen Hilarius, welches gewöhnlich die Aufschrift de trinitate führt, wurde, wie er selbst in demselben, Buch 10, Kap. 4, es ausspricht, während seiner Berbannung in Phrygien, 356—360, von ihm abgefaßt. Es ist zunächst gegen die Arianer gerichtet. Daß bei dieser Bekämpfung des Arianismus auch andere Häresien, die in der Lehre vom Sohne von der Wahrheit abirrten, wie der Sabellianismus und die Lehre der Ebioniten, berührt wurden, ergab sich von selbst.

Die Schrift ift nicht etwa bloß eine trockene scholastische Abhandlung über ben einen Gott in drei Personen. Es ist zwar von dem einen Gott und sämmtlichen drei Personen die Rede. Da aber die Schrift zunächst gegen die Arianer polemisirt, so werden jene Theile der Trinitätslehre, die von den Arianern unangetastet blieben, so ziemlich übergangen oder nur ganz oderslächlich berührt. Die Schrift befaßt sich vielmehr größtentheils mit dem Beweise der natürlichen ewigen Gottheit des Sohnes und der Widerlegung der dagegen erhobenen Einwürfe. Selbst von der Menschwerdung des Sohnes ist nur in so weit die Rede, als die Häreiter die Thaten und Reden des menschgewordenen

Sohnes zur Bekämpfung seiner natürlichen Gottheit mißbrauchten. Man hat in Zweisel gesetzt, ob der Titel der Schrift, de trinitate, vom heiligen Hilarius herrühre, und man konnte einen solchen Zweisel um so eher hegen, da die ältesten Manuscripte gar keinen Titel bringen und spätere schwanken. Die älteren Kirchendater, wie der noch gleichzeitige Hieronhmus und Cassian, führen die Schrift unter dem Titel de trinitate nicht an, sondern Ersterer spricht von zwölf Büchern gegen die Arianer, Letzterer mit einigen Andern von Büchern über den Glauben (de side). Allerdings ist auch der Titel de trinitate hinlänglich alt, indem er schon im sechsten Jahrhundert erscheint, und man kann nicht sagen, daß er sitr den Inhalt der Schrift weniger geeignet sei als der diede, wenn zu letzterem nicht noch der Beisat gefügt wird: adversus Arianos.

Weil ich bei jedem einzelnen Buche eine Inhaltsangabe bringen werbe, will ich bier nur einige allgemeine Bemerfungen über ben Entwicklungsgang bes ganzen Werkes porausschicken. Der Kirchenvater erklärt Buch 1 Kap. 20, daß er systematisch zu Werke geben und vom Leichteren allmählig zum Schwierigeren fortschreiten wolle. Es möchte jedoch scheinen, daß Silarius über bem Streben, ben Lefer allmählig vom Leichteren zum Schwierigeren fortzuführen, ben Forberungen einer streng spstematischen Darstellung weniger Rechnung getragen habe. Denn die ihm schon von Erasmus vorge= worfenen Wiederholungen verstoßen benn boch gegen die Regeln einer ftreng fuftematischen Darftellung, und es läßt fich diefer Vorwurf nicht mit der Bemerkung befeitigen, die Reinkens in feinem Silarins S. 154 macht, es feien Diefe Wiederholungen in der Regel Betrachtungen ein und desfelben Wegenstandes von verschiedenen Seiten und Befichtspunkten. Denn die Wiederholungen beschränken sich nicht auf einzelne Betrachtungen, sondern finden sich in der wohl erwogenen Anlage bes ganzen Werkes. Diefes zerfällt nach ben Andeutungen des Hilarius selbst in drei Theile, von benen der erste die drei ersten Bücher, ber zweite die Bücher

4-8 incl., ber britte bie vier letten Bücher umfaßt. Der Lehrsat, ber ben Sauptinhalt ber ganzen Schrift ausmacht. ift: "Der Sohn ift von Emigfeit aus bem Bater geboren. ist mahrer Gott wie der Bater, und er ift mit ihm nur ein Gott." Dieser Lehrsatz wird nun schon im ersten Theile nicht bloß ausgesprochen, fonbern aus ber heiligen Schrift nachgewiesen. Mit dem vierten Buche beginnt bann ber ernstere Rampf gegen bie Barefieen, ber vom neunten Buche an in noch gewaltigerer Weise aufgenommen wirb. Es ware nun gewiß einer fustematischen Darftellung entsprechend, wenn querft für ben aufgestellten Lebrfat ber positive Beweis geführt und bann auf die Einwendungen ber Begner geantwortet murbe. Es murbe bann die Schrift in zwei Theile zerfallen und ber erste Theil die ersten acht, ber zweite die letten vier Bücher umfaffen. Diefer Gang wird nun nicht ftrenge eingehalten, fondern abgesehen bavon, daß die ersten acht Bücher in zwei Theile zerfallen, beren jeder ben nämlichen Wegenstand gang und nur in fürzerer ober weiterer Ausführung behandelt, wird auch schon in diesen ersten acht Büchern und namentlich von Buch 4-8 gegen Die Baretiker polemisirt, wenn auch die Erwiderung auf Die wichtigsten Ginwürfe berfelben auf die vier letten Bucher verspart wird. Im achten Buche mird die Einheit bes Baters und Sohnes mit Zurudweifung ber gegnerischen Argumente behandelt, mährend in ben noch folgenden vier Büchern nur mehr auf Einwendungen ber Baretifer gegen die mahre Gottheit und emige Geburt des Sohnes geantwortet wird. Es hätte alfo bie Schrift mit bem achten Buche einen ganz paffenden Abschluß gefunden, und es erscheinen die letzten vier Bücher nur mehr als ein Anbang. Offenbar wollte Silarius auch feinen Gegenstand ber Sauptfache nach mit bem achten Buche abschließen, ba er seine positive Theorie bis dahin auf exegetischem und speculativem Wege entwickelt und auf einzelne Einwendungen ber Gegner geantwortet hatte, auf alle zu antworten aber nicht nöthig war, wenn er die Wahrheit der katholischen Lehre aus andern Beweisquellen nachwies. Er hätte ja für Den. ber bem

Worte Gottes nicht treulosen Unglauben entgegensetzte, seine Arbeit schon mit dem dritten Buche schließen können. Aber damit die Gläubigen durch die einschmeichelnden Irrthumer der Häretifer sich nicht verführen ließen, hielt er es für nöthig, auf die Einwendungen derselben noch näher einzugehen.

Es tritt in biefen letten vier Büchern bann allerbings noch ein neues Element bervor, bas in ben früheren nur oberflächlich berührt ift, nämlich bie Menschheit Christi in ihrer hypostatischen Bereinigung mit ber Gottheit, wovon vorzugsweise bas zehnte und eilfte, aber auch bas neunte und zwölfte Buch handeln, indem auf bie von ber Denfchbeit Chrifti entlebnten Einwürfe ber Baretifer geantwortet wird. Besonders Das gebnte Buch erscheint als wichtig. weil Silarius wegen ber in bemselben entwickelten Lehre von ber Furcht, Traurigkeit, bem Schmerze Chrifti ichon bon Claudianus Mamertus († um 474) getabelt wurde und auch fpater Tabler fant. Claudianus Mamertus fagt, Silarius lehre, bag Chriftus im Leiben feinen Schmerz empfunden. Wenn aber fein Leiben fein mabres gewesen, fo fei auch unsere Erlösung keine mahre gewesen. Es hat aber auch nicht an Vertheidigern bes Hilarius gefehlt, — barunter hochangefehene Ramen, wie Thomas von Aguin, Bonaventura, - die burch eine andere Deutung seiner Worte Die Correctheit seiner Lehre retten wollten. 3ch fann es nicht als meine Aufgabe betrachten, biefe Frage hier eingehender zu behandeln. Ginige Bemerkungen mögen mir erlaubt fein.

Man bätte natürlich Nichts gegen die Lehre einzuwenden, daß Christus als Gott vom Schmerze nicht erreichbar sei, wohl aber als Mensch den Schmerz empfunden habe. Mit so bestimmter Unterscheidung drückt sich aber Hilarius keines-wegs aus. Er setz zwar die Thaten Christi, die von seiner göttlichen Allmacht Zeugniß geben, Denen als Beweis entzgeen, welche die Person Christi wegen leiblicher Schwäche, die

fich in ihm zeige, berabseten wollen : aber andererseits sucht er nachzuweisen, ban ber Leib bes Berrn, weil er nicht in ber gewöhnlichen Weise gebilbet murbe, wie bie übrigen menichlichen Leiber, und ba ber Berr zwar Menich geworben ift, aber nicht bie Fehler ber menschlichen Ratur angenommen hat, wohl ben Leiben unterworfen mar, biefe aber ibm nicht bie Natur bes Schmerzes beibrachten, - non tamen naturam dolendi corpori intulisse, Rap. 35. Es wird nun gewiß fowohl ber Rechtgläubigkeit als auch ber miffenschaftlichen Ehre bes hilarius ein geringer Dienst erwiesen, wenn man andere Stellen aus feinen Schriften vorbringt, mo er anders febre, ober wenn man annimmt, bag er in feiner ber Beit nach fpäter liegenden Abhandlung über bie Bfalmen die in biefer Begiebung in ben Büchern de trinitate enthaltene Lebre widerrufen habe. Wenn man überhaupt annehmen will, daß Silarius einen Wiberruf geleistet habe, so braucht man sich nicht auf feine Abhandlung über die Bfalmen zu berufen. man findet schon in feiner Schrift de trinitate, ia' felbft im nämlichen gehnten Buche Material, um eine andere Lebre als die allerdings mit vielem Scheine ihm imputirte Lebre abzuleiten. Go beißt es am Ende von Ravitel 55: Vere Jesum Christum flesse non dubium est, und am Ende von Rapitel 56: Vivificat, qui et flevit et doluit. Man wird nicht annehmen wollen, baß ein Mann, beffen geiftige Größe boch allgemein anerkannt wird, nicht nur in einer und berfelben Schrift, sondern in einem und bemselben Abschnitt Diefer Schrift fich bireft mibersprochen babe. Ich glaube nun, daß biefer febr fcbeinbare Wiberspruch durch die Auffaffung bes Thomas von Aguin am besten gelöst wird. 1) Diefer fagt nämlich, die Meinung bes hilarius fei nicht, baß ber Leib Chrifti feinen Schmerz empfunden habe, fondern er läugne nur die Nothwendigkeit dieses Schmerzes, wie es in Uebereinstimmung mit bieser Auffassung am Ende von Rapitel 24 in Bezug auf Hunger und Durst auch heißt:

<sup>1)</sup> Summa theol. p. III. qu. 15. art. 5.

Cum cibum et potum accepit, non se necessitati corporis, sed consuetudini tribuit. Die bem Schmerze unterworfene Natur der gewöhnlichen menschlichen Leiber ist eine unveränderliche. - indemutabilis. - Rap. 33. Auf die unverberbte Menschennatur, wie fie ber Berr angenommen hat, fann aber burch ben Willen eingewirft merben. Silarius beabsichtigte zunächst, Christus gegen ben Vorwurf in Schut zu nehmen, daß er im Schmerze ein ber Gottheit unwürdiges Benehmen gezeigt habe. So erklärt er fich z. B. Rap. 34 gegen die Annahme, bag Chriftus im Schmerze gefeufst babe. Um diesen Amed zu erreichen, bedurfte es nicht ber Unnahme, daß ber Leib Des Berrn gegen ben Schmerz unempfindlich mar. Wenn ferner Silarins, nm die Unem= pfindlichkeit Christi gegen den Schmerz begreiflich zu machen, fich auf das Beispiel der Marthrer beruft, die mitten in ihren Qualen jubelten, fo läßt fich auch baraus fchließen, daß er bem herrn bas Empfinden bes Schmerzes nicht abfprechen will. Denn die Marthrer jubelten nicht, weil fie ben Schmerz nicht empfanten, sonbern weil sie ibn verachteten. Auch wenn es Rap. 48 beißt, daß ber Berr über bie Leiden triumphire, muß vorausgesetzt werden, daß er gegen die Leiden nicht ohne Empfindung war, weil da, wo man von Leiden unberührt bleibt, fein Kampf und barum auch kein Sieg und Triumph stattfinden kann.

Erstes Buch.



### Erstes Buch.

#### Inhalt.

Hilarius legt bar, bag bas Endziel bes Lebens meber ins ungefiorten Genuf irbifder Guter noch in ber Ubung ber Tugent erreicht werben fonne. Rap. 1. 2. Es fei gur Erreichung biefes Enbriels por Allem notbig, ben Urbeber bes Lebens ju fennen. In biefer Begiebung batten ibn bie Unfichten ber Beiben nicht befriedigen konnen. Rap. 3. 4. Als er aber auf bie beiligen Blicher fließ, fei fein Beift bon Bewunderung über bie bolltommene und erhabene Lehre ergriffen worden, die in benfelben über bas Wefen Gottes enthalten fei. Rap. 5-8. Roch mehr Troft und hoffnung babe er aus bem neuen Teftamente, namentlich Sob. 1, 1-14 und Roloff, 2, 8-15 gefdorft. Aus erfterer Stelle babe er bie Erifteng eines Gottes aus Gott (Batere unb Sobnes) obne Annahme mehrerer Botter fennen gelernt, aus letterer bie Unfterblichkeit ber Seele. Rap. 9-14. Da aber Einige, flatt ber Offenbarung ju glauben, bas göttliche Befen mit ihrer Bernunft batten erfaffen wollen, fo feien Bareften entfanben. Begen biefe habe er ben miffenschaftlichen Rampf aufnehmen wollen. Rap. 15-17. Die Lefer follten nicht vergeffen, daß fle fich fiber bie menschliche Faffungetraft erheben muffen. Rap. 18. 19. Er habe bem Werte eine folde Ginrichtung gegeben, daß es allmählig jum Schwierigeren fortschreitet. Kap. 20. Er bringt dann eine Inhaltsangabe ber einzelnen zwölf Blicher von Kap. 21—36 und schließt mit einem Gebete zu Gott, er möge bei seinem Unternehmen ihm mit seiner Gnade beistehen. Kap. 37. 38. Bergl. des Näheren Alzog, Patrologie, 2. Aust. S. 348 ff.

1. Als ich mich um bes menschlichen Lebens eigene und heilige Aufgabe umfah, die entweder von der Natur ausgebend ober aus ben Bestrebungen ber Weisen geschöpft Etwas in sich enthielte, was bieses göttlichen ihm 1) zur Erkenntniß gemährten Geschenkes 2) würdig wäre, bot sich mir wohl Bieles bar, was nach ber gemeinen Ansicht bas Leben nütslich und wünschenswerth zu machen schien, und zumeist Das, mas sowohl gegenwärtig als auch früher immer unter ben Sterblichen als bas Borguglichfte galt, Muße in Berbindung mit Wohlhabenheit, weil bas Gine ohne bas Andere eber eine Beraulaffung der Übel als eine Gelegenheit zum Guten ift. Denn es erscheint sowohl ein unbemitteltes rubiges Leben beinabe als eine Art Berbannung aus bem Leben felbst, als auch ein wohlhabenbes aber un= rubiges Leben uns um so unglücklicher macht, je unwürdiger wir die Entbehrung jener Dinge finden, deren Genuß voraugsweise gewünscht und gesucht wird. Und obschon nun Dieß die höchsten und angenehmsten Reize bes Lebens in fich schließt, so scheint es boch von den gewöhnlichen thierischen Benüffen nicht weit entfernt zu fein. Wenn biefe nämlich in waldigen und befonders in weidereichen Platen fich berumtummeln, fo finden sie sowohl Freiheit von Arbeit als auch Gattigung auf ben Weibepläten. Denn wenn man

1) Dem Menschen.

<sup>2)</sup> Des Lebens eines vernünftigen Befens.

Das für ben besten und vollkommensten Gebrauch des menschlichen Lebens hält. Rube und Uebersluß zu genießen, so muß eben dieser Gebrauch uns und allen unvernünftigen Thieren, jedem Theise nach der Empfänglichkeit seiner Gattung, gemeinsam sein, und letztere besitzen alle, da die Natur selbst ihnen die größte Fülle und Sicherheit der Dinge bietet, ohne die Sorge des Erwerbes die reichlichste Fülle des Genusses.

- 2. Und ich glaube, bag bie meiften Sterblichen wohl aus feinem andern Grunde diese ungeziemende und thierische Lebensmeife ihrerseits verschmäht und an Undern getabelt haben, als weil sie burch die Eingebung ber Natur felbst geleitet es des Menschen für unwürdig hielten, zu glauben, taß sie bloß für den Dienst des Bauches und ber Trägheit geboren feien, und daß fie nicht in diefes Leben eingetreten feien, um in irgend einer Beife einer trefflichen Sandlung oder einer guten Runft fich zu befleiffen, oder daß Diefes Leben felbst ohne irgend einen Gewinn für die Ewig= feit verlieben worden fei. Denn es würde fürmahr feinem Zweifel unterliegen, bag man biefes für fein Gefchent Gottes anseben konnte, wenn es von fo vielen Nothen befturmt und von fo vielen Beschwerben bedrängt fich felbst innerhalb ber eigenen Grenzen von der Unwissenheit des Rnabenalters bis zur Geiftesschwäche bes Greifenalters aufzehren würde. Und beghalb, glaube ich, haben fie einigen Tugenden der Geduld, Enthaltsamkeit und Berföhnlichkeit in Lehre und That fich zugewendet, weil sie meinten, daß nur in ber guten That und Ginficht bas gute Leben bestehe. baß man aber nicht glauben muffe, baß bas Leben vom unfterblichen Gotte bloß zum Zwecke bes Todes mitgetheilt werbe, ba es offenbar mare, bag Der fein guter Spenber fein fonne, ber die fuße Empfindung bes Lebens jum 3mede ber finsteren Furcht bes Tobes mitgetheilt hatte.
- 3. Und obichon ich biese ihre Meinung nicht für ungeziemend und unnug hielt, daß man nämlich bas Gewiffen

pon jeder Schuld frei bemabre und allen Beschwerten bes menschlichen Lebens entweder flug vorbeuge oder ihnen mit Ueberlegung ausweiche ober sie gebulbig ertrage, so konnten boch auch sie als Lehrer eines guten und feligen Lebens mich nicht gang befriedigen. Denn fie stellen nur gewöhnliche und bem menschlichen Ginn entsprechende Lehrsätze auf. Diefe nun nicht zu versteben mare thierisch, fie aber versteben und nicht befolgen, murbe bas höchste Mag thierischer Robbeit zu übertreffen icheinen. Mein Geift fühlte aber ben Drang. nicht bloß Das zu thun, beffen Unterlaffung nur Bormurfe und Schmerzen brachte, fonbern biefen fo freigebigen Gott und Bater tennen zu lernen, bem er felbst fich gang schuldig ware, burch beffen Dienft er fich gu verebeln glaubte, auf ben er alle feine hoffnungen beziehen, in beffen Bute er von den so großen Bedrängnissen der ihn umringenden Wirren wie in einem sicheren und trauten Bafen ausruhen fonnte. Diefen zu begreifen ober zu erkennen, brannte mein Beift vom beftiaften Berlangen.

4. Denn Mehrere von ihnen nahmen zahlreiche Familien von ungewiffen Göttern an, und indem fie glaubten, baß männliches und weibliches Geschlecht in ben göttlichen Raturen vortomme, behaupteten fie Geburten und Abstammun= gen ber Götter von Göttern. Andere lehrten größere und fleinere und ing ihrer Macht verschiedene Götter. Ginige behaupteten, daß es überhaupt keinen Gott gebe, und berehrten bloß jene Natur, die durch zufällige Bewegungen und Bufammenftoge nach einem Bunkt entstehe. Gehr Biele aber sprachen sich dahin aus, daß es zwar der Bolksmeinung entsprechend einen Gott gebe, erklärten aber, daß eben dieser für die menschlichen Dinge nicht forge und fich um dieselben nicht kümmere. Einige bagegen beteten jene körperlichen und sichtbaren Gestalten geschaffener Dinge selbst in irdischen und himmlischen Stoffen an. Endlich versetzten Einige ihre Götter in die Bilber won Menschen, gahmen und wilden Thieren, Bogeln und Schlangen, und umschloßen ben Berrn bes Weltalls und ben Bater ber Unenblichfeit im engen Raume ber Metalle, Steine und Holzklötze. Da war es nicht mehr schicklich, daß Die zu Lehrern ber Wahrheit sich auswarfen, welche, indem sie lächerlichen, garstigen und uns heiligen Dingen anhingen, selbst in diesem Wahne der nichtigken Ansichten nicht übereinstimmten.

Aber hiebei war mein Geift, der einen brauchbaren und zwingenden Weg zur Erkenntniß seines Herrn suchte, in Unzuhe versetzt, da er es weder Gottes sir würdig hielt, um die erschaffenen Dinge sich nicht zu kümmern, noch auch glauben konnte, daß dem mächtigen und unversehrten Wesen ein Geschlechtsunterschied von Göttern und ein Nacheinander von Bätern und Söhnen gezieme. Ferner aber war es ihm gewiß, daß das Göttliche und Ewige eines und unterschiedslos sei, weil Das, was sich seine Existenz selbst geseben, nothwendig von sich Nichts ausgeschlossen hätte, was bessen, nothwendig von sich Nichts ausgeschlossen hätte, was besser als es selbst wäre, und daß deßhalb die Allmacht und Ewigseit nur Einem zusomme, weil weder mit der Allmacht ein Grad von Stärke und Schwäcke, noch mit der Ewigseit ein Nachher oder Vorher sich reime, daß aber in Gott Nichts als Ewigseit und Macht verehrt werden müsse.

5. Da ich also Dieß und vieles Ahnliche im Geiste erwog, fielen mir jene Bücher in die Hände, welche nach der religiösen Uebersieferung der Heberäer von Moses und den Propheten geschrieben wurden. In diesen nun fand ich das Zeugniß Gottes des Schöpfers von sich selbst in solsgender Weise ausgesprochen: "Ich bin, der ich bin," und wiederum: "Das wirst du den Kindern Israels sagen: Es sandte mich zu euch Der, welcher ist." Ich war ganz von Bewunderung ergriffen über eine so erschöpfende Definition Gottes, welche den unersaßlichen Begriff des göttlichen Wesens in einer für das menschliche Fassungsvermögen ganz geeigneten Sprache ausdrückte. Denn es begreift sich, daß

<sup>1)</sup> Erod. 3, 14.

Gott Nichts mehr eigen ift als bas Sein, weil Das felbst, was ift, weber zu Dem gehört, was einmal ein Ende nimmt, noch zu Dem, was einen Anfang hat. Denn es war nie möglich, daß Das, was mit der Anlage unvergänglicher Glückseligkeit ewig ist, nicht war, noch wird es je möglich sein, daß es nicht ist, weil alles Göttliche weder eine Berstigung noch einen Ansang kennt. Und da in Nichts die Ewigkeit Gottes sich untreu wird, so hat er in würdiger Weise, um von seiner unvergänglichen Ewigkeit Zeugniß zu geben, bloß Dieß erklärt, daß er sei.

6. Bur Bezeichnung biefer Unenblichkeit nun schienen bie ausgesprochenen Worte zu genügen: "Ich bin, ber ich bin." Aber wir mußten bas Werk feiner Berrlichkeit und Rraft erkennen. Denn ba bas Sein Dem eigen mar, ber, weil er immer existirte, auch niemals angefangen hatte, so ließ ber ewige und unvergängliche Gott hinwiederum biefe würdigen Worte über fich vernehmen: "Der ben Simmel halt mit seiner Sand und die Erde zwischen feinen Fingern:"1) und wiederum: "Der himmel ift mein Thron, die Erbe aber ber Schemel meiner Fuge. Welches Saus werbet ihr mir bauen, oder welches wird der Ort meiner Rube fein? Sat nicht meine Band Dieß gemacht?" 9) Der ganze himmel wird von ber Sand Gottes gehalten und bie ganze Erbe von seinen Fingern umfangen. Obschon aber bie Worte Gottes eine Anschauung ber gottesfürchtigen Erkenntniß bieten, so erlangen sie boch eine bobere Bebeutung, wenn ber Berftand fie burchbringt, als wenn fie bloß mit bem Behör aufgefaßt werben. Denn ber von ber Sand umichloffene himmel ift wieder Gottes Thron, und bie Erbe, bie von ben Fingern umfangen wird, ift zugleich wieder ber Schemel seiner Füße, damit man nicht bei dem Throne und Schemel nach ber Haltung eines Sitzenben bie Ausbehnung einer körperlichen Gestalt verstehen könnte, ba Das, mas

<sup>1) 3</sup>f. 40, 12. - 2) Ebend. 66, 1. 2.

ihm Thron und Schemel ift, hinwiederum von jener mach-tigen Unendlichkeit felbst mit Hand und Fingern erfaßt und umfangen wird, sondern damit an allen diesen Beispielen geschaffener Dinge erkannt würde, daß Gott in ihnen und auffer ihnen sei, über sie hinausreiche und in ihrem Innern sich befinde, das heißt, Alles umschwebe und Alles durchbringe, ba Sand und Finger burch ihre Umfaffung die Macht ber äufferen Natur zu erkennen geben, und burch Thron und Schemel gezeigt würde, daß ihm das Aeuffere als dem Inneren unterworfen sei, da er im Inneren auf seinem Meufferen rubend felbst wieder von auffen bas Innere umschlöße, und damit so, indem er selbst mit seinem ganzen Wefen in sich und ausser sich Alles umfängt, der Unendliche nicht von Allem getrennt mare, und bamit Alles in ihm, bem Unendlichen, fich befände. Un diefen frommen Unschauungen von Gott ergötzte sich also mein vom Triebe nach Wahrheit ergriffener Geift. Denn er konnte nichts Anderes Gottes für würdig halten, als daß er fo fehr die Faffungsfraft übersteige, daß, so weit der unendliche Geift nach irgend einem Maßstab, sei es auch einer willfürlichen Unnahme, fich erstrecke, ebenso weit von der Unendlichkeit der maglosen Ewigkeit jede Unendlichkeit eines Wesens, das erstere zu er-reichen sucht, übertroffen werbe. 1) Während nun Dieß unfer frommer Sinn uns eingab, fanben wir es auch in folgenden Worten des Propheten deutlich bestätigt: "Wohin foll ich geben vor beinem Hauche oder wohin fliehen vor beinem Angesichte? Steige ich in den Himmel hinauf, fo bist du da; steige ich in die Unterwelt hinab, so sinde ich dich. Und nehme ich meine Flügel vor Tagesanbruch und wohne am Ende bes Meeres, so wird auch dahin beine Sand mich leiten und beine Rechte mich fcuten." 2) Es

2) \$6. 138, 7-10.

<sup>1) 3</sup>ch glaube bas Berständniß biefer Stelle in Buch 12 Kap. 24 ju finben. Dort heißt es nämlich, baß ber Verfolgung unferer unendlichen Wahrnchmung (infiniti sensus nostri recursui) die Ewigfeit Gottes sich beständig entzieht.

gibt keinen Ort ohne Gott und keinen Ort, ber nicht in Gott wäre. Er ist im himmel, ist in ber Unterwelt, ist jenseits ber Meere. Er ist im Innern, er tritt nach aussen. Während er so besitzt und beselsen wird, ist er in Nichts und ist in Allem.

7. Obschon nun ber Beift im Gefühle biefer guten und unerklärlichen Anschauung Freude empfand, weil er in seinem Bater und Schöpfer biese Unendlichkeit ber unermeglichen Ewigkeit verehrte, so suchte er boch mit noch angestrengterem Gifer jene Bestalt feines lichen und emigen Berrn felbft, fo daß er glaubte, bag bie unbeschränkte Unermeglichkeit sich in irgend einem Schmucke schöner Einsicht befinde. Da nun hiebei ber religiöse Sinn im Brrthum feiner Schwäche befangen mar, erfaßte er folgende Form der schönsten Ansicht von Gott in ben Worten bes Bropheten: "Aus ber Größe ber Werke nämlich und aus ber Schönheit ber geschaffenen Dinge wird in analogischer Meise ber Schöpfer ber Geschlechter erkannt." 1) Schöpfer bes Großen gehört zum Größten, und ber Baumeister bes Schönsten zum Schönsten. Und ba bas Werk sogar über ben Begriff erhaben ist, so muß um so mehr ber Berfmeister jeden Begriff weit übersteigen. Schön ift also ber himmel, der Ather, die Erde, die Meere und das ganze Weltall, bas wegen feiner Zierbe, wie hiemit auch bie Griechen übereinstimmen, in würdiger Weise zoopos, b. h. Schmuct 2) genannt zu werben scheint. Aber wenn eben biefe Schönheit ber Dinge vom Sinne durch den natürlichen Inftinkt bemessen wird, wie es auch in der Gattung einiger Bögel und Thiere geschieht, die daß, während die Rede den Gedanken

<sup>1)</sup> Weish. 13, 5 nach LXX.

<sup>2)</sup> Mundus.

<sup>3)</sup> Das heißt wohl: wie einige Bögel und Thiere bie Schönbeit ber Belt inftinttmäßig erkennen und biese Erkenntniß burch äuffere Freudenbezeigungen verrathen.

nicht erreicht, auch der Sinn, obschon er den Gegenstand felbst erfaßt, das doch nicht ausspricht, was doch hinwiederum, da eben jede Nede vom Sinne kommt, der erfassende Sinn au sich selbst spricht, muß nicht der Herr dieser Schönheit felbst als das Schönste jeder Schönheit begriffen werden, so daß, während die Gestalt seines ewigen Schnuckes dem Sinne jeder Fassungskraft entgeht, doch der Ahnung des Sinnes der Fassungskraft der Schnuck sich nicht entzieht? Und so müssen wir in der Weise Gott als den Schönsten preisen, daß er weder vom Verstande begriffen werden kann noch auch dem Sinne unbegreisssich ist. 1)

- 8. Bon biefer Borliebe für fromme Meinung und Lehre erfüllt ruhte ber Geift gleichsam in der Einsamkeit und Betrachtung dieser so schönen Ansicht und begriff, daß ihm von seiner Natur nichts Anderes übrig gelaffen sei, worin er einen größeren oder geringeren Dienst seinem Schöpfer erweisen könnte, als zu begreifen, daß er so groß sei, daß seine Größe nicht begriffen und nur geglaubt werden kann, da den Begriff sowohl den Glauben der nothwendigen Gottessurcht beansprucht als auch die Unendlichkeit der ewigen Macht ihn übersteigt.
- 9. Es war aber unter all' Dem noch ein natürliches Gefühl verborgen, daß das Bekenntniß der Frömmigkeit von einiger Hoffnung unzerstörbarer Glückseligkeit genährt wurde, welche die heilige Ansicht von Gott und die guten Sitten wie einen Sold für siegreiche Kriegsdienste sich verdienten. Denn es brächte keinen Gewinn, von Gott eine gute Ansicht zu haben, wenn der Tod jedes Gefühl vernichtete und gleichsam das Sinken der erschöpften Natur es aufhören machte. Ferner seuchtete es schon der Bernunft ein, daß es

<sup>1)</sup> Die Schönheit kann vom Berftande nicht begriffen werben-Aber eben aus dieser Unbegreiflichkeit schließt der geistige Sinn, daß sie über jede andere (begrenzte) Schönheit erhaben ist.

Gottes nicht würdig sei, den Menschen in dieses mit Einssicht und Klugheit versehene Leben in der Weise gesetzt zu haben, daß das Leben ein Ende nähme, der Tod ewig dauerte, so daß er nur dazu aus dem Richtsein ins Dasein versetzt würde, um in dasselbe versetzt nicht da zu sein. Denn man begreift, daß unsere Erschaffung nur den Zweck haben könne, daß Das, was nicht war, den Anfang des Daseins nähme, nicht daß Das, was zu sein angesangen hatte, nicht wäre.

10. Mein Geist aber murbe von Furcht geängstigt, theils für sich, theils für ben Körper. Da er nun sowohl mit frommem Bekenntniß an seiner Ansicht von Gott beftandig festhielt als auch eine angstliche Beforgniß um sich und um biefe feine, wie er glaubte, mit ihm bem Untergang geweihte Wohnung ihn ergriffen hatte, erlangte er, nachbem er das Gesetz und die Bropheten kennen gelernt, auch Kenntniß von den Aussprücken jener evangelischen und apostolischen Lehre: "Im Anfange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott mar bas Wort. Das war im Anfange bei Gott. Alles ist burch basselbe gemacht, und ohne basselbe ist Nichts gemacht. Was in ihm gemacht ist, ist bas Leben, 1) und bas Leben war bas Licht ber Menschen, und das Licht leuchtet in ben Finfterniffen, und die Finfterniffe haben es nicht begriffen. Es war ein Mensch, von Gott gefandt, ber Johannes bieß. Diefer tam jum Zeugniß, um Beugniß vom Lichte abzulegen. Er war nicht bas Licht, sondern follte Zeugniß ablegen vom Lichte. Er war bas wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in biese Welt tommt. Er war in der Welt, und die Welt ist burch ihn gemacht worden, und die Welt hat ihn nicht erkannt.

<sup>1)</sup> Eine von der Bulgata abweichenbe Lefeart, die sich aber vorzugsweise nur durch die Interpunktion unterscheidet. Daß bier nicht eine bloße Corruption des Textes vorliege, geht hervor aus Buch 
Rap. 20.

Er fam in fein Gigenthum, und bie Geinigen nahmen ibn nicht auf. Allen aber, Die ihn aufgenommen haben, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden, Denen, Die an feinen Namen glauben, die nicht aus Blut, noch aus bem Willen bes Mannes, noch aus bem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren find. Und bas Wort ift Fleisch geworben und hat unter une gewohnt, und wir haben feine Berrlich= keit gesehen, wie die Herrlichkeit des Eingebornen vom Bater, voll Gnade und Wahrheit." 1) Der Geist dringt binaus über die Einsicht bes natürlichen Sinnes und erhalt über Gott mehr Belehrung, als er abnte. Denn er fernt feinen Schöpfer als Gott aus Gott fennen. Er bort. baß Gott bas Wort, und bag es im Anfange bei Gott mar. Er erkennt bas Licht ber Welt, bas in ber Welt verweilte und von der Welt nicht begriffen ward. Auch vernimmt er, daß er in fein Eigenthum kam und von den Seinigen nicht aufgenommen wurde, daß aber Die, welche ihn aufnahmen. durch das Berdienst ihres Glaubens zur Kindschaft Gottes aufgenommen wurden, nicht aus ber Umarmung des Fleisches, noch aus der Empfängniß des Blutes, noch aus dem Willen ber Leiber, sondern aus Gott geboren. Hierauf vernimmt er, daß das Wort Fleisch geworben und unter uns gewohnt habe, und daß feine Berrlichkeit geschaut murbe, welche als Die bes Einzigen vom Bater vollkommen ift in Gnabe und Mabrheit.

Dier fand der zagende und ängftliche Geist mehr Hoffnung, als er vermuthete. Und zuerst erlangt er die Erkenntniß Gottes des Baters. Und was er zuvor von der Ewigkeit, Unendlichkeit und Gestalt seines Schöpfers mit seinem natürlichen Sinne ahnte, davon vernimmt er nun hier, daß es dem eingebornen Sohne eigen ist, ohne seinen Glauben auf Götter auszudehnen, weil er von einem Gott ans Gott hört, ohne nach einer Verschiedenheit der Natur

<sup>1) 30</sup>h. 1, 1-14.

einen Gott aus Gott anzunehmen, weil er erfährt, daß Gott aus Gott voll ber Gnabe und Wahrheit ift, und ohne einen früheren und späteren Gott aus Gott sich vorzustellen, weil er vernimmt, daß Gott im Anfange bei Gott fei. Sierauf nimmt er mahr, daß ber Glaube an diese heilbringende Renntniß zwar febr felten, die Belohnung aber fehr groß fei. Denn einestheils nahmen ibn die Seinigen nicht auf. anderntheils murden Die, welche ihn aufnahmen, in die Rindschaft Gottes aufgenommen, nicht nach ber Geburt Des Fleisches, sondern bes Glaubens. Die Rindschaft Gottes aber sei nicht eine Nothwendigkeit, sondern eine Macht, weil, da Allen das Geschenk Gottes in Aussicht gesetzt ift, nicht nach natürlichem Gange Die Eltern verschafft werben, sondern der Wille die Belohnung erlangt. Und damit nicht gerade der Umstand, daß einem Jeden die Macht zu Theil wird, ein Kind Gottes zu sein, in Jemandem ber Schwäche bes zaghaften Glaubens anstößig wäre, weil wegen seiner Schwierigkeit Das am wenigsten erhofft wird, was man. je mehr man es wünscht, um so weniger glaubt, so ift Gott das Wort Fleisch geworden, damit durch Gott das Wort, wenn es Fleisch geworden, das Fleisch zu Gott dem Worte sich erhebe. Und damit nicht das Fleisch gewordene Wort entweder etwas Anderes märe als Gott das Wort, oder nicht das Fleisch unseres Körpers wäre, so hat er unter uns gewohnt, damit er, indem er wohnte, nichts Anderes als Gott bliebe, 1) während er aber unter uns wohnte, Gott nichts Anderes als Fleisch von unserm Fleische geworden wäre; nicht, weil er sich gewürdigt hat, Fleisch anzunehmen, am Seinigen arm geworden, da er ja als ber Eingeborne vom Bater voll ber Gnade und Wahrheit sowohl im Seinigen vollkommen, als auch der Mahrheit nach im Unfrigen ift.

<sup>1)</sup> Ber seine Wohnung in einem Saufe aufschlägt, bas er gubor nicht bewohnte, erleibet baburch in feinem Befen keine Beränberung. Conftant.

- 12. Diese Lehre bes göttlichen Geheimnisses nahm also der Geist freudig auf. Denn er gelangte im Fleische zu Gott und wurde im Glauben zu einer neuen Geburt ge= rufen: es wurde die Erlangung der himmlischen Wieder= geburt seiner Macht anheimgegeben, er erkannte die Fürsorge seines Vaters und Schöpfers für ihn und glaubte, baß er von Dem nicht der Vernichtung könne anheim gegeben wer= ben, durch den er eben dazu, daß er ift, aus dem Nichts fich gestaltet batte. Und indem er Das alles erkannte, überschritt er bas Maß menschlicher Einsicht, weil bie gewöhnliche für göttliche Eingebung unempfängliche Ansicht nur Das in ber Natur ber Dinge zu finden glaubt, mas fie innerhalb ihrer felbst mahrnimmt ober aus sich felbst leisten kann. Die Eigenschaften Gottes aber bemaß er nach ber Berrlichfeit seiner ewigen Macht, nicht mit bem Sinne, sonbern mit der Unendlichkeit des Glaubens, fo daß er den Glauben baran, daß Gott im Anfange bei Gott war und das Fleisch gewordene Wort unter uns gewohnt habe, nicht bekhalb verweigerte, weil er es nicht begriff, sondern schloß, daß er es beareifen könne, infofern er es glaubte.
- 13. Und damit er nicht von irgend einem Irrthum weltlicher Beisheit sich fesseln ließe, so wird er, um an dieses fromme Bekenntniß einen unbegrenzten Glauben zu haben, überdieß vom Apostel mit göttlichen Borten belehrt: "Sehet zu, daß euch Niemand beraube durch Beltweisheit und leeren Trug nach der lleberlieserung der Menschen, nach den Ansangsgründen der Belt und nicht nach Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid erfüllt in ihm, der daß Haupt seder Herrschaft und Gewalt ist, in dem ihr auch beschnitten seid nicht mit einer Beschneidung, die mit der Hand geschen ist durch Himmegnahme des Fleisches am Leibe, sondern mit der Beschneidung Christi, mit ihm begraben in der Tause, in der ihr auch auferstanden seid durch den Glauben an daß Wirken Gottes, der ihn von den Todten auferweckt hat. Und euch, da ihr todt waret in den Bergehungen und in der Borhaut

eneres Fleisches, hat er mit ihm lebendig gemacht und euch alle Bergehungen nachgelassen und die Sandschrift des Urtheils gegen uns vernichtet, die uns entgegen mar, fie meggenommen und ans Kreuz geheftet. Er hat das Fleisch abgelegt und die Mächte zur Schau gestellt und über sie burch fich felbst voll Muth triumphirt."1) Es verschmäht ber ftanb= bafte Glaube die svikfindigen und unnützen Untersuchungen der Bhilosophie, und nicht läßt sich die Wahrheit von den Täuschungen menschlicher Thorbeit berücken, noch gibt sie sich bem Irrthum zur Beute bin. Richt halt er an Gott nach ber Auffassung gewöhnlicher Einsicht fest, noch urtheilt er. wie über die Stoffe ber Welt, über Chriftus, in dem die Wille ber Gottheit leibhaftig wohnt, fo daß, mährend die Unendlichkeit ewiger Macht in ihm ift, die Macht ber ewigen Unendlichkeit ben ganzen Umfang bes irdischen Geistes überraat, der uns ferner zur Natur seiner Gottbeit emporbob und uns nicht mehr an die förperliche Beobachtung ber Gebote fesselte noch im Schatten bes Gesetzes zur Reier ber fleischlichen Beschneidung uns anhielt, sondern bagu, bag ber Beist von Lasterhaftiakeit beschnitten jede natürliche Nothwendigkeit des Körpers durch die Länterung von Verbrechen reinigte. 2) Mit beffen Tod follten wir zugleich in der Taufe begraben werden, damit wir zum Leben der Ewigkeit zurud= kehrten, indem der Tod nach dem Leben Wiedergeburt zum Leben wäre, und wir, indem wir den Lastern absterben, wieder für die Unsterblichkeit geboren würden, da er mit Ber-Bicht auf seine Unfterblichkeit für uns ftarb, damit wir qu= gleich mit ihm aus dem Tode zur Unsterblichkeit auferweckt würden. Denn er nahm bas Fleisch ber Gunde an, damit er durch die Annahme unseres Kleisches die Sunden vergabe, indem er an demselben durch Annahme, nicht durch Schuld Theil nahm. Und er vernichtete burch ben Tob bas

1) Rol. 2, 8-15.

<sup>2)</sup> An bie Stelle ber leiblichen Befchneibung follte bie geiftige treten.

Urtheil des Todes, um durch die neue Schöpfung unseres Geschlechtes in seiner Berson die Entscheidung des früheren Urtheilsspruches zu beseitigen. Er ließ sich an bas Kreuz heften, um burch ben Fluch bes Kreuzes alle Flüche ber irbischen Verdammung baran zu heften und zu vertilgen. Endlich litt er im Menschen, um die Mächte zu beschämen. da Gott, ber nach ber Schrift fterben follte, auch über biefe im Hochgefühl des Siegers triumphirte, indem er, obschon für sich selbst unsterblich und nicht durch den Tod zu besiegen, für die Ewigkeit der Sterbenden ftarb. Diefe Thaten Gottes also, die über die Einsicht der menschlichen Natur hinausreichen, unterliegen nicht wiederum der natürlichen Fassungefraft des Geiftes, weil das Wirken einer unendlichen Ewigkeit zu feinem Maße eine unendliche Vorstellungsfraft erfordert, fo daß, wenn Gott ein Mensch, wenn der Unsterbliche gestorben, wenn der Ewige begraben ist, es nicht ber Bernunftanschauung entspricht, sondern eine Ausnahms= stellung der Macht ist und so wieder in umgekehrter Weise es nicht auf einer besondern Weise der Auffassung, sondern ber Kraft beruht, daß er als Gott aus einem Menschen, als unfterblich aus einem Tobten und als ewig aus einem Begrabenen erscheint. Wir werben also von Gott in Chriftus durch seinen Tod mit auferweckt. Und indem in Christus die Fülle der Gottheit wohnt, wird uns zugleich Gott Bater bezeichnet, ber uns im Geftorbenen mit auferwectt, und finden wir Christum als nichts Anderes benn als Gott, ben wir in der Fülle der Gottheit bekennen muffen.

14. Diese ihrer Sicherheit sich bewußte Ruhe hatte der mit freudigen Goffnungen erfüllte Geist gesunden und fürchtete das Eintreten des Todes so wenig, daß er ihn als das Leben der Ewigkeit ansah. Im Leben dieses seines Leibes aber sah er nicht nur keine Last und keine Beschwerniß, sondern er hielt es für Das, was den Knaben die Buchstaben, den Kranken das Heilmittel, den Schiffbrüchigen das Schwimmen, den Jünglingen die Zucht, den künftigen Feldherren der Kriegsbienst ist, nämlich für ein Leiden der Gegenwart, welches dem Lohne der ewigen Unsterblichkeit entgegengeht. Ja er verkündete sogar Das, was er für sich glaubte, im Dienste des übertragenen Priesterthums auch den Uebrigen, indem er sein Amt auf die Besorgung des allgemeinen Heiles sich erstrecken ließ.

- 25. Aber unterdessen erhoben sich Geister von gottloser Bermessenheit, verzweiselnd an sich selbst und unbarmherzig gegen Alle. Diese bemaßen Gottes mächtige Natur nach der Schwäche ihrer eigenen Natur. Und sie selbst erhoben sich in der Anschauung unendlicher Dinge nicht zur Unendlichseit, sondern suchten das Unbegrenzte innerhalb der Grenze ihrer Fassungskraft zu umschließen und schusen sich selbst eine Religion, da doch die Uedung der Religion eine Pflicht des Gehorsams ist. So waren sie uneingedent ihrer selbst, vernachläßigten das Göttliche und spielten die Berbesserer der Lebre.
- 16. Denn um von den übrigen thörichten Beftrebungen ber Bäretifer nicht zu reben, von benen wir jedoch. wenn sich im Verlauf ber Rede Gelegenheit barbieten wird, nicht schweigen werben, so entstellen Ginige bas Ge= beimniß bes evangelischen Glaubens in ber Beife. daß fie unter dem Vormand bes frommen Bekenntniffes nur eines Gottes die Geburt des eingebornen Gottes läugnen, fo baß es vielmehr ein Ausströmen als ein Berabsteigen in ben Menschen ware, und daß Der, welcher in ben Zeiten des angenommenen Fleisches Sohn des Menschen war, nicht zugleich vorher immer Sohn Gottes war und noch ist, damit in ihm nicht eine Geburt Gottes vorhanden sei, sondern er vom Rämlichen der Rämliche sei, damit den unverletlichen Glauben eines Gottes, wie sie glauben, die ununterbrochene ungeschwächte Fortsetzung bis zum Fleische bewahre, indem ber Bater bis zur Jungfrau ausströmend fich felbst als Sohn geboren wurde. 1) Andere aber bekannten sich (weil

<sup>1)</sup> Rach ber Lehre bes Sabellius.

fein Seil ohne Christus sei, ber als Gott das Wort im Anfange bei Gott war), indem sie die Geburt läugneten, bloß zur Schöpfung, damit nicht die Geburt die Wahrheit Gottes zuließe (sondern die Schöpfung das Gegentheil lehrte, die nicht, indem sie in der Abstanmung den Glauben an den ein en Gott fälschlich vorgäbe, ihn im Geheimniß ausschlöße), dondern damit sie, indem sie an die Stelle der wahren Geburt den Namen und Glauben der Schöpfung setzen, die Trennbarkeit Christi von der Wahrheit eines Gottes ermöglichten, und damit die an die Stelle gesetze Schöpfung nicht die Vollendung der Gottbeit beanspruchte, die nicht von einer wahren Geburt verliehen worden wäre. \*

17. Dem Wahnsinn bieser Leute also zu entgegnen entbrannte mein Geist in der Erwägung, daß ihm dorzugs-weise der Umstand heilsam sei, nicht bloß an Gott zu glauben, sondern auch an Gott den Bater, nicht bloß auf Christus zu hoffen, sondern auch auf .Christus den Sohn Gottes, und nicht auf ein Geschöpf, sondern auf Gott den Schöpfer, der aus Gott geboren ist. Wir beeilen und also zumeist, aus prophetischen und evangelischen Aussprüchen den Wahnsinn und die Unwissenicht Jener zu beschämen, die dei der gewiß allein bewährten und gottesfürchtigen Versündunge eines Gottes entweder läugnen, daß Christus als Gott geboren sei, oder behaupten, daß er nicht wahrer Gott sei, so daß bei der Erschaupten, daß er nicht wahrer Gott sei, so daß bei der Erschaubens bei einem Gotte stehen bleibt, weil die Geheinniß des Glaubens bei einem Gotte stehen bleibt, weil die Geburt eines Gottes über den Glauben an einen

<sup>1)</sup> Diese von mir eingeklammerten Worte erklärt Conftant bahin, es sei die Annahme einer Schöpfung nicht vereinbar mit einem wahren Gotte, wohl aber mit einem burch Aboption, wie die Menschen zu Söhnen Gottes von Gott erhoben worden sind. Würben die eingeklammerten Worte ganz wegsallen, so ginge filt den Sinn wohl Nichts verloren, und es wäre das sinlistische Besbenken wegen des zweimaligen "sondern" (sod) gehoben.

2) Nach der Lehre des Arius.

einzigen Gott die Religion der Bekenner hinausführe. Wir aber sind von Gott bekehrt worden, weder zwei Götter zu verkünden noch einen einzelnstehenden, und werden im Bekenntniß Gottes des Baters und Gottes des Sohnes diese evangelische und prophetische Lehrweise einhalten, daß Beide in unserm Glauben Eins sind, nicht Einer, indem wir bekennen, daß weder jeder der Nämliche noch etwas Anderes bei einem Wahren und Falschen sei, weil dem aus Gott gebornen Gotte die Geburt weder gestattet, der Nämliche zu sein, noch etwas Anderes.

18. Und ihr, welche die Wärme des Glaubens und ber Eifer für die von der Welt und den Weisen der Welt nicht erkannte Wahrheit zum Lefen veranlagt hat, follt eingebenk fein, die schwachen und ohnmächtigen Meinungen irdischer Bernunft zu verwerfen und alle engen Grenzen einer unvollkommenen Ansicht durch bie gottesfürchtige Sehnsucht nach Erkenntniß zu erweitern. Denn wir brauchen neue Sinne eines neugebornen Geistes, bag Jeden sein Bewußtfein ber bem Simmel entstammenben Gabe entsprechend erleuchte. Man muß also, wie ber beilige Jeremias erinnert, 1) durch ben Glauben zuerst im Wesen Gottes Stellung nehmen, damit Der, welcher vom Wefen Gottes vernehmen foll, seinen Sinn nach Dem richtet, was des Wesens Gottes würdig ift, nicht aber nach irgend einem Mage ber Einsicht, sondern nach der Unendlichkeit. Er foll ja, da er sich bewufit ist, daß er der göttlichen Natur, wie der selige Apostel Betrus in seinem zweiten Briefe fagt, 2) theilhaftig geworben sei, die Natur Gottes nicht nach ben Gesetzen feiner eigenen Natur bemeffen, sondern göttliche Aussprüche nach ber Großartigkeit bes göttlichen Zeugnisses von sich felbst abwägen. Denn ber beste Lefer ift Der, welcher bas Berftandniß ber Worte vielmehr von ben Worten erwartet als es hineinträgt, und es mehr ableitet als hineinlegt, und nicht zumuthet, daß man Das in ben Worten enthalten

<sup>1)</sup> Jer. 23, 22. - 2, II. Petr. 1, 4.

glande, wovon er im Boraus und vor der Lefung wollte, daß man es daraus abnehmen musse. Da also von den göttlichen Dingen die Rede sein wird, so wollen wir Gott die Kenntniß seiner selbst zugestehen und seinen Worten mit frommer Berehrung uns unterwersen. Denn ein genügender Zeuge ist Der für sich, der nur durch sich erkannt wird.

- 19. Wenn wir aber, indem wir von der Natur und Geburt Gottes handeln, einige Gleichniffe vorbringen werben, fo moge Niemand glauben, daß sie die Bolltommenheit einer vollenbeten Darstellung enthalten. Denn es hält bas Irbische keinen Bergleich mit Gott aus. Aber bie Schwäche unserer Fassungskraft nöthigt uns, einige Bilber aus ber niedrigen Welt zur Bezeichnung des Höheren zu suchen, das mit wir burch bekannte und gewöhnliche Dinge aufmerkfam gemacht aus bem Bewußtsein unserer Fassungstraft zur Abnung einer ungewohnten Fassungsfraft geführt werden. Jedes Gleichniß alfo foll mehr bafür gelten, daß es bem Menschen nützlich, als daß es Gott entsprechend ist, weil es ben Begriff mehr andeutet als ausfüllt, und man glaube nicht, daß es zur Gleichstellung ber Naturen bes Fleisches und Geistes, bes Unsichtbaren und Greifbaren aufgestellt worben sei, indem es offen erklärt, daß es sowohl für die Schwäche der !menschlichen Einsicht nothwendig, als auch vom Tabel eines ungenügenden Beispieles frei fei. Wir geben alfo an bas Werk und wollen von Gott mit ben Worten Gottes reden, indem wir jedoch unferer Fassungstraft burch bas Bilb unferer Berhältniffe zu Silfe fommen.
- 20. Und für's Erste haben wir die Anlage des ganzen Werkes so eingerichtet, daß die zusammenhängenden Bücher in der für das Zurechtsinden der Leser zwecknäßigsten Ordnung auf einander folgen. Denn wir wollten nichts Ungesordnetes und Verworrenes bringen, damit nicht das Werk als ordnungslose Masse sich wie roher Lärm und verworrenes Geschrei ausnähme. Vielmehr haben auch wir, weil sich steile Abbänge nicht ersteigen lassen, wenn man nicht

auf allmählig aufsteigenden Stufen zum Gipfel emporklimmt, gleichsam einen Anfang zur Besteigung zurecht gelegt und diesen steilen Weg der Erkenntniß gleichsam zu einem sansteren Hügel ermäßigt, so daß in denselben nunmehr keine Stufen mehr eingehauen sind, sondern daß er an einer flachen Abdahung sich hinzieht, so daß Die, welche auf ihm emporsteigen, die Hebung kaum wahrnehmen.

- 21. Denn nach biesem unseren gegenwärtigen ersten Buche lehrt das folgende das Geheimnis der göttlichen Zeugung in solcher Weise, daß Die, welche im Bater, Sohn und beiligen Geiste getauft werden, die Wahrheit der Namen kennen und nicht den Begriff bei den Worten verwirren, sondern ein jedes so mit der Fassungskraft auffassen, wie es sich verdält und genannt wird. So werden sie in Dem, was gesagt worden ist, ganz vollkommen erkennen, daß sowohl die Wahrheit selbst dem Namen, als auch der Name der Wahrheit entspricht.
- 22. Nachdem wir so in leichtem und kurzem Bortrag die Trinität dargestellt, rückt nun das dritte Buch, wenn auch allmählig, doch schon merklich vorwärts. Denn Das, was der Herr über die menschliche Fassungskraft hinaus von sich bekannt hat, macht er der Fassungskraft mit den groß-artigsten Beispielen der Macht begreislich, wenn er sagt: "Ich din im Bater, und der Bater ist in mir,") so daß Das, was vom Menschen in Folge seiner schwachsinnigen Natur nicht begriffen wird, der Glaube einer vernünstigen Bissenschaft erfast, weil man weder Gott den Glauben in Betress seiner selbst verweigern noch wähnen darf, daß es ausserhalb der Erkenntniß des Glaubens ein Begreisen der Macht gebe.
- 23. Das vierte Buch nimmt hierauf seinen Anfang von ben Lehren der Häretifer und reinigt fich selbst von den

<sup>1) 30</sup>h. 10, 33.

Gebrechen, mit denen der Glaube der Kirche in üblen Aufgebracht wird. Es bringt geradezu jene Darstellung der Treulosigseit dur Sprache, die vor Kurzem von Vielen zu Tage gefördert wurde, und überführt sie, daß sie in hinterlistiger und darum sehr gottloser Weise nach dem Gesetze einen Gott aufrecht gehalten, indem alle Zeugnisse des Gestzes und der Propheten so dargelegt werden, daß ohne den Gott Thristus einen Gott zu bekennen eine Gottlosigseit und neben dem Bekenntniß des eingebornen Gottes Christus nicht einen Gott zu verkünden eine Treulosigseit ist.

24. Im fünften Buche aber ist jene Ordnung in ber Erwiderung eingehalten worden, deren sich die Säretiker in ihrer Darlegung bedient hatten. Denn da fie fälschlich vor= gegeben hatten, daß fie nach bem Gefete einen Gott ver= fündeten, so brachten sie auch die Täuschung vor, als ob sie ben einen mahren Gott aus-ebendemfelben Gefetze ableiteten, um bei ber ausschließlichen Annahme bes einen und wahren Gottes Chriftum ben herrn ber Geburt zu berauben, weil bort, wo die Geburt ift, auch die Wahrheit 1) erfannt wird. Wir aber haben in ben gleichen Abstufungen. in benen eben Das geläugnet wurde, in unserer Lehre weber zwei Götter noch einen vereinsamten wahren Gott, sondern einen wahren Gott Bater so nach dem Gesetze und den Propheten verfündet, daß wir weder ben Glauben an einen Gott fälschten noch die Geburt längneten. Aber weil nach ihrer Ansicht dem mehr geschaffenen als gebornen Berrn Jefus Christus ber Name Gottes mehr zugesprochen würde als zukäme, fo murde die Wahrheit der Gottheit so aus den prophetischen Zeugniffen bewiesen, daß uns, nachdem wir ben herrn Jesus Chriftus als mahren Gott verkündigt

<sup>1)</sup> Der Gohn, ber aus Gott Bater geboren, nicht von ihm biog geschaffen und als Gohn aboptirt ift, ift mahrer Gott.

hatten, innerhalb ber Erkenntniß eines einzigen mahren Gottes bie Wahrheit feiner gebornen Gottheit fefthielt.

- 25. Das fe d ft e Buch entbullt nunmehr bie gange Sinterlift ber häretischen Lehre. Denn um ihren Worten Glauben zu verschaffen, verurtheilten fie bie Worte und Fehler ber Baretifer. nämlich bes Valentinus, bes Sabellius, bes Manichaus und Sierakas, und ftablen bie frommen Lehren ber Rirche zum Dedmantel eines gottlofen Bekennt= niffes, um die Worte ber Gottlofen zu einem befferen Ginn zu verbreben. burch eine zweideutige Darftellung zu milbern 1) und unter bem Schein ber Verurtheilung ber Gottlofigkeit bie Lehre ber Frömmigkeit zu vertilgen. Wir aber haben nach Darlegung ber Worte und Behauptungen ber Ginzelnen bie heiligen Lehren ber Kirche bargestellt und haben nicht gestattet, daß sie mit ben verurtheilten Baretifern Etwas gemein hatten, damit wir verurtheilend, mas Berurtheilung verdient, bloß an Das uns anschlößen, woran man mit Berehrung sich anschließen soll, indem wir, daß ber Berr Jesus Christus ber Sohn Gottes sei, was vorzugsweise von ihnen in Abrede gestellt wurde, baraus ableiteten, daß davon ihm ber Bater Zeugniß gibt, baß er felbst es von sich be= fennt, bag bavon bie Apostel predigen, bag bie Gottesfürch= tigen es glauben, daß bie Dämonen aufschreiend es verfün= ben, daß die Juden es läugnend bekennen, daß die unwissen= ben Beiben barüber zur Einsicht kommen, bamit nicht mehr zweifelhaft bleiben könnte, was nicht mehr unbekannt fein fonnte.
- 26. Das siebente Buch hat hierauf nach ber Stufe bes vollkommenen Glaubens ben Nebeton in ber unternommenen Untersuchung eingerichtet. Denn zuerst hat es sich

<sup>1)</sup> Die Arianer haben bie Lehren anderer Häretifer so gebeutet, daß fie mit ber orthodoxen katholischen Lehre übereinzustimmen schienen.

durch die gesunde und unverfälschte Darlegung des unverlettlichen Glaubens in ben Streit zwischen Sabellius, Bebion und Diefen, bie ben nicht mahren Gott verfünden, 1) ge= mischt, warum Sabellius die vorzeitliche Existenz Desjenigen läugnete, von dem Andere bekannten, daß er geschaffen sei. Denn Sabellius kannte die Existenz des Sohnes nicht, während er die Wirksamkeit bes wahren Gottes im Leibe nicht in Zweifel setzte. Diese aber läugneten bie Geburt und erklärten ihn für ein Geschöpf, indem fie seine Werte nicht als die Werke des mahren Gottes ansahen. Ihr Zwift ift unfer Glaube. Denn indem Sabellius ben Sohn läugnet. fiegt er barin, baß ber mahre Gott wirksam war, und die Rirche besiegt Die, welche in Chriftus ben mahren Gott läugnen. Da aber Diese ihm gegenüber nachweisen, baß Chriftus bei feiner porzeitlichen Existent immer wirksam gewesen sei, 2) so triumphiren sie über Sabellius, ben wir mit ihnen verurtheilt haben, der zwar den wahren Gott, aber nicht ben Sohn Gottes fennt. Bebion aber wird von Beiben so besiegt, daß der Eine 3) die vorzeitliche Existenz, der Andere 4) die Wirksamkeit des wahren Gottes überzeugend nachweift. Und Alle werben burch gegenseitige Besiegung besiegt, weil die Kirche sowohl gegen Sabellius als auch gegen Die, welche ein Geschöpf lehren, als auch gegen Bebion Zeugniß gibt, bag ber Herr Jesus Chriftus als wahrer Gott vom mahren Gotte sowohl vor den Zeiten geboren als auch nachher als Mensch gezeugt worben sei.

<sup>1)</sup> D. h. welche die Theorie von einem mahren und nicht wahren Sotte ausstellen, nämlich die Arianer, die als den einen wahren Sott den Bater bekennen, den Sohn aber nicht als wahren Sott anerkennen.

<sup>2)</sup> Die Arianer ichrieben bem Sohne zwar eine vorzeitliche Existenz, b. h. eine Existenz vor ber Belticopfung (ante saecula) zu, aber feine ewige.

<sup>3)</sup> Arius.

<sup>4)</sup> Sabellius.

27. Niemandem aber fann es zweifelhaft fein, daß Dieß vorzugsweise mit ber Frommigkeit ber Lehre in Ginklang geftanden habe, bag mir, weil wir zuerft aus dem Gefetz und ben Propheten ben Sohn Gottes, hierauf auch ben mahren Gott mit bem Gebeimniß ber Ginheit verkündet hatten, alsbann bas Gefets und die Propheten burch die Evangelien bestätigend aus biefen zuerst ben Sohn Gottes und nachber auch den wahren Gott lehrten. Es war also am paffenoften, nach bem Ramen bes Gobnes feine Wahrbeit zu zeigen, obichon nach bem gemeinen Verstande ber Benennung des Sohnes die volle Wahrheit aufommt. Aber damit Denen, welche die Wahrheit des eingebornen Sohnes bekämpfen, keine Gelegenheit zu Täuschung und Spott übrig gelaffen mürbe, so haben wir gerade jenen Glauben ber Eigenheit auf Die Bahrheit ber Göttlichkeit 1) gegründet, und wir lehren, daß Der, von dem nicht in Abrede gestellt wird. baß er ber Sohn Gottes sei, Gott ift in folgenden Be-Biehungen: im Ramen, in ber Geburt, in ber Natur, in ber Macht, im Bekenntniß, so daß er nichts Underes mare, als er genannt würde, und nicht die Benennung mit ber Geburt unvereinbar, noch burch die Geburt die Natur verloren ge= gangen, noch ber Natur die Macht abhanden gekommen ware, noch auch die Macht durch das der Wahrheit sich bewußte Befenntniß unbefannt bliebe. Alle Begründungen ber einzelnen Gattungen haben wir in folcher Weise in Auszügen aus ben Evangelien beigefügt, bag weber bas Bekenntniß die Macht verschwiegen, noch die Macht sich der Entwicklung ber Natur enthalten hat, noch die Natur nicht ihrer Geburt zukommt, noch die Geburt nicht ihrem Namen entspricht. So follte ber Gottlosigkeit kein Anlag zur Verbrehung übrig gelaffen werben, wenn die Gottheit bes mahren Gottes vom mahren Gotte, sowohl bem Ramen, als auch ber Geburt, Natur und Macht nach auch ber Berr Jefus

<sup>1)</sup> Den Glauben, baß Chrifins ber mahre Cohn Gottes fei, auf die Bahrheit seiner Gottheit.

Chriftus burch bas offene Zeugniß feiner gebornen Bahrheit felbst gelehrt hatte.

28. Das achte Buch ist nunmehr, ba die zwei vorher= gebenden Bücher vom Sohne Gottes und dem mahren Gotte Bieles für gläubige Bergen leisten, gang mit bem Nachweis eines einzigen Gottes beschäftigt, indem es bem Sohne Gottes die Geburt nicht bestreitet, aber in berfelben auch nicht die Gottheit zweier Götter annimmt. Und zuerst hat es gezeigt, auf welche Weise Die Säretiker von ber Mahrheit Gottes bes Baters und Gottes bes Sohnes, weil fie biefelhe nicht läugnen können, sich bennoch loszuwinden fuchen. Es entfräftet nämlich ihre läppischen und lächerlichen Mittelchen. wenn sie 3. B. aus den Worten: "Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele," 1) und wiederum: "Der aber, welcher pflanzt und Der, welcher begießt, sind Gines, "2) und ferner: "Richt aber für Diese allein bitte ich, sondern auch für Die, welche burch ihr Wort an mich glauben werden, damit Alle Eins sind, und damit, wie du, v Bater, in mir bift und ich in bir, auch fie in uns find," 3) mehr bie Wahrheit bes Willens und der Einmüthigkeit als der Gott= beit ableiten. Wir aber haben gezeigt, indem wir eben Dieß nach seiner Bedeutung durchgingen, daß barin ber Glaube an die göttliche Geburt enthalten fei, und indem wir den ganzen Inhalt ber Worte bes Berrn wiedergaben, haben wir aus ben Aussprücken ber Apostel und ben Gigenschaften bes beiligen Geiftes 1) bas ganze und vollkommene Gebeimniß ber väterlichen und ber eingebornen Majestät gelehrt, ba fomobl burch bas Begreifen bes Sohnes im Bater als auch durch das Erkennen des Vaters im Sohne die Geburt des eingebornen Gottes und die Wahrheit des vollkommenen Gottes in ihm bewiesen murde.

<sup>1)</sup> Apostelg. 4, 32. — 2) I. Kor. 3, 8. — 3) Joh. 17, 20. 21.
4) Mit bem Worte Geist verbindet hisarins nicht nur bie Bebentung ber britten Berson der Gottheit, sondern verfieht darunter auch ben Bater und Sohn. Bergs. B. 8, 23.

29. Es will aber wenig fagen, in ben gum Beile bochft nothwendigen Dingen bloff Das zur Befriedigung bes Glaubens vorzubringen, mas bazu gehört. Denn ohne Unter-fuchung ausgesprochene Behauptungen täuschen, indem sie schmeicheln, gewöhnlich unsern Sinn, wenn nicht auch bie Nichtigkeit ber gegnerischen Behauptungen nachgewiesen wird und eben biefer Beweis ihrer Lächerlichkeit unfern Glauben befestigt. Das neunte Buch ift baber gang auf die Wiber= legung bessen gerichtet, was von den Gottlosen zur Be-tämpfung der Geburt 1) des eingebornen Gottes verwerthet wird, die uneingebenk ber Ordnung bes feit allen Zeiten verborgenen Gebeimnisses sich nicht erinnern, daß er durch ben evangelischen Glauben als Gott und Mensch verfündet werbe. Denn wenn sie laugnen, bag unfer Berr Jefus Christus Gott sei und Gott abnlich und gleich sei, als Gott Sohn Gott bem Bater, ba er auch aus Gott geboren ift, und daß er ber Eigenheit ber Geburt zu Folge in ber Wahrheit bes Geiftes bestehe, fo pflegen sie sich auf folgende Aussprüche in den Worten des Herrn zu berufen: "Was nennst du mich gut? Niemand ift gut als ber eine Gott," 2) so daß, indem er es mißbilligt, daß er gut genannt werde, und Zeugniß ablegt, daß ber eine Gott allein gut ift, ihm sowohl die Güte Gottes mangle, der gut ist, als auch die Bahrheit Gottes ihm nicht zukomme, der Einer ist. Mit diesen Worten nun verbinden sie auch Folgendes als Beweis für ihre gottlose Behauptung: "Das aber ist bas ewige Leben, daß sie dich allein als wahren Gott erkennen und den du gesandt haft, Jesum Christum," ) so daß, weil er als einzigen mahren Gott ben Bater befannt bat, er felbst meber ber wahre noch überhaupt Gott sei, meil man bei ber Be-

2) Eut. 18, 19. — 3) 3ob. 17. 3.

<sup>1)</sup> Der Beronesercober hat hier divinitatem flatt nativitatem, welche Leseart den Umftand für sich bat, daß das neunte Buch sich mit der Gottheit des Sohnes besaßt, die sich allerdings aus der wahren Geburt ergibt.

schränkung auf einen einzigen mahren Gott über Den, ber Die bezeichnete Eigenschaft befitt, nicht binauskommt. Man muffe aber einsehen, daß er Dieß nicht unbestimmt ausgefprochen, weil er auch gefagt bat: "Der Sohn tann für fich Richts thun, auffer mas er ben Bater thun fieht," 1) fo bag. ba er nur nach einem porliegenden Werke Etwas wirken fann, in ihm die Schwachheit ber Natur erkannt werbe. Denn in feiner Weise fei ber Allmacht an Die Seite zu feten, mas ber Nothwendigkeit eines fremden Wirkens unterworfen ift, und Dieg lehre bie Bernunftanschauung, baf es in Allem einen Unterschied begründe, zu können und nicht zu können. Der Unterschied aber sei so groß, daß er von Gott Vater biefe Worte ausgesprochen habe: "Der Bater ift größer als ich,"2) und bei bem unbebingten Ausspruch ränke= voller Widerspruch nicht mehr stattfinden könne, weil es gottlofen Wahnsinn verrathe, bem die Ehre und Natur Gottes zuzuschreiben, ber es ablehne. Jebenfalls aber sei er fo weit von ber Eigenheit bes mahren Gottes entfernt, bag er sogar Dieß bezeugt habe: "Bon jenem Tage und jener Stunde aber weiß Riemand, weder die Engel im himmel noch der Sohn, sondern nur der Bater allein,"3) so daß, da ber Sohn nicht wiffe, was ber Bater allein weiß, er als Einer, ber nicht weiß, weit entfernt fei von Dem, ber weiß, weil einem Wefen, bas bem Nichtwiffen ausgesetzt ift, nicht iene Rraft und Macht gutommt, Die ber Berrichaft bes Nicht= wiffens nicht unterworfen ift.

30. Indem wir nun zeigten, daß Dieß mit Entstellung und Fälschung des Sinnes in ganz gottloser Weise aufgesaßt worden sei, haben wir alle Gründe der Aussprücke aus eben diesen Gattungen entweder der Fragen oder Zeitumstände oder Geilsordnungen abgeleitet, indem wir mehr den Ursachen die Worte unterordneten, nicht die Ursachen als Beiwerk der Worte behandelten, so daß, da die Worte: "Der Vater

<sup>1)</sup> Joh 5, 19. — 2) Ebend. 14, 28. — 3) Mark. 18, 32.

ift größer als ich" und: "Ich und ber Bater find Gins" nicht zusammenstimmen und nicht bas Rämliche enthalten ift in ben Worten: "Niemand ift gut als ber eine Gott" und: "Wer mich gesehen hat, bat ben Vater gesehen." ober gewiß ein eben so großer Unterschied stattfindet zwischen: "Bater, Alles, was bein ift, ist mein, und was mein ist, ift bein," und: "Daß fie bich als ben allein mahren Gott er= kennen," ober zwischen jenen: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir," und: "Den Tag aber und bie Stunde weiß Niemand, weber die Engel im Himmel, noch der Gobn, fondern nur der Bater allein," man im Ginzelnen sowohl die Ausfage der Seilsordnungen als auch die der natürlichen Macht sich bewußten Aussprüche erfaßt, und da beide Meufferungen ben gleichen Urheber haben, wenn man bie Bedeutungen ber einzelnen Arten nachweift, boch nicht auf eine Erniedrigung der mahren Gottheit hinausläuft, was für bas Beheimniß bes evangelischen Glaubens unter Beritd= fichtigung sowohl von Ursache als auch Zeit. Geburt und Namen ausgesagt wirb. 1)

31. Das zehnte Buch aber hat die nämliche Einrichtung wie der Glaube. Denn weil sie aus der Art und dem Bestenntniß des Leidens Einiges in thörichter Auffassung zur Erniedrigung der göttlichen Ratur und Kraft im Gerrn Jesus Christus verdreht haben, so mußte nachgewiesen werden, daß eben dieses von ihnen in ganz gottloser Weise verstanden und vom Gerrn zum Zeugniß für seine wahre und vollkommene Majestät angesührt worden sei. Denn sie deuten, um unter dem Schein der Gottessurcht gottlos zu sein, solzgende Worte zu ihren Gunsten: "Meine Seele ist betrübt bis in den Tod,") so daß Der von der Seligkeit und Un-

<sup>1)</sup> Das beißt: Was von Chriftus wegen ber angenommenen Menscheit ausgesprochen wird, bewirft teine Erniedrigung ber Gottbeit.

<sup>2)</sup> Matth. 26, 38.

vergänglichkeit Gottes weit entfernt fei, beffen Seele von ber Furcht einer ihn befallenden Traurigfeit sich beherrschen ließ, der über die Unvermeidlichkeit des Leidens fo fehr be= fturzt war, bag er betete: "Bater, wenn es möglich ift, fo gehe diefer Relch von mir hinweg," 1) ber gewiß fürchtete, Das zu leiben, um beffen Abwendung er betete, weil bie Furcht vor bem Leiden ihn veranlaßte, um Abwehr besfelben zu bitten, so sehr aber die Macht bes Schmerzes in seiner Schwäche ihn bedrängte, daß er zur Zeit ber Kreuzigung felbst ausrief: "Gott, mein Gott, warum haft bu mich verlaffen?"2) ber sogar von ber Bitterkeit seines Leibens bis gur Klage über seine Berlaffenheit erschüttert murbe und. ber väterlichen Silfe bedürftig, feinen Geift aushauchte, indent er die Worte fprach: "Bater, in beine Sande empfehle ich meinen Geist," und durch die Furcht, den Geist auszuhauchen, beanastigt ihn dem Schutze Gottes des Baters empfahl. weil ber Mangel einer zuversichtlichen Soffnung bie Em= pfehlung ihm abgebrungen hatte.

32. Aber die ganz thörichten und gottlosen Menschen, welche nicht einsehen, daß in den nämlichen Dingen nichts Widersprechendes vom Nämlichen gesagt worden sei, haben, indem sie sich nur an die Borte klammerten, die Ursachen der Borte selbst ausser Ucht gelassen. Denn da gar sehr verschieden ist: "Meine Seele ist betrübt dis in den Tod" und: "Bon nun an werdet ihr den Sohn des Menschen zur Rechten der Kraft Gottes sitzen sehen", und da nicht das Nämliche ist: "Bater, wenn es möglich ist, gebe dieser Kelch an mir vorüber," und jenes Bort: "Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Bater gereicht hat?" und ganz verschieden klingt: "Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen klingt: "Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" und jenes Bort: "Bahrlich, ich sage dir, heute wirst du bei mir im Paradiese sein," auch ein großer Unterschiede obwaltet zwischen: "Bater, in deine Hände empsehle ich

<sup>1)</sup> Matth. 26, 39. - 2) Chenb. 27, 46.

meinen Geist," und jenem Worte: "Vater, verzeih ihnen, benn sie wissen nicht, was sie thun," sind sie in Gottlosigkeit verfallen und begreisen die göttlichen Worte nicht. Und da Furcht und Unerschrockenheit, Bereitwilligkeit und Ablehnung, Klage und Aufmunterung, Mißtrauen und Fürbitte nicht ausammenstimmen, so haben sie uneingedenk des göttlichen Bekenntnisses und der göttlichen Natur bei dem Beweise sikrikre Gottlosigkeit sich an die Thaten und Worte der Heilserdung gehalten. Daher haben wir Alles nachgewiesen, was im Geheimniß sowhl der Seele als auch des Leibes des Herrn Jesus Christus vorkommt, Nichts unerforscht, Nichts unbesprochen gelassen und haben gezeigt, indem wir durch alle einzelnen Gattungen der Ursachen ein vermittelndes Verständniß aller Aussprüche herstellten, daß weder die Inderschle, noch das beruhigte Gemüth klage, noch Der, welcher im Gebete sich empfahl, für Andere um Vergebung gesteht ind die vollkommene Predigt des evangelischen Seheimsnisses.

33. Beil ferner die ganz hoffnungslosen Menschen nicht einmal durch die Herrlichkeit der Auferstehung selbst sich belehren und innerhalb der gotteöfürchtigen Auffassung zurüchhalten ließen, sondern sie entweder aus dem Bekenntniß seiner Herablassung die Wassen sie Obttlosigkeit entnahmen oder die Offenbarung des Geheimnisses zur Schmähung Gottes ausnützten, so daß er wegen der Borte: "Ich erhebe mich zu neinem Bater und zu euerm Bater, zu meinem Gott und zu euerm Gott," indem sowohl wir als auch er den Bater gemeinschaftlich zum Bater und Sott zum Gotte haben, nicht der ausschließlich wahre Gott wäre, sondern im gemeinsamen Bekenntniß sich befände 1) und ihn

<sup>1)</sup> Die Garetifer behanpteten, bag ber Sohn nicht wie ber Bater mahrer Gott, sonbern in bem Sinne Gott fei, wie alle

wie uns sowohl die Nothwendigkeit ber Erschaffung bem Schöpfer unterordnete, als auch die Aboption zum Sohne annähme, aufferdem aber feine Eigenheit ber göttlichen Natur an ihm anzunehmen wäre nach dem Worte bes Apostels: "Da er aber gesagt bat: Es ift ibm Alles unterworfen auffer Dem, ber ihm Alles unterworfen hat; benn wenn ihm Alles unterworfen ift ,1) fo wird bann auch er felbst Dem sich unterwerfen, ber ihm Alles unterworfen bat, bamit Gott Alles in Allem fei."2) weil die Unterwerfung sowohl die Schwäche bes Unterworfenen bezengt, als auch bie Macht tes Herrschers andeutet, so befaßt sich auch mit biesen Worten das e i Ifte Buch und behandelt sie mit einem gründlichen Beweis für die Gottesfurcht, indem es gerade aus diesen Worten des Apostels beweist, daß die Unterwerfung nicht nur nicht zur Entfraftung ber Gottheit führe, fondern gerabe in Diefer Die Wahrheit Gottes, weil er aus Gott ge= boren sei, sich zeige, und daß wir dadurch, daß für ihn und uns sowohl ber Bater Bater. als auch Gott Gott ift, viel gewinnen und ihm Nichts entzogen werbe, ba er nämlich als Mensch geboren und allen Leiden unseres Fleisches unterworfen zu unferm Gott und Bater emporstieg, um in unferer Menschheit zu Gott verherrlicht zu werden.

34. Was wir aber in jeder Gattung der Wiffenschaft ftets als Regel bevbachtet finden, daß Die, welche Anfangs lange durch eine unbedeutende Uebung und durch das lange Befaffen mit einer niedrigeren Beschäftigung sich gebildet haben, dann zum Versuch der Dinge selbst, die ihnen beisgebracht wurden, zugelaffen werden, so daß, wenn Die, welche Soldaten werden sollen, das kriegerische Spiel einmal gut

Menfchen gemeinsam in ber beiligen Schrift Götter genannt werben.

<sup>1)</sup> Cum enim fuerint subjecta ei omnia. Diese Worte werben von mehreren guten Handschriften ausgelassen.

<sup>2)</sup> I. Ror. 15, 27. 28; \$\mathbb{P}\_1. 8, 8.

ausgeführt haben, fie zum Kriegsbienst gezogen werben ober, wenn fie die Streitigkeiten bes Gerichtsplates an einem Stoff für bie Schule genbt haben, fie bann gu ben Rampfen ber Berichtshofe zugelaffen werben ober, wenn in ben beimiichen Gemäffern ein Seefahrer unerschrocken ein Schiff gelenkt bat, er bann ben Sturmen eines großen und fremben Meeres preisgegeben wird, gerade Das wollten wir in diefer großartigften und wichtigften Erkenntniß bes ganzen Glaubens beobachten. Denn nachtem wir zuvor, von geringfügigen Dingen ausgebend, von der Geburt, bem Namen, der Gottbeit und Mahrheit ben schwachen Glauben belehrt und all= mählig vorrückend die eifrigen Lefer hinlänglich weit geführt haben, um ben Baretifern alle Ausflüchte zu entziehen, haben wir sie sodann in die Ringschule des glorreichen großen Rampfes felbst eingeführt, 1) bamit fie in bem Grabe, in welchem ber menschliche Beift nach seiner gemeinen Unschauung zu schwach ist, um ben Begriff ber ewigen Geburt gu umfaffen, burch bie göttlichen Betrachtungen unterftutt murben, um Das zu erkennen, was die Faffungstraft unferer Natur überfteigt, indem wir vorzugsweise Diefe Darftellungsweise widerlegen, die der Kurgsichtigkeit weltlicher Weisheit entspringend vom Berrn Jesus mit Recht zu fagen wähnt: "Es war (eine Zeit), ba er nicht war," und: "Er war nicht, bevor er geboren wurde," und: "Er wurde aus Dem gemacht, was nicht war," so daß sie, weil die Geburt zur Boraussetzung zu haben scheint, baf Der fein follte, welcher nicht war, und ba er nicht existirte, geboren werden follte, benhalb ben eingebornen Gott auch bem Begriff ber Zeiten unterwerfen (gleich als wenn ber Glaube und bie Geburt felbst bewiesen, baß er einmal nicht gewesen.) und behaupten. er fei beghalb aus Dem geboren, mas nicht mar, weil bie Geburt Dem das Dafein verleiht, mas nicht mar. Wir aber werden, inbem wir nach avostolischen und evangelischen Zeugniffen

<sup>1)</sup> Bon ba an bis Rap. 36 incl. ift vom Inhalte bes zwölften Buches bie Rebe.

verfünden, daß stets der Bater, stets der Sohn war, die Lehre aussprechen, daß der Gott von Allem nicht nach Einigem, sondern vor Allem sei, und daß keineswegs diese vermessene gottlose Vorstellung dei ihm zutresse, daß er aus Dem geboren wurde, was nicht war, und nicht gewesen ist, bevor er geboren wurde, sondern daß er immer so gewesen sei, daß wir von ihm auch die Geburt aussagen, so aber geboren sei, daß wir seine ewige Existenz verkünden, und daß ihm nicht die Stellung eines Ungebornen, sondern die Ewigkeit der Geburt zukommnt, weil sowohl die Geburt einen Urheber hat als auch der Gottheit die Ewigkeit nicht mangelt.

35. Und weil sie das Wort des Propheten nicht kennen und in der himmlischen Lehre unerfahren sind, so suchen sie mit Entstellung des Sinnes und der Eigenthümlickeit des Gedankens aufrecht zu halten, daß Gott mehr geschaffen als geboren sei, deßhalh, weil es heißt: "Gott schuf mich für den Anfang ) seiner Wege" für seine Werke, ) so daß er zur gemeinsamen Wesenheit der geschaffenen Dinge gehöre, obsichon er vorzüglicher sei in der Gattung des Geschaffenen, und daß er nicht den Nuhm der göttlichen Geburt, sondern die Kraft eines mächtigen Geschöpfes besitze. Doch wir werden, ohne etwas Neues, ohne irgend eine Voraussetzung von aussen in Anwendung zu bringen, nach eben jenem Beugniß der Weisheit die Wahrheit und Bedeutung der Worte darlegen, und daß nicht zum Begriff der göttlichen und ewigen Natur gezogen werden könne, daß er für den Aufang der Wege Gottes und seine Werke geschaffen sei, weil es nicht das Nämliche sei, für Dieß geschaffen, und vor Allem geboren zu sein, — denn wo von der Geburt die Rede ist,

<sup>1)</sup> In initium, andere Hanbschriften: initium: als Anfang. Schwant no ift die Lesart auch B. 12 Kap. 35, bagegen B. 12 Kap. 1: initium.
2) Spriichw. 8, 22.

da gibt es ein bloßes Bekenntniß der Geburt; wo aber die Schöpfung genannt wird, da liegt die Ursache eben dieser Schöpfung früher, — und weil es, obsichon die Weisheit vor Allem geboren ist, doch, weil sie für einige Dinge auch gestchaffen ist, nicht das Nämliche sei, daß sie vor Allem ist, und daß sie nach Einigem ihren Anfang nahm.

- 36. Sierauf ichien es folgerichtig zu fein, mit Burudweifung bes namens ber Schöpfung von unferm Glauben an den eingebornen Gott auch Das zu lehren, mas im Betenntniß des heiligen Geiftes geziemend und gottesfürchtig ware, damit Denen, die burch bie lange und forgfältige Abhandlung in ben vorhergehenden Büchern bestärft maren, Nichts von ber Vollkommenbeit bes ganzen Glaubens fehlte, da nach Entfernung ber Gottlosigkeiten ber fehlerhaften Lehrsätze auch in der Ansicht vom beiligen Geiste das unverlette und unbeflecte Gebeimniß ber Trinität, in ber wir Die Wiedergeburt erlangen, innerhalb einer beilbringenden Umgrenzung von dem apostolischen und evangelischen Ansehen umfaßt würde, und Niemand mehr nach der Ansicht menschlicher Fassungstraft ben Geist Gottes unter Die geschaffenen Dinge zu gablen fich getraute, ben wir gum Unterpfand ber Unsterblichkeit und zur Theilnahme an der göttlichen und unversehrten Ratur empfingen.
- 37. Ich bin mir sehr wohl bewußt, daß ich dir, allmächtiger Gott Bater, Dieß als die erste Pflicht meines Lebens schuldig bin, daß alle meine Worte und Gedanken von dir reden. Denn es kann auch diese von dir mir mitgetheilte Fähigkeit der Rede keinen anderen größeren Lohn erlangen, als daß sie dir dient, indem sie dich verkündet, und dich entweder vor der unwissenden Welt oder dem läugnenden Häretiker als Das darstellt, was du bist, als den Bater, den Bater nämlich des eingebornen Gottes. Und Das nun ist bloß der Ausdruck meines Willens. Im Uebrigen muß ich um die Gnade deines Beistandes und deiner Barmherzigkeit slehen, daß du die für dich ausgespannten

Segel unseres Glaubens und Bekenntnissen mit dem Hauche beines Geistes erfüllest, und die Lehrentwicklung, die wir des gonnen haben, in ihrem Fortschreiten förderst. Denn wir haben nicht einen unzuverläßigen Bürgen für jene Berbeissung, welcher sagt: "Bittet, und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr werdet sinden; klopfet an, und es wird euch geöffnet werden." Dür werden in unserer Dürftigkeit um Das bitten, was wir bedürfen, und auf die Erforschung der Aussprücke deiner Propheten und Apostel mit beharrlichem Eiser uns verlegen und an allen Thüren verschlossenen Weisbeit pochen. Deine Sache aber ist es, wenn du angesleht wirft, mitzutheilen und, wenn nach dir geforscht wird, zu erscheinen und, wenn an dir gepocht wird, dich zu öffnen. Denn wir sind gleichsam in einer trägen Unempfindlichkeit unserer Natur erstarrt und in Bezug auf die Erkenntniß deiner Eigenschaften durch die Schwäcke unseres Geistes zur Unwissendeit verurtheilt. Aber der Eiser für deine Lehre leitet uns an, die göttliche Erkenntniß zu fassen, und der Gehorsam des Glaubens führt uns über die natürliche Fassungskraft hinaus.

38. Wir hoffen also, daß du den Beginn dieses schückternen Unterfangens ansacheft, im weiteren Verlauf es ermuthigst und zur Theilnahme am prophetischen oder apostolischen Geiste rusest, damit wir ihre Worte nicht in anderem Sinne fassen, als sie dieselben selbst ausgesprochen haben, und daß wir die eigenthümlichen Worte im entsprechenden sachlichen Sinne erklären. Denn wir wollen von Dem reden, was von ihnen im Geheimniß verkündet wurde, daß du der ewige Gott, Vater des ewigen eingebornen Gottes bist, und daß du allein ohne Geburt, und der Eine Serr Jesus Christus von ewiger Geburt aus dir nicht durch den Unterschied der Wahrheit auf eine Mehrheit von Göttern

<sup>1)</sup> Lut. 11, 9.

zurückzuführen sei, 1) und daß man weder aussprechen dürfe, daß er nicht aus dir geboren ist, der du ein einziger Gott bist, noch bekennen dürfe, daß er etwas Anderes als wahrer Gott sei, er, der aus dir, dem wahren Gott Later, geboren ist. Berseihe uns also die bezeichnenden Worte, das Licht der Einsicht, würdevollen Ausdruck, den Glauben der Wahreheit, und gewähre, daß wir auch aussprechen, was wir glauben, mämlich, daß es uns gelinge, indem wir dich den einzigen Gott Bater und den einzigen Gerrn Jesus Christus aus den Propheten und Aposteln erkennen, jetzt gegen die läugnenden Häretiker als Gott sowohl dich 3) so zu feiern, um nicht dichallein, als auch ihn 3) zu verkünden, um nicht einen falschen.

~e60000~-

<sup>1)</sup> Man barf nicht annehmen, baß ber Sohn nicht ebenso wahrer Gott sei wie der Bater, worans die Existenz zweier Götter solgen würde, nämlich eines wahren und eines nicht mahren.

<sup>2)</sup> Den Bater. 3) Den Gobn.

## Zweites Buch.



## Bweites Buch.

## Inhalt.

Die Lehre von der Dreiheit wird uns in der Taufformel bargeftellt. Rap. 1. Obicon ben Gläubigen biese einfache Lebre genstgen würde, fo machen es boch die Frelehrer burch bie Entftellung ber Bahrheit nothwendig, biefe geheimnisvolle Lehre genauer ju entwickeln. Rap. 2. 3. Es werben einige biefer Irfebrer mit furger Anbeutung ihrer Lebre angeführt. Rap. 4. Sowierigfeit ber Darftellung ber Trinitätslehre. Rap. 5. Wefen bes Baters. Rap. 6. 7. Wefen bes Cohnes und Unerflarbarfeit feiner Geburt. Rap. 8-21 (von Rap. 13 an mit Zugrundelegung von Joh. 1, 1-14). Allgemeines Lob bes evangelischen und aboftoliiden Glaubens. Rap. 22. Bufammenfiellung bon Schriftfiellen, burd welche Sabellius, Bebion, Arins und bie Juben wiberlegt werben. Rap. 23. Unferes Beiles wegen hat ber Berr fich erniebriat. Rab. 24. 25. Doch ift biefe Erniebrigung, bamit wir nicht irre werben, mit Berberrlichung umgeben. Rap. 26-28. Enblich wirb von Rap. 30 bis jum Schluß, Rap. 35, vom beiligen Beifte gehanbelt.

- 1. Es murbe Denen, die glauben, bas Wort Gottes genügen, bas in unsere Ohren burch bas Zeugniß bes Evangeliften mit ber Rraft feiner Wahrheit felbst ausgegoffen murde, da ber Berr fagt: "Gebet jett bin und lehret alle Bolfer, und taufet fie im Namen bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Geistes, und lehret sie Alles halten, was ich euch auftrage, und fehet, ich bin bei euch alle Tage bis an bas Enbe ber Welt." 1) Denn mas ift vom Gebeimnis tes menschlichen Seiles bierin nicht enthalten? Ober mas ist es. was noch mangelt ober unklar ift? Boll ist Alles wie vom Bollen, und vollkommen vom Bollfommenen. Denn es umfaßt sowohl die Bedeutung ber Worte als auch die Wirkfamkeit in ben Gegenständen, fomobl die Ordnung in den Verrichtungen als auch den Begriff ber Natur. Er befahl ihnen, zu taufen im Ramen bes Baters. bes Sohnes und bes heiligen Beiftes, bas heißt im Bekenntniß sowohl des Urhebers, als auch des Eingebornen, als auch des Geschenkes. Giner ift der Urbeber aller Dinge. Denn Einer ift Gott Bater, aus bem Alles, und Giner ber Eingeborne, unfer Berr Jesus Chriftus, burch ben Alles, und ein Geist bas Geschent in Allem. Esi' ift also Alles nad feinen Rräften und Verbienften geordnet, eine Macht, aus der Alles, ein Sprößling, durch den Alles, ein Ge= schenk ber vollkommenen Hoffnung, Und man wird nicht finden, daß einer fo großen Bollenbung Etwas mangle, innerhalb welcher fich im Bater, Sohn und heiligen Geift Die Unendlichkeit im Ewigen, Die Gestalt im Bilbe, ") ber Genuß im Geschenke3) befindet.
  - 2. Doch wir werben burch die Schuld ber Bäretifer

2) 3m Cohne, bem Bilbe bes Baters.

<sup>1)</sup> Matth. 28, 19. 20.

<sup>3)</sup> Im heiligen Geifte, bem Geschenke bes Baters und Sobnes, welcher beilige Geift uns ein Unterpfand ber Unfterblichkeit ift und uns bie Theilnahme an ber göttlichen Natur verschafft. S. 1 Kap. 36.

und Gotteslästerer genöthigt, Unerlanbtes zu unternehmen, steile Höhen zu besteigen, Unaussprechliches auszusagen, was nicht gestattet ist, zu wagen. Und da Das, was besohlen ist, durch den bloßen Glauben hätte erfüllt werden sollen, nämlich daß wir den Bater aubeten und mit ihm den Sohn verehren und reich sind im heiligen Geiste, so sind wir genöthigt, die Niedrigkeit unserer Rede auf Das auszudehnen, was sich nicht beschreiben läßt, und werden durch fremde Schuld in eine Schuld dieneingedrängt, so daß Das, was im gottessürchtigen Sinne hätte zurückgehalten werden sollen, jest der Gesahr menschlicher Rede ausgesetzt wird.

3. Es hat nämlich Mehrere gegeben, welche bie Ginfach= heit der himmlischen Worte in willfürlichem Ginne nicht nach ber Bollkommenheit ber Wahrheit felbst auffaßten, inbem fie biefelben anders auslegten, als die Bedeutung ber Aussprüche es erheischte. Denn in ber Auffassung, nicht in ber Schrift liegt bie Häresie, und aus ber Deutung, nicht aus bem Worte kommt bie Schuld. Kann die Wahrheit entstellt werden? Wenn der Name des Vaters vernommen wird, ift nicht die Natur des Sohnes im Namen enthalten? Bird der heilige Geist nicht Der sein, der er genannt wird? Denn weder kann im Bater nicht sein, daß er Bater ist, noch kann im Sohne mangeln, daß er Sohn ift, noch im heiligen Beifte nicht vorhanden fein, daß er empfangen wird. Aber die Menschen vermengen und verwirren in ihrem verkehrten Sinne Alles und gehen in der Berkehrtheit ihres Sinnes fogar bis zur Beränderung der Natur, so daß sie dem Bater entziehen, daß er Bater ist, während sie dem Sohne rauben wollen, daß er Sohn ist. Sie entziehen es ihm aber, da er nach ihnen nicht Sohn von Natur ist. Er ist es aber nicht von Natur, wenn der Geborne und der Erzeuger nicht das Nämliche in sich fassen. Denn es ist nicht Sohn, der ein anderes, vom Bater verschiedenes Wesen haben wird. Wie wird er aber Vater sein, wenn er nicht die Substanz und bas Wefen, bas ihm eigen ift, im Sohne gezeugt bat?

4. Obschon sie nun baran, daß Das ist, in keiner Weise Etwas ändern können, so bringen sie doch neue Lehren und menschliche Erdichtungen por. So länt Sabellius ben Bater in ben Gobn sich ausbebnen und meint, bag man Diek mehr ben Benennungen als ber Sache nach bekennen müsse, ba er ben Sohn selbst auch als ben Bater felbst sich porstellt. So leitet Hebion, indem er den ganzen Ausgang bes Sohnes Gottes aus Maria annimmt, nicht aus Gott ben Menschen, sondern aus dem Menschen Gott ab, so daß bie Jungfrau nicht bas Wort, bas zuvor bestand, bas im Anfange Gott bei Gott war, empfing, fondern burch bas Wort Fleisch 1) gebar, weil er fagt, daß vorher im Worte nicht die Natur des existirenden eingebornen Gottes, sondern ber ausgesprochene Laut ber Stimme vorhanden mar, wie Einige in dieser gegenwärtigen Zeit 2) lehren, die aus Nichts und in der Zeit die Gestalt. Weisheit und Rraft Gottes entsteben laffen, bamit nicht, wenn ber Gobn vom Bater ftammt. Gott im Sohne einen Berluft babe, in gu großer Besorgniß, es möchte den Vater der von ihm geborne Sohn schmächen. Und befihalb wollen fie Gott in ber Erschaffung bes Sohnes 3) zu hilfe kommen, indem sie ihn aus Dem berstellen, mas nicht ist, damit der Bater in der Bollkom= menheit seiner Natur verharre, weil aus ihm Nichts erzeugt ift. Und wie ist es dann zu verwundern, daß sie vom beiligen Beifte anders benten, fie, Die in Erschaffung, Beranderung und Vernichtung feines Spenders fo vermeffen zu Werke geben und so die Wahrheit diefes vollkommenen Gebeim= niffes zerstören, indem sie unterschiedene Substanzen in fo verwandten Dingen aufstellen, ba sie den Bater läugnen.

2) Die Arianer.

<sup>1)</sup> D. h. einen Menschen. Die Sbioniten erklärten nämlich Chriftum für einen Dienschen, ber bei ber Taufe ben beiligen Geift empfing.

<sup>3)</sup> Indem fie eine Erschaffung bes Sohnes aus Nichts annehmen.

indem fie dem Sohne nehmen, daß er Sohn ift, und ben heiligen Geist läugnen, indem sie seinen Genuß und seinen Urheber nicht kennen? So stürzen sie nicht nur die Unwissenben ins Berberben, indem fie biefe Lehre für vernunftgemäß erklären, sondern hintergehen auch ihre Schüler, indem sie die Natur den Bezeichnungen rauben, weil sie der Natur die Bezeichnungen nicht entziehen können. Ich übergehe die übrigen Ramen, Die ben Menschen Gefahr bringen, Die Balentiner, Marcioniten, Manichäer und die übrigen versterblichen Menschen, die bisweilen in die Herzen der Uns wiffenden fich einschleichen und durch die bloße Berührung im Umgang sie anstecken, so daß sie alle von einer Seuche erfaßt werden, indem die Krankbeit der Lehrer in bas Berg ber Schüler sich ausgießt.

5. Ihr Unglaube also bringt uns in die bedenkliche und gefahrvolle Lage, daß wir über fo hohe und verborgene Dinge mehr als ben himmlischen Auftrag 1) vorbringen muffen. Es hatte ber Berr gefagt, bag bie Bolfer getauft werden follten "im Namen bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Geistes". Die Form bes Glaubens ist bestimmt. Aber so weit es die Baretiker betrifft, ist jeder Sinn ungewiß. Alfo muß man nicht der Lehre Etwas beifügen, fondern der Ber-wegenheit ein Ziel setzen. Und weil die Bosheit, durch den Untrieb teuflischer Hinterlift gereizt, der Wahrheit der Dinge burch die Namen der Natur sich entzieht, so bringen wir die Natur ber Namen. Und indem wir, wie es sich in den Worten 2) darbieten wird, die Würde und das Amt des Baters, Sohnes und beiligen Geistes barftellen, werden bie Namen nicht ber Eigenheiten ber Natur beraubt, fondern fie 2) werben durch die Namen innerhalb der Bedeutung der Natur

3) Rämlich bie Gigenheiten.

<sup>1)</sup> Ultra praescriptum coeleste: mehr, als ber Kap. 1 angeführte Auftrag bes herrn an feine Junger enthält.
2) Ramlich in ben bei ber Taufe gesprochenen Worten.

eingeschlossen. 1) Und ich weiß nicht, was Denen, die hier= iber anders benken, in den Sinn kommt, indem sie die Wahrheit entstellen, bas Licht in Finfterniß hüllen, was fich nicht zerschneiden läft, zerschneiden, bas Unzerftörbare zer-reiffen, bas Untheilbare theilen. Wenn es nun Diefen fo leicht fällt, bas Bolltommene zu zerftückeln, ber Macht ein Gefet porzuschreiben, bas Unendliche bem Daß zu unterwersen, so werde ich dagegen, indem ich ihnen antworte, von einer Fluth von Sorgen ergriffen, es wankt mein Sinn, und es wird meine Fassungsfraft betäubt. In der Darstellung aber möchte ich mich nicht als schwach, sondern zum Schweigen bekennen. Und boch werde ich burch die Noth zu diefem Entschluß gedrängt, fo lange fomobl ber Bermeffenheit Wiber= stand geleistet als auch dem Irrthum gesteuert, ber Unwiffenheit vorgebeugt werden muß. Unermeglich ift aber, was man verlangt, unbegreiflich, weffen man sich erkühnt, daß über die Feststellung Gottes hinaus die Rede von Gott fein foll. Er fette fur Die Natur Die Ramen feft : Bater. Sohn und heiliger Beift. Es überschreitet Die sprachliche Bezeichnung, Die Grenzen ber Wahrnehmung, Die geistige Faffungstraft, was man barüber hinaus zu erforschen sucht. Es läßt fich nicht aussprechen, nicht erreichen, nicht festhalten. Die bezeichnende Kraft der Worte wird durch die Natur der Sache felbst erschöpft, bie Wahrnehmung wird burch bas undurchdringliche Licht geblendet, unerreichbar für unfere geistigen Fähigkeiten ist Alles, mas nicht in bestimmte Grenzen eingeschlossen ist. Wir aber wollen wegen bieser Nothwendigkeit Den, der Dieß alles ift, um Bergebung bitten und wagen, forschen, sprechen und, was wir allein bei einer fo erhabenen Untersuchung versprechen, Das glauben, was wir werben bezeichnet finden.

<sup>1)</sup> Es erscheinen bie Namen nicht als bloße Shrennamen, sondern den benannten Wesen ift die durch die Namen bezeichnete Natur eigen.

6. Der Bater ist Der, aus bem Alles, mas ist, sich gebilbet bat. Er ist in Christus und burch Christus ber Ursprung aller Dinge. Übrigens hat er sein Sein in sich und nimmt nicht anderswober, daß er ist, sondern besitzt sein Sein aus sich und in sich. Er ist unendlich, weil er felbst nicht in Etwas ift, sondern Alles in ihm ift, immer ausserhalb bes Raumes, weil er nicht eingeschlossen ist, immer vor der Zeit, weil die Zeit von ihm kommt. Beschleunige beinen Sinn, wenn du glaubst, daß bei ihm Etwas das Lette fei. Du wirst ihn beständig antreffen, weil, indem bu immer nachspürft, immer ein Gegenstand vorhanden ist, dem bu nachspüren kannst. Du fannst aber seinem Aufenthaltsorte in der Beife immer nachfpuren, wie er ein Sein ohne Ende bat. Die Worte werden bei ihm zu Ende gehen, nicht wird die Ratur jum Abschluß gebracht werden. Durchgehe wiederum die Zeiten; du wirst finden, daß er immer sei, und wenn bir die Bablivorter bei ber Bezeichnung zu Ende geben, fo geht boch für Gott nicht das ewige Sein zu Ende. Setze beine Einsicht in Bewegung, suche ihn ganz in beinem Geiste zu umfassen; bu kannst Nichts festhalten. Bon biesem Gangen mangelt ein Reft, Diefer Reft aber gehört immer zum Ganzen. Es ist also weder Das ein Ganzes, bem ein Rest mangelt, noch ein Rest, was Alles besitzt, was zum Ganzen gehört. Denn ber Reft ift ein Theil, Alles aber Das, mas ein Ganges ift. Gott aber ift nicht blog überall, sondern auch ganz, wo er nur immer ist. So übersteigt Der die Grenzen unserer Einsicht, ausser dem Nichts ist, und bem immer das ewige Sein zukommt. Das ift die Wahrheit bes Geheimnisses Gottes, das ber Name ber undurchdring= lichen Katur') im Bater. Gott ist unsichtbar, unaussprech-lich, unendlich. Und nicht nur verstummt die Rede, um ihn auszusprechen, sondern auch der geiftige Ginn ift gu ftumpf, um ibn zu ergründen, und bie Ginsicht zu beschränft, um

<sup>1)</sup> Nach bem Beroneser-Cober: ber undurchbringliche Name ber Natur.

ihn zu umfassen. Er hat jedoch, wie wir gesagt haben, den Namen seiner Natur im Bater; aber er ist nur Bater. Denn er hat nicht in menschlicher Beise seine Baterschaft anderswoher. Er selbst ist ungezeugt, ewig, besitzt immer in sich, daß er immer ist. Er ist dem Sohn allein bekannt, weil den Bater Niemand kennt als der Sohn, und dem der Sohn es offenbaren will, noch den Sohn zemand ausser dem Bater. Ihr Wissen ist ein gegenseitiges, ihre Kenntnis hinwiederum eine vollkommene. Und weil den Bater Niemand kennt als der Sohn, so wollen wir in unserer Ansicht vom Bater es mit dem offenbarenden Sohne halten, der allein ein zuverläßiger Zeuge ist.

7. Und Das möchte ich vom Bater eher den ken als fagen. Denn es fann mir nicht entgeben, daß, um feine Eigenschaften barzuftellen, jede Rebe ohnmächtig ift. Man muß sich ihn denken als unsichtbar, unbegreiflich, ewig. Was übrigens ben Umstand betrifft, daß er in sich felbst und aus fich felbst und durch sich felbst ift, daß er unsichtbar, unbegreiflich und unfterblich ist; so enthält Dieß zwar ein Be-tenntniß ber Ehre, ein Aussprechen ber Bahrnehmung, eine Urt Andeutung der Ahnung. Doch die Rede kann sich zur Wefenheit nicht erheben, und Worte erklären bas Verhältniß in seiner Wirklichkeit nicht. Denn wenn bu borft, bag er in fich felbst ift, so kann die menschliche Bernunft Das nicht in Einklang bringen. Denn man unterscheidet zwischen Besitzen und dem Gegenstand bes Besites, und es wird etwas Anderes fein, was ist, und etwas Anderes, worin es ist. Wenn bu hinwiederum vernimmst, daß er aus sich selbst ift, so ift Riemand fich felbst Geber und Gabe; wenn, daß er unfterblich ift, so ist also Etwas, 1) das nicht von ihm kommt, dem ein Anderer nicht unterworfen ist, und es ist Das 2) nicht

1) Rämlich der Tod.

<sup>2)</sup> Nämlich Gott Bater. Inbem ber Bater unflerblich (immortalis) genannt wird, ift ber Tob (mors) auffer ibm. Es be-

allein, dem mit diesem Worte etwas Anderes abgesprochen wird. Wenn du vernimmst, daß er unersaßlich sei, so wird er also nirgends sein, weil behauptet wird, daß er nicht exercicht werden könne, wenn, daß er unsichtbar sei, so entbehrt Alles sich selbst, was nicht sichtbar an den Tag tritt. Es ist also die Benennung in dem Bekenntniß ungenügend, und mag man was immer für Wörter sich zurechtlegen, so werden sie Gott in seiner Beschaffenheit und Größe nicht bezeichnen können. Die vollfommene Wissenschaft besteht darin, von Gott eine solche Kenntniß zu besitzen, daß man weiß, daß er zwar nicht unerkennbar, aber dah unaussprechlich sei. Man muß an ihn glauben, ihn begreifen, ihn anbeten und durch solchen Dienst ihn bekennen.

8. Wir sind von hafenlosen Plätzen bei stürmischem Meere auf die hohe See hinausgetrieben worden und können ohne Gesahr weder vorwärts noch zurück. Doch dietet uns mehr Schwierigkeit die noch zurückzulegende als die bereits zurückzelegte Fahrt. Der Bater ist, wie er ist, und man muß glauben, daß er sei, wie er ist. Es schaudert der Geist zurück den Sohn zu berühren, und jedes Wort tritt nur mit Schen bervor. Denn er ist der Sprößling des Ungebornen, Einer aus Einem, Wahrer vom Wahren, Lebendiger vom Lebendigen, Bollsommener vom Bollsommenen, Kraft der Kraft, Beisheit der Weisheit, Ruhm des Kuhmes, Vild des unsichtbaren Gottes, Gestalt des ungebornen Baters. Wie aber werden wir die Ubstammung des Eingebornen vom Ungebornen uns vorstellen? Denn oft ruft der Bater vom Himmel: "Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe." <sup>1</sup>) Es ist feine Abtrennung oder

stände also ausser dem Bater ein zweites Wesen, das mit dem Bater Nichts zu thun hätte, so daß er nicht der Ursprung aller Dinge wäre, im Gegensatz zu der Behauptung zu Ansang des vorhergebenden Kapitels.

1) Mattb. 3, 17; 17, 5.

Theilung. Denn bem Leiden ift Der nicht unterworfen, ber gezeugt hat, und bas Bilb bes unsichtbaren Gottes ift Der, welcher geboren ist und bezeugt: "Daß der Bater in mir ist, und ich im Bater bin.") Es ist keine Annahme (an Rinbesftatt); benn er ift ber mahre Sohn Gottes und ruft: "Wer mich gesehen bat, bat auch ben Bater gesehen." 2) Er trat aber auch nicht auf Befehl in's Dasein, wie bas Uebrige. 3) Denn er ist ber Gingeborne aus bem Ginen und bat bas Leben in sich, wie sein Erzeuger bas Leben in sich bat. Denn er fagt: "Wie ber Bater bas Leben in fich felbst bat, fo bat er bem Sohne gegeben, bas Leben in fich felbst zu haben." 1) Aber es befindet sich auch nicht ein Theil des Vaters im Sohne. Denn der Sohn bezeugt: "Alles, was dem Bater gehört, gehört mir." <sup>5</sup>) Und wiederum: "Und Alles, was mein ist, ift dein, und was dein ist, ist mein." <sup>6</sup>) Und: "Alles, mas der Bater hat, hat er dem Sohne gegeben." 7) Auch ber Apostel bezeugt: "Denn in ihm wohnt alle Fulle ber Gottheit leibhaftig". 8) Richt kommt Alles zu fein von Natur Dem zu, mas ein Theil ift. Er ift aber ber Bollkommene vom Vollkommenen, weil Der, welcher Alles hat, Alles gegeben bat. Und man darf nicht glauben, daß er es nicht gegeben habe, weil er es habe, oder daß er es nicht habe, weil er es gegeben habe.

9. Es besitzen also Beibe bas Geheimniß bieser Geburt. Und wenn es vielleicht Einer auf Rechnung seiner Einsicht seigen Beugung nicht erfassen tönne, obschon sowohl der Bater für sich erkannt ist als auch der Sohn, ) so wird er mit desto größerem Schmerze

<sup>1)</sup> Joh. 10, 38. — 2) Ebenb. 14, 9. — 3) Bergl. B. 3, R. 4 Anm. — 4) Joh. 5, 26. — 5) Ebenb. 16, 15. — 6) Ebenb. 17, 10. — 7) Ebenb. 3, 35. — 8) Kol. 2, 9.

<sup>9)</sup> Man erkennt ben Bater und Sohn aus bem Evangelium, bie Zeugung bes Sohnes aus bem Bater aber ift uns unbegreissich.

vernehmen, daß ich Das nicht miffe. Ich weiß es nicht, ich forsche barüber nicht nach und werbe mich boch tröften. Die Erzengel miffen es nicht, die Engel haben es nicht gebort, die Jahrhunderte faffen es nicht, der Prophet hat es nicht wahrgenommen, ber Apostel nicht barum gefragt, ber Gobn selbst es nicht ausgesprochen. Es mögen beine schmerzbe= wegten Klagen ein Ende nehmen. Wer bu immer bift, ber bu hiernach forschen wirft, ich rufe bich nicht gur Bobe, ich strebe nicht nach ber Weite, ich führe dich nicht in die Tiefe-Wirst bu bich nicht barein finden, Die Geburt bes Schöpfers nicht zu verstehen, ba du ben Ursprung bes Geschöpfes nicht fennst? Darnach nur frage ich: Glaubst bu, bag bu gezeugt bift, und begreifst bu, mas aus bir erzeugt mirb? 3ch frage nicht, woher du die Empfindung geschöpft, woher das Leben erlangt, woher die Einsicht gewonnen hast, was es damit für eine Bewandtniß hat, daß du Geruch, Empfindung, Gesicht, Gehör hast. Gewiß ist Niemandem unbekannt, was er thut. Ich frage, wie du Das Denen verleihst, die du erzeugft, wie bu ihnen bie Empfindung beibringft, ihre Augen anzündest, ihr Herz anheftest. Das sprich aus, wenn du kannst. Du besitzest also, was du nicht verstehft, und theilst mit, was du nicht begreifft. Und während du dich nicht darüber aufhältst, daß du in Dem ohne Kenntniß bift, mas Dich betrifft, bist bu ungehalten über Deine Unwissenheit in ben Dingen Gottes.

10. Höre also vom ungebornen Bater, höre vom eingebornen Sohn! Höre: "Der Bater ist größer als ich." 1)
Höre: "Ich und der Bater sind Eins." ") Höre: "Wer mich
gesehen hat, hat auch den Bater gesehen." ") Höre: "Der
Bater ist in mir, und ich im Bater." ") Höre: "Ich bin
vom Bater ausgegangen," 5) und: "Der im Schooß des
Baters ist," ") und: "Alles, was der Bater hat, hat er dem

<sup>1)</sup> Joh. 14, 28. — 2) Chend. 10, 30. — 3) Ebend. 12, 45. — 4) Sbend. 10, 38. — 5) Ebend. 16, 28. — 6) Ebend. 1, 18.

Sohne übergeben." 1) Und : "Das Leben hat ber Sohn in sich felbst, wie es auch ber Bater in sich felbst hat." Höre vom Sohne, bem Bilbe, ber Beisheit, ber Rraft, ber Berrlichkeit Gottes, und vernimm ben Ausruf bes beiligen Geiftes: "Wer wird feine Abstammung beschreiben?"2) und table das Zenaniß bes Herrn: "Niemand kennt ben Sohn auffer ber Bater, und Niemand fennt ben Bater, auffer ber Sohn, und bem ber Sohn es offenbaren will," und brange bich in bieses Geheimniß und versenke bich zwischen bem einen ungebornen Gott und bem einen eingebornen Gott in das Geheimniß der unerfaßlichen Geburt! Beginne, eile vorwärts, harre aus! Obschon ich weiß, daß du nicht ans Biel gelangen wirst, so will ich bir boch glüdliche Fortschritte wünschen. Denn wer mit frommem Sinne bos Unendliche zu erreichen sucht, der wird, obschon er es niemals erreicht, boch immer weiter pormarts kommen. Die Einsicht reicht über biefe Grenze ber Worte nicht binaus. 3)

11. Der Sohn ift von jenem Bater, welcher ift, ift ber Eingeborne vom Ungebornen, ber Sprößling vom Bater, ber Lebendige vom Lebendigen. Wie ber Bater bas Leben in sich selbst hat, so ist auch dem Sohne bas Leben in sich felbst gegeben. Er ist ber Vollkommene vom Vollkommenen. weil der Ganze vom Ganzen, nicht eine Theilung ober Berspaltung, weil ber Eine im Andern und die Fülle ber Gottheit im Sohne ist. Er ist ber Unbegreifliche vom Unbegreiflichen, benn es kennen nur fie fich gegenseitig. Er ift der Unsichtbare vom Unsichtbaren, weil er das Bild des un= sichtbaren Gottes ift, und weil, wer ben Sohn gesehen, auch ben Bater gesehen hat. Es ist ein Anderer von einem Andern, benn es ist Bater und Sohn. Nicht ist die Ratur

<sup>1)</sup> Matth. 11, 27. — 2) 3f. 53, 8. 3) D. h. man wird bei ber Forschung nicht weiter hinaus-tommen, als daß in bem einen Gott ein Bater und ein Sohn von gleichem Befen mit bem Bater fei.

der Gottheit eine andere und andere, weil Beide Eins sind. Gott von Gott, vom einen ungebornen Gott der eine eingeborne Gott, nicht zwei Götter, sondern Einer von Einem, nicht zwei Ungeborne, weil er geboren ist vom Ungebornen, der Eine vom Andern in Nichts verschieden, weil das Leben des Lebenden im Lebendigen ist. Das haben wir von der Natur der Gottheit berührt, nicht um den gesammten Begriff zusammenzusassen, sondern mit dem Bemustsein, daß Das, wovon wir reden, unbegreislich sei. Also, sagst dur gibt es keine Pflicht des Glaubens, wenn man Nichts wird erfassen fönnen. Aber gerade zu dieser Pflicht soll sich der Glaube bekennen, zu wissen, daß ihm Das, wonach gesorscht wird, unbegreislich sei.

12. Es ist von der unerklärbaren Zeugung des Sohnes noch Etwas übrig, ja dieses Etwas ist sogar noch das Ganze. Ich din aufgeregt, schwanke, ermatte und weiß nicht, wo ich beginnen soll. Denn ich weiß nicht, wann der Sohn geboren ist; und es darf mir nicht unbekannt sein, daß er geboren ist. Wen soll ich anslehen, wen anrusen? Aus welchen Bückern soll ich aur Erklärung so großer Schwiezisseiten die Worte entnehmen? Soll ich die ganze Schule Vrieckenlands vorführen? Aber ich habe gelesen: "Wo ist der Weise, wo der Forscher der Welt?"!) Dierüber sind also die Sophisten der Welt und die Weisen dieses Lebens stumm, denn die Weisheit Gottes haben sie verworfen. Soll ich etwa einen Schriftzelehrten zu Rathe ziehen? Aber er weißes nicht, weil das Kreuz Christi ihm ein Aergerniß ist. Soll ich euch etwa ermahnen, nachsichtig zu sein und zu schweigen, weil es zur Berehrung Dessen, ber verkündet wird, genüge, daß Aussätzige rein wurden, Taube hörten, Lahme gingen, Gichtbrüchige aufstanden, Blinde das Licht erlangten, ein Blindgeborner sehend wurde, daß Dämonen in die Flucht gejagt wurden, Kranke wieder die Gesundheit

<sup>1)</sup> I. Ror. 1, 20.

erlangten, Tobte ins leben gurudfehrten? Aber Das be- fennen bie Reter und geben verloren.

- 13. Erwartet also nicht Etwas, was geringer wäre als bas Geben ber Lahmen, bas Seben ber Blinden, Die Flucht ber Damonen, bas Leben ber Tobten. Denn jum Beiftanb in ben oben angegebenen Schwierigkeiten gefellt fich mir ein Rischer bei, arm, unbefannt, ungelehrt, mit feinen Banben das Nets haltend, in nassem Kleide, mit schmutbedeckten Füßen, ganz wie ein Schiffer. Forschet nach und suchet zu begreifen, ob es mehr zu verwundern war, daß er Tobte auferwedte, ober daß er einem Ungebildeten jene Gelehrfamteit beigebracht habe. Denn er fagt: "Im Anfang war das Wort." Was heißt Das: "Im Anfang war"? Es werden übergangen die Zeiten, ausgelaffen die Jahrhunderte, auf die Seite gesetzt die Zeitalter. Setze in beiner Einbildung irgend einen beliebigen Anfang, bu kannst ihn durch Die Zeit nicht festhalten. Denn es war Das, wovon gebanbelt wird. Schau auf Die Welt, vernimm, mas über fie geschrieben ist: "Im Anfange machte Gott himmel und Erbe." Es wird also im Anfang gemacht, was erschaffen wird. Und in der Zeit hältst du fest, was im Anfang festgehalten wird, damit es gemacht 1) wurde. Mein ungebildeter, ungelehrter Fischer aber ift unabhängig von der Zeit, losgetrennt von den Jahrhunderten, und hat sich über jeden Anfang erhoben. Denn es mar, was ist, und es ist Das nicht in einen gewissen Zeitraum eingeschlossen, so daß es angefangen hätte, was "im Unfang" vielmehr war, als murbe.
- 14. Aber vielleicht werben wir finden, daß der Fischer von der Ordnung der aufgestellten Eintheilung abgewichen fei. Denn er machte das Wort von der Zeit unabhängig, und es gehört sich selbst und besteht für sich, was frei, ver-

<sup>1)</sup> Das, was im Ansang gemacht wurde, hat sein Entstehen in der Zeit, nicht aber, was im Ansang war.

einzelt und Niemand unterthänig ist. 1) Horchen wir auf das Übrige. Er sagt: "Und das Wort war bei Gott." Bereits ist ohne Ansang bei Gott, was vor dem Ansang war. Es ist also, der war, "bei Gott", und dem eine erstendare Zeit sehlt, dem sehlt der Urheber nicht. Unser Fischer ist entronnen. Aber vielleicht wird er in den übrigen Dingen rathlos sein.

15. Denn bu wirst fagen: Das Wort ift ein Laut ber Stimme, eine Berfündung ber Berrichtungen, eine Mitthei= lung der Gedanken. Das war bei Gott und war im An-fang. Denn das Aussprechen des Gedankens ift ewig, da Der, welcher bentt, ewig ift. Ich erwidere dir indessen für meinen Fischer etwas Weniges, bis wir sehen werben, wie er feine ungebildete Urt felbst in Schutz nimmt. Dem Worte fommt von Natur Die Möglichkeit bes Seins gu. Das Zweite aber für basselbe ift, baß es gewesen ift. Es ift aber nur, wenn es gehört wird. Und wie "war im Anfang", was weder vor ber Zeit noch nach ber Zeit ift? Und ich weiß nicht, ob es auch nur in ber Zeit felbst fein fann. Denn bas Wort ber Redenden ift weder, bevor fie reben, noch wird es fein, wenn fie gerebet haben. In bem felbst aber, mas sie reben, wird, mahrend sie schließen, schon nicht mehr fein, womit sie begonnen haben. Dieß nun von mir wie von Einem aus den Uebrigen. Anders zu seiner Bertheidigung ber Fischer. Er wird dich zuerst tabeln, warum bu nachläßig gehört haft. Denn wenn bu schon ben erften Ausspruch als unwissender Zuhörer nicht behalten hatteft:
"Im Anfange war das Wort," warum beschwerft du dich über ben folgenden: "Und das Wort war bei Gott"? Hattest bu etwa vernommen "in Gott", um es als den Ausdruck

<sup>1)</sup> Man tonnte ben Einwand machen: Wenn bas Wort von ber Zeit unabbängig ift, so besteht es ganz für sich und ohne Berbindung mit bem Bater. Conftant.

<sup>2)</sup> Rach ber Lehre ber Chioniten. bilarins' ausgem. Schriften.

bes verborgenen Gebankens 1) aufzufaffen? Dber war es bem ungebildeten Manne entgangen, welch wesentlicher Un= terschied es sei, in Ginem gu fein und bei Ginem? Denn von Dem, was im Anfange war, wird nicht ausgefagt, baß es in einem Andern, fondern daß es bei einem Andern fei. Doch ich nehme Richts von dem Vorhergehenden, bas Folgende möge sich zur Stütze dienen; vernimm, was das Wort ist und genannt wird! Denn er sagt: "Und Gott mar bas Wort." Es hat ein Ende mit bem Laut ber Stimme und bem Aussprechen bes Gedankens. Diefes Wort ift eine Sache, nicht ein Laut, ein Wefen, nicht eine Rebe, Gott. nicht eine Leerbeit.

16. Doch ich bin zaghaft bei bem Ausspruche, und bie ungewohnte Rebe macht mich bestürzt. Ich vernehme: "Und Gott war bas Wort." Und boch haben mir die Bropheten einen Gott verfündet. 2) Aber damit meine Zaghaftigkeit nicht weiter gunehmen könne, so gib an, mein Fischer, bie Einrichtung bes so großen Geheimnisses und führe Alles auf Einen gurud ohne Unbill, ohne Berdrängung, ohne Zeit! Er fagt: "Das war im Anfang bei Gott." Da "bas war im Anfang", wird es nicht festgehalten in ber Zeit; da es "Gott" ift, ift es nicht auf einen Laut gurudzuführen. Da es "bei Gott" ift, wird es weder in Etwas verletzt, noch wird Etwas weggenommen. Denn es wird nicht nur nicht zu einem Andern vernichtet, sondern als bei bem einen ungebornen Gott befindlich, aus bem es felbft ber eine eingeborne Gott ift, verfündet.

17. Wir erwarten von bir noch, Difcher, die Fülle bes Wortes. Es war zwar im Anfang, aber es war möglich.

<sup>1)</sup> Nämlich als einen blogen Laut ber Stimme, burch ben ein innerer Gebanke äusserlich zum Ausdruck gebracht wird. 2) In ben Worten: "Gott war bas Bort" hat man "bas Bort" als Subject, "Gott" als Prädicat zu benken.

daß es vor dem Anfange nicht war. Anch hier bringe ich dir Etwas für meinen Fischer vor. Bon Dem, was war, war es nicht möglich, daß es nicht gewesen ist. Denn mit "es war" läßt sich nicht vereindaren, daß es zu einer Zeit nicht gewesen ist. Aber was bringt Jener zu seiner Bertheidigung? "Alles ist durch ihn gemacht worden." Wenn also Nichts ohne ihn ist, durch den Alles seinen Ansang genommen hat, so ist auch Der in Ewiskeit, durch den Alles, was ist, gemacht worden ist. Denn die Zeit ist ein Bestimmtes Maß von Ausdehnung, die nicht im Raum, sondern im Alter stattsindet. Und da Alles von ihm ist, so ist Nichts, was nicht von ihm wäre, und deßhalb ist die Zeit von ihm.")

18. Aber es sagt dir Jemand, mein Fischer, du bist dier zu oberslächlich und mit zu geringer Unterscheidung zu Werke gegangen. "Alles ist durch ihn gemacht worden," keint keine Beschränkung; es ist ein Ungezeugter, der von Niemandem gemacht ist, und er ist selbst gezeugt vom Ungebornen.") Ohne Ausnahme ist "Alles" und läßt Nichts übrig, was aufserbalb wäre. Doch während wir weiter Nichts zu sagen uns getrauen, oder vielleicht während wir uns anschicken, es zu sagen, komme du uns entgegen: "Und ohne ihn ist Nichts gemacht." Du haft den Urheber bekannt gegeben, indem du den Gehilsen ausgesprochen hast. 3) Denn aus dem "Nichts ohne ihn" begreife ich, daß er nicht allein ist. Denn ein Anderer ist, durch den . . . und ein Anderer,

<sup>1)</sup> Wenn die Zeit vom Sohne ift, so ist der Sohn vor der Zeit, und wenn er vor der Zeit d. h. vor jeder denkbaren Zeit ist, so muß er ewig sein.

2) D. h. der Sohn ist selbst vom Bater gezeugt.

<sup>3)</sup> Reddidisti auctorem, dum socium professus es. Der beilige hilarius bezeichnet burch auctor bem Sohne gegenüber ben Bater, insoweit von biesem ber Sohn ausgeht. Unter socius ift ber Sohn zu verstehen.

ohne ben . . . . Un beiben Ausbruden unterscheibet man Die Bezeichnung bes Mitmirkenben und bes Wirkenben. 1)

- 19. Aber da ich wegen des Urhebers beforgt war, welcher ber Sine Ungezeugte ift, haft bu mich von ber Furcht, es möchte, weil du "Alles" fagtest, Richts ausgenommen sein,") mit den Worten befreit: "Und ohne ihn ift Nichts gemacht." Aber ich komme barob in Verwirrung und Verlegenheit, daß "Nichts ift gemacht ohne ihn". Es ift also Stwas burch einen Undern gemacht, was doch nicht ohne ihn gemacht ift. Und wenn Etwas durch einen Andern gemacht ift, wenn auch nicht ohne ihn, so ist nicht mehr Alles durch ihn gemacht, weil es etwas Anderes ift, gemacht baben, etwas Anderes, Dem, ber es machte, Beistand geleistet baben. Richt fann ich hier, mein Fischer, wie in ben übrigen Bunkten, vom Meinigen Etwas vorbringen. Ich muß fogleich mit bem Deinigen antworten. "Alles ift durch ihn gemacht worden." 3ch begreife. Der Apostel hat nämlich gelehrt: "Das Sicht= bare und Unfichtbare, Thronen oder Gerrschaften ober Fürstenthümer ober Mächte, Alles burch ihn und in ihm." 8)
- 20. Da nun "Alles durch ihn", so komm zu hilfe und gib an, was nicht ohne ihn gemacht worden fei! "Was in ihne gemacht worden ist, ist das Leben." 4) Das ist also nicht ohne ihn, was in ihm gemacht worden ist. Denn Das, was in ihm gemacht worden ift, ift auch burch ihn gemacht worden. Denn Alles ist durch ihn und in ihm geschaffen worden. In ihm aber ist es geschaffen worden, weil ber

2) Es möchte alfo auch ber Bater als bom Cobn gemacht ericbeinen.

<sup>1)</sup> Unter bem Mitwirfenben (interveniens) ift ber Sohn, unter bem Birfenben (agens) ber Bater ju verfieben.

<sup>3)</sup> Kol. i, 16. 4) Joh. 1, 4. Über biefe bon ber Bulgata abweichenbe Lefeart veral. B. 1 Rap. 10 Anm.

erschaffende Gott geboren wurde. Aber auch beghalb ist Nichts ohne ihn gemacht, was in ihm gemacht worden ift. weil ber geborne Gott das Leben mar und, ber bas Leben war, nicht nach feiner Geburt bas leben murbe; benn es ift in ihm nicht etwas Anderes, was geboren wurde, und etwas Anderes, mas ber Geborne empfing. Es liegt feine Zeit zwischen Geburt und Wachsthum. Aber Richts murbe ohne ihn gemacht von Dem, mas in ihm gemacht wurde, weil es bas Leben ift, worin es gemacht wurde, und Gott, ber von Gott geboren ift, nicht nach, fonbern in feiner Geburt als Gott erschien. Denn indem er geboren murbe, murbe er als Lebendiger vom Lebenden, als Wahrer vom Wahren, als Bollfommener vom Bollfommenen, nicht ohne Macht in feiner Geburt geboren, indem er nämlich feine Geburt nicht erst später merkte, sondern darin felbst, daß er als Gott aus Gott geboren murbe, fich als Gott erkannte. Das ift ber Eingeborne vom Ungebornen, bas: "ich und ber Bater find Eins,"1) bas im Bekenntnig bes Baters und Gobnes ber eine Gott, bas ber Bater im Sohne, und ber Sohn im Bater. Daber: "Wer mich gesehen hat, hat auch ben Bater gefehen." 2) Daher: "Alles, mas der Bater hat, hat er dem Sohne gegeben." \*) Daher: "Wie der Bater das Leben in sich selbst hat, so hat er dem Sohne gegeben, das Leben in sich selbst zu haben." 4) Daher: "Niemand kennt den Sohn, auffer ber Bater, und niemand ben Bater, auffer ber Sohn." 5) Daher: "In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig." 8)

21. Dieses Leben ift das Licht der Menschen, dieses Licht, das die Finsterniß erleuchtet. Und um darüber zu trösten, daß nach dem Propheten es unmöglich sei, seine Abstammung zu beschreiben, ) fügte der Fischer bei: "Und

<sup>1)</sup> Job. 10, 30. — 2) Sbenb. 14, 9. — 3) Sbenb. 16, 15. — 4) Sbenb. 5, 26. — 5) Watth. 11, 27. — 6) Rol. 2, 9. — 7) Jf. 53, 8.

bie Finsterniß hat es nicht begriffen." Die Rebe ist zurückgetreten vom Wesen und sintet keinen Ausweg, und boch bat Dieß jener Fischer vernommen, der an der Brust des Herrn ruhte. des ist Das nicht eine weltliche Rede, weil die Sache, um die es sich handelt, keine weltliche Sache ist. Wan bringe Etwas zum Borschein, wenn in der Bezeichnung der Worte sich mehr sinden läßt, als gesagt worden ist, und wenn es noch andere Ramen der von uns dargestellten Wesenheit gibt, so spreche man sie aus. Wenn es num solche nicht gibt, ja vielmehr, weil es solche nicht gibt, so laßt uns diese Gelehrsamkeit im Fischer bewundern und in ihm die Aussprüche Gottes erkennen, und laßt uns an dem unbegreislichen und jeden Begriff der Rede und der Wahrenehmung übersteigenden Bekenntniß des Vaters und Sohnes, des Ungebornen und andeten und nach dem Beispiel des Johannes, damit wir Das fassen und aussprechen können, an der Brust des Herrn ruhen!

22. Es empfiehlt aber biesen unversehrten Glauben sowohl das Ansehen der Evangelien als auch die Lehre der Apostel als auch die vergebliche Hinterlist der von allen Seiten lärmenden Ketzer. Denn diese Grundlage steht sest und unerschüttert gegen alle Binde, Regengüsse, Brandungen, nicht zu stürzen durch Stürme, undurchdrünglich den Regenstropfen, nicht zu unterwühlen durch Ueberschwemmungen. Und das Beste ist Das, was von sehr Vielem bestürmt wird und doch von Nichts gestürzt werden kann. Wie aber einige Arten der Arzueien so eingerichtet sind, daß sie nicht bloß sür einzelne Krankheiten Nutzen schaffen, sondern alle miteinander heilen und die Krast einer allgemeinen Hilse in sich tragen, so gewährt auch der katholische Glaube nicht gegen einige pestartige Übel, sondern gegen alle Krankheiten die Hilse eines gemeinsamen Heilmittels. Es kann ihn die Art nicht entkräften, die Zahl nicht überwinden, die Bere

<sup>1) 306. 13, 25.</sup> 

schiedenheit nicht hintergeben, sondern er beharrt als ein und berfelbe gegen bas Einzelne und gegen Alles. Denn es ift etwas Großes, daß in ihm allein fo viele Beilmittel find, als es Krankheiten gibt, und bag es in ihm ebenso viele Lehren der Wahrheit gibt, als es Bestrebungen des Irrthums geben wird. Es mögen die Ramen ber Reter gusammen= treten und alle Schulen kommen. Sie mogen boren vom einzigen ungebornen Gott Bater und bem einzigen eingebornen Sohn Gottes, dem vollkommenen Spröfling des vollkom= menen Baters, daß er nicht in Folge von Berminderung erzeugt, nicht in irgend einem Theile 'vom Ganzen losge= trennt worden sei, sondern daß Der, welcher Alles hatte. Den erzeugte, ber Alles erlangte, nicht aus einer Ableitung ober Ausströmung gebildet, sondern aus dem Ganzen und im Ganzen von Dem geboren, ber in Allem, worin er ift, un= aufbörlich ift, unabhängig von ber Zeit, nicht unterworfen ben Jahrhunderten, burch ben Alles gemacht worden ift. Denn er konnte nicht in Dem fein, mas von ihm felbst in's Leben gerufen murbe. Das ist aus ben Evangelien ent= nommen bas katholische und apostolische Bekenntnik.

23. Den Vater und Sohn mag Sabellins, wenn er es wagt, für Einen und Denselben erklären und für Ebenbenselben, der Beides genannt worden sei, so daß nach ihm Beide Einer sind, nicht Eins. Er wird aus den Evangelien nicht einmal oder zweimal, sondern oft vernehmen: "Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Bohlgefallen habe." 1) Er wird vernehmen: "Der Vater ist größer als ich." 2) Er wird vernehmen: "Ich gehe zum Bater, "3) und: "Bater, ich danke dir," 4) und: "Verherrliche mich, Vater!" 5) und: "Du bist der Sohn des lebendigen Gottes." 9) Es mag Hebion heranschleichen, der dem Sohne Gottes den Ursprung aus Maria zugesteht und das Bort guf die

<sup>1)</sup> Matth. 3, 17. — 2) Joh. 14, 28. — 3) Gbend B. 12. — 4) Ebend. 11, 41. — 5) Ebend. 17, 5. — 6) Matth. 16, 16.

Tage bes Fleisches bezieht. Er möge nachlesen: "Bater, verherrliche beinen Sohn bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir gehabt habe, bevor die Welt war," 1) und: "Im Anfange mar bas Wort, und bas Wort mar bei Gott, und Gott war bas Wort," 2) und: "Alles ift burch ihn gemacht worden," 3) und: "Er war in ber Welt, und bie Welt ift burch ihn gemacht worden, und die Welt hat ihn nicht erfannt." 1) Erheben mögen sich die Brediger eines neuen Apostolates, 5) das aber vom Antichrift stammt, Die ben Sohn Gottes mit jeder Schmach verhöhnen, und fie mogen hören: "Ich bin vom Bater ausgegangen," b) und: "Der Sohn ist im Schooße des Baters," ) und: "Ich und der Bater sind Eins," s) und: "Ich bin im Bater, und der Bater ift in mir." 9) Und zuletzt mögen sie zugleich mit ben Ruben gurnen, bag Chriftus Gott als feinen Bater befannt und fich Gott gleich gemacht habe, und fie follen zugleich mit ihnen hören : "Glaubet wenigstens meinen Werken, baß Der Bater in mir ift, und ich im Bater bin!" 10) Das ift also die einzige unerschütterliche Grundlage, Dieß ber einzige glückliche Fels des Glaubens, der durch den Mund des Betrus bekannte: "Du bift ber Sohn bes lebenbigen Gottes,"11) ber fo große Beweise ber Wahrheit in sich enthält, als große Fragen ber Verkehrtheit und Sophismen bes Unglaubens fich erheben werden.

24. Im Übrigen erscheint nun die Heilsordnung des väterlichen Willens. Jungfrau und Geburt und Leib, dann Kreuz, Tod, Hölle ist unser Heil. Denn um des Menschenzgeschlechtes willen ist der Sohn Gottes aus der Jungfrau

<sup>1)</sup> Joh. 17, 5. — 2) Cbenb. 1, 1. — 3) Ebenb. B. 3. — 4) Ebenb. B. 10.

<sup>5)</sup> Die Arianer.

<sup>6)</sup> Joh. 16, 28. — 7) Ebenb. 1, 18. — 8) Ebenb. 10, 30. — 9) Ebenb. 14, 11. — 10) Ebenb. B. 11. 12. — 11) Watth. 16, 16.

und dem heiligen Geiste geboren worden, indem er bei diesem Werke sein eigener Diener war. Und durch die Überschattung seiner Kraft, nämlich der Kraft Gottes, pklanzte er den ersten Ursprung seines Leibes und stellte die ersten Keime des Fleisches her, damit er aus der Jungfrau Mensch geworden die Natur des Fleisches in sich aufnähme und durch diese Mischung und Verbindung der Leib des ganzen Menschenzeschlechtes in ihm geheiligt erschiene, damit, wie dadurch, daß er körperlich sein wollte, Alle in ihm unsfangen wurden, ebenso er selbst hinwiederum in seinem unsschapen wrden, ebenso er selbst hinwiederum in seinem unssichtbaren Theile in Alle überginge. Das Bild des unsichtbaren Gottes also wies die Schmach eines menschlichen Ursprungs nicht von sich und nahm in der Empfängniß, Geburt, dem Wimmern, der Wiege jede Schmach unserer Natur auf sich.

25. Wie follen wir wohl eine fo herablaffende Liebe in würdiger Beife vergelten? Indem er in unerklärbarer Beise aus Gott seinen Ursprung hat, schließt sich ber eine eingeborne Gott in Gestalt eines kleinen menschlichen Körpers, in den Leib der heiligen Jungfrau ein und schreitet im Wachsthum fort. Der Alles in sich faßt, und in dem und burch den Alles ist, tritt nach dem Gesetze der mensch= lichen Geburt hervor, und bei deffen Stimme die Erzengel und Engel gittern, himmel und Erbe und alle Elemente biefer Welt fich auflösen, Den hört man wimmern wie ein Rind. Und der unsichtbar und unbegreiflich ift, nicht durch Geficht, Empfindung und Berührung bemeffen werden tann, ift in Windeln eingewickelt. Wenn Jemand Das Gottes für unwürdig erachten wird, fo wird er befennen muffen, daß er Gott eine um fo größere Bohlthat zu verdanken habe, je weniger Das der Majestät Gottes entspricht. Der hatte fein Bedürfniß ein Mensch zu werden, durch den der Mensch gemacht worden ist. Wir aber hatten das Bedürfniß, daß Gott Fleisch wurde und unter uns wohnte, das heißt, durch Annahme eines Fleisches im gesammten Fleische wohnte. Seine Niedrigkeit ist unsere Hoheit, seine Schmach ift unfere Ehre. Was Er ift, indem er als Gott im Fleische

erscheint, das sind binwiederum wir, nach Gott aus bem Aleische erneuert.

26. Aber bamit nicht etwa kleingläubige Geister an ber Wiege, bem Gewimmer, ber Geburt und ber Empfängniß Austoff nehmen, so muß Alles so eingerichtet werden, daß es Gottes murbig ift, fo daß der freiwilligen Riedrigkeit das Gepränge ber Macht vorausgeht und ber Bürdigung nicht Die Würde mangelt. Wollen wir alfo die Dienerschaft seben. von der die Empfängniß umgeben ift! Gin Engel fpricht mit Zacharias, ber Unfruchtbaren wird eine Geburt in Ausficht gestellt, von bem Orte bes Ranchaltars tommt ber Briefter ftumm beraus, Johannes noch im Mutterleibe gurudgehalten bricht in Worte aus, ber Engel fegnet Maria und verspricht, daß die Jungfrau Mutter des Sohnes Gottes fein werde. Jene im Bewuftfein ihrer Jungfraulichkeit geräth wegen der Schwierigkeit der Sache in Ber= wirrung. Der Engel erklärt ihr, wie bas göttliche Wirken vor sich gehe. Er fagt nämlich: "Der heilige Geist wird über dich herabkommen, und die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten." 1) Der heilige Geist 2) hat durch sein Berabkommen das Innere der Jungfrau geheiligt und, in= bem er darin wehte (benn der Geist weht, wo er will), sich mit ber Natur des menschlichen Fleisches vernischt und Das, was ihm fremd war, burch seine Macht und Gewalt angenommen. Und bamit nicht wegen ber Schwäcke bes menschlichen Körpers Etwas in Wiberspruch ftanbe, 3) fo überschattete die Kraft des Allerhöchsten die Jungfrau und stärkte wie im Schatten um sie ausgegossen ihre Schwäcke, damit durch die Ueberschattung der göttlichen Kraft die for-

1) Luf. 1. 35.

<sup>2)</sup> Unter bem heiligen Geifte versteht Hilarins hier und an andern Stellen ben Sohn Gottes, wie Coustant in seiner allgemeinen Borrebe K. 2 nachgewiesen bat.
3) Nämlich mit ber göttlichen Würbe.

perliche Substanz zur befruchtenden Wirksamkeit des in ihr erscheinenden Geistes hergerichtet würde. Das ist die Würde ber Empfängniß.

27. Laft uns sehen, welche Würbe mit ber Geburt, bem Gewimmer und der Wiege verbunden ist! Es spricht gu Joseph ber Engel, bag eine Jungfrau gebaren werbe, und baß man ben Gebornen Emmanuel nennen muffe, bas heißt, Gott mit uns. 1) Der Geist spricht es aus burch ben Propheten, \*) der Engel ift Zeuge, Gott mit uns ist Der, welcher geboren wird. Das neue Licht eines Sternes erscheint ben Magiern am Simmel, und ben Berrn bes Simmels begleitet ein himmlisches Zeichen. Gin Engel verkündet ben Birten die Geburt Chrifti bes Berrn, des Beiles ber Welt. Die himmlische Seerschaar eilt berbei zur Verherrlichung ber Geburt, und es sprechen die Lobpreisung eines so großen Werkes die Freudenbezeigungen der himmlischen Schaar aus. Ehre wird hierauf Gott im himmel und Friede den Menschen auf Erben verfündet, Die eines guten Willens find. Es er= scheinen hierauf die Magier, sie beten Den an, ber in Windeln liegt, und nach jener geheimnisvollen Berrichtung ihrer eitlen Wiffenschaft') fallen sie vor ber Wiege auf die Rniee. So wird von den Magiern die Niedrigkeit der Wiege angebetet. so wird das Gewimmer durch die göttlichen Freudenbezei= gungen ber Engel geehrt. So stehen ber Geburt ber Beift mit seinem Ausruf burch ben Bropheten, ber Engel mit feiner Botschaft und ber Stern mit bem neuen Lichte gu Diensten. Go legen die Reime ber Geburt ber herabkom= mende heilige Geist und die überschattende Kraft des Aller= höchsten. Etwas Anderes wird begriffen, etwas Anderes gesehen, etwas Anderes mit den Augen, etwas Anderes mit bem Geifte geschaut. Es gebart Die Junafrau, Die Geburt

<sup>1)</sup> Matth. 1, 23. — 2) If. 7, 14. 3) Das heißt, nach ber Opserung von Gold, Weihrauch und Myrrben.

kommt von Gott. Das Kind winmert, der Lobgesang der Engel wird vernommen. Die Windeln sind verächtlich, Gott wird angebetet. So geht die Würde der Macht nicht versloren, während die Niedrigkeit des Fleisches angenommen 1) wird.

- 28. Einen gleichen Berlauf nahm auch sein weiteres Leben. Denn die ganze Zeit, die er im Menschen zubrachte, füllte er mit den Werken Gottes aus. Es ist nicht an der Zeit, von den einzelnen zu reden. Nur darauf muß man bei allen Gattungen seiner Wunderwerke und Seilungen achten, daß er in der Annahme des Fleisches als Mensch, als Gott aber in seinen Thaten erscheine.
- 29. Bom heiligen Geiste aber muß man weber schweigen, noch ist es nöthig davon zu reden. Schweigen können wir jedoch wegen der Unwissenden nicht. Es ist aber nicht nöthig, von Dem zu reden, den man mit seinen Urhebern, dem Bater und Sohne, bekennen den Muß. Und ich glaube, daß man nicht davon handeln dürse, ob er sei. Denn er ist, da er ja gegeben, empfangen, erlangt wird. Und der mit dem Bekenntniß des Baters und Sohnes verknüft ist, kann vom Bekenntniß des Baters und Sohnes nicht getrennt werden. Denn es ist uns das Ganze unvollkommen, wenn Stwas vom Sanzen sehlt. Wenn nun Temand hierüber die Ansicht unserer Aussassische erfahren will, so lesen wir dei dem Apostel Beide: d), Weil ihr Kinder Gottes seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen,

<sup>1)</sup> Adoptatur. Die Stelle ist baburch berühmt geworben, baß Felix von Urgel im achten Jahrhunbert aus berselben in sonberbarer Beise beweisen wollte, Christus sei nur Aboptivsohn.

<sup>2)</sup> Qui patre et filio auctoribus confitendus est. Andere Lescarten sind: quia de patre und qui a patre.

3) Sowohl den Bater als and den Sobn.

welcher ruft: Abba! Bater!" 1) Und wiederum: "Betrübet ben heiligen Geift Gottes nicht, in bem ihr gefiegelt feib!"2) Und wiederum: "Wir aber haben nicht ben Beift biefer Welt empfangen, fondern ben Geift, ber aus Gott ift, bamit wir wiffen, mas von Gott uns gegeben worden ift." 3) Und wiederum: "Ihr aber feid nicht im Fleische, fondern im Geifte, wenn überhaupt ber Geist Gottes in euch ift. Wenn aber Einer ben Geist Chrifti nicht hat, so gehört er ihm nicht an." 4) Und wieder: "Wenn aber der Beift Desjenigen, ber Jefum von den Todten auferweckt hat, in euch wohnt, fo wird Der, welcher Christus von den Todten auferweckt hat. auch euere sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines Geistes, der in euch wohnt." 5) Weil er daher ist und gegeben und befessen wird, und weil er Gottes ift, fo mogen Die Befritteler mit ihren Reben aufboren. Wenn fie fagen. burch wen er ift, warum er ist, oder wie er beschaffen ist, und unfere Beantwortung ihnen mißfällt, ba wir fagen: burch ben Alles und aus dem Alles ift, und daß er ber Beift Gottes ift, bas Geschent an bie Gläubigen, so mogen ibnen auch die Apostel und Propheten mißfallen, die von ihm bloß Das fagen, baß er fei, und bann wird ihnen auch ber Bater und Gobn miffallen.

- 30. Ich glaube aber, daß deßhalb Manche aus der Unwiffenheit und dem Zweifel nicht herauskommen, weil sie sehen, daß dieses Dritte, das heißt, was der heilige Geist genannt wird, oft als Bater und Sohn aufgefaßt werde. Es ist aber hier Nichts anstößig. Denn mag er Bater oder Sohn sein, so ist er auch Geist und heilig.
- 31. Aber in Bezug auf Das, was in ben Evangelien zu lesen ist: "Denn Gott ist ein Geist," ") muß man auf= merksam in's Auge fassen, wie und in welchem Sinne es

<sup>1)</sup> Gal. 4, 6 — 2) Epbes. 4, 30. — 3) I. Kor. 2, 12. — 4) Röm. 8, 9. — 5) Ebenb. B. 11. — 6) Joh. 4, 24.

gesagt wurde. Denn es hat jede Behauptung einen Grund ber Behauptung, und ber Sinn ber Behauptung muß aus ber Absicht ber Behauptung erfaßt werben, bamit nicht, weil ber Berr die Antwort gegeben hat: "Gott ift ein Beift," bekhalb mit bem Namen bes heiligen Geiftes auch ber Ge= nuß und die Gabe geläugnet werbe. Mit einer Samariterin sprach ber herr. Denn es war die Erlösung Aller ge= kommen. 36m erwiderte nun nach einer langen Unterredung vom lebendigen Waffer und den fünf Männern und dem gegenwärtigen, ber nicht ihr Mann fei, bas Weib: "Berr, ich febe. daß bu ein Brophet bift. Unfere Bater haben auf biesem Berge angebetet. 3hr aber fagt, bag in Jerusalem ber Ort ist, wo man anbeten muß." Der Gerr erwiderte: "Glaube mir, Weib, es fommt die Stunde, wo ihr weber auf diesem Berge noch in Jerusalem den Bater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, benn das Beil kommt von ben Juden. Aber es kommt die Stunde, und sie ift schon ba, wo die wahren Anbeter ben Bater im Geiste und in ber Wahrheit anbeten werben. Denn folde Unbeter fucht ber Bater. Denn Gott ift ein Beift, und die ihn anbeten, muffen ihn im Beift und in ber Bahrheit anbeten, weil Gott ein Beift ift."1) Das Weib alfo, eingebenk ber väterlichen Ueberlieferungen, glaubte, man muffe Gott entweder wie Samaria auf dem Berge oder wie Jerufalem im Tempel anbeten, weil Samaria zur Anbetung Gottes mit Uebertretung bes Gesetzes die Stätte eines Berges auserwählt hatte, die Juden aber den von Salomo erbauten Tempel für den Sit ber Gottesverehrung hielten. Und nach der Einbildung beider Theile war Gott entweder auf die Höhe eines Hügels oder auf die Söhlung eines Gebäudes beschränkt, da doch Alles in ihm enthalten ist und Richts auffer ihm ihn fassen fann. Weil also Gott unsichtbar, unbegreiflich und unermeglich ift, fagt ber Herr, es fei bie Zeit gekommen, baß

<sup>1) 30</sup>b. 4, 19-24.

man nicht auf dem Berge oder im Tempel Gott anbeten muffe, weil Gott ein Geift ift und ein Geift weber umgrenzt noch festgehalten werden kann, da er vermöge feiner Natur überall ist, nirgends abwesend ist und in Allem ganz und reichlich sich vorsindet. Das also seien die wahren Anbeter, Die im Geift und in ber Wahrheit anbeten murben. Denen aber, die Gott den Beift im Geifte anbeten werden, dient ber eine 1) zum Beistand, ber andere zur Berehrung, weil unterschieden ist, worin jeder anzubeten sei. 2) Denn es hebt nicht den Namen und das Geschenk des heiligen Geistes auf, weil gesagt ist: "Gott ist ein Geist." Es wurde aber dem Weibe, das Gott im Tempel und auf bem Berge einschloß, erwidert, daß Alles in Gott, Gott in sich selbst fei, und daß der Unsichtbare und Unbegreifliche in bem angebetet werden muffe, mas unsichtbar und unbegreiflich ift. Und so wurde sowohl die Natur des Geschenkes als auch ber Verehrung angegeben, indem er, ba er lehrte. es muffe Gott der Geist im Geiste angebetet werden, sowohl die Freiheit 3) und Kenntniß der Anbeter als auch die Unendlichkeit ber Unbetung zeigte, ba Gott ber Geist im Geiste angebetet wird.

32. Ühnlich ist biesem Worte auch jenes Wort bes Apostels: "Denn der Herr ist ein Geist. Wo aber der Geist bes Herrn ist, da ist Freiheit." ) Er unterschied zur Feststellung des Begriffes Den, welcher ist, von Dem, dessen er ist. Denn nicht ist "besitzen" und "besessen werden" das

<sup>1)</sup> Der heilige Geift als britte Berfon in ber Gottheit. 2) Ueber ben Ginn biefer Worte finbe ich nirgenbs eine Andentung. Da nach B. 8 Kap. 25 jede Person in der Gott-beit Geift genannt wird, so versiehe ich sie dabin, daß jede göttliche Berson im heiligen Geiste (in Kraft besselben) anzubeten sei. 3) Denn wo der Geist ift, da ift Freiheit, wie es sogleich im

folgenden Rapitel beißt.

<sup>4)</sup> II. Ror. 3, 17.

Nämliche, und nicht hat "Den" die gleiche Bebeutung wie "Deffen". Wenn er daher sagt: "Der Herr ist ein Geist," so zeigt er die Natur seiner Unendlickseit. Wenn er aber binzugesügt hat: "Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freibeit," so bezeichnet er Den, dessen er ist, weil der Herr so wohl ein Geist als auch da, wo der Geist des Herrn ist, die Freiheit ist. Das ist nicht gesagt worden, weil die Sache es erfordert, sondern damit dierin keine Dunkelbeit obwalte. Denn es ist ein heiliger Geist überall, der alle Patriarchen, Propheten und die ganze Schaar des Gesetzes erleuchtete, der den Johannes sogar im Mutterleibe begeisterte, der hierauf den Aposteln und den übrigen Gläubigen zur Erkenntniß der verliehenen Wahrheit mitgetheilt wurde.

33. Daß aber fein Beiftanb2) in uns ift, wollen wir aus ben Borten bes herrn felbst vernehmen. Er fagt nämlich: "Ich habe euch noch Bieles zu fagen, aber ihr fonnt es noch nicht ertragen." 2) "Denn es nütt euch, baß ich hingehe; wenn ich hingegangen sein werde, werde ich euch ben Tröfter senden." 3) Und wiederum: "Ich werde ben Bater bitten, und er wird euch einen andern Tröfter fenden. daß er ewig bei euch sei, den Geist der Wahrheit." 4) "Der wird euch in alle Wahrheit einführen. Denn er wird nicht aus fich reden, sondern Alles, mas er boren wird, wird er reden und die Butunft euch vertünden. Er wird mich verherrlichen, weil er vom Meinigen nehmen wird." 5) Diefe Worte find zur Anbahnung bes Berftandniffes aus mehreren Stellen entnommen, und es ift in ihnen fomohl ber Wille bes Gebers als auch die Art und Weise und die Boraus= fetung ber Gabe enthalten, Damit, weil unfere Schwäche weder ben Bater noch ben Gobn faffen fann, unfern fcwierigen Glauben von der Menschwerdung Gottes die Gabe

<sup>1)</sup> Officium, Zurüdweisung auf Rap. 32: bient zum Beifiand.
2) Joh. 16, 12. — 3) Ebend. B. 7. — 4) Ebend. 14, 16. 17.
— 5) Ebend. 16, 13. 14.

bes heiligen Geiftes gleichsam burch sein vermittelndes Bündniß erleuchte.

34. Run aber muffen wir auch ben Apostel vernehmen. wie er die Kraft und den Wirkungsfreis Diefes Geschenkes erklart. Er fagt nämlich: "Alle, Die vom Geifte Gottes ge= trieben werden, find Rinder Gottes. Denn ihr habt nicht wiederum ben Geist der Knechtschaft empfangen, um euch zu fürchten, sondern ihr habt empfangen ben Beift ber Rindschaft, in bem wir rufen: "Abba, Bater!"1) Und wiederum: "Niemand verflucht Jesum im Geifte Gottes, und Niemand fann ben Berrn Jejus nennen auffer im beiligen Beifte." 2) Und wiederum: 3) "Es gibt aber Theilungen 4) der Gaben. aber nur ben nämlichen Beift, es gibt Theilungen in ben Berrichtungen, aber nur ben nämlichen Berrn, und Theilungen in ben Wirkungen, aber nur den nämlichen Gott, ber Mles in Allem wirkt. Einem Jeben aber wird bie Erleuchtung bes Geiftes zu feinem Gewinn verliehen. Dem Ginen wird burch ben Geift verlieben bie Rebe ber Weisheit, bem Anbern bie Rebe ber Wiffenschaft nach dem nämlichen Geift, dem Unbern ber Glaube im nämlichen Geift, bem Anbern bie Gaben ber Beilungen in bem einen Beift, bem Anbern bie Wirkung von Wundern, dem Andern Die Weiffagung. bem Undern die Unterscheidung der Geifter, dem Andern Die verschiedenen Sprachen, dem Andern die Erklärung ber Sprachen. Das alles aber wirft ein und berfelbe Geift. " 5)

<sup>1)</sup> Röm. 8, 14. 15. — 2) I. Kor. 12, 3.

<sup>3)</sup> hier hat Constant, gefilit auf die Antorität einiger Manuscripte, folgende Worte weggelassen: "Wir aber baben nicht den Gest dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ift, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt worden ist." Benn diese Borte Kap. 35 mit der Bemerkung wiederholt werden, sie seine schon früher angesührt worden, so beziehe sich das auf Kap. 29.

<sup>4)</sup> Bergl. B. 8 Rap. 29 Anm.

<sup>5)</sup> I. Kor. 12, 4-11. bilarius' ausgew, Schriften.

Wir sehen also die Ursache dieses Geschenkes, wir sehen die Wirkungen, und ich begreife nicht, was an dem noch zweiselhaft sein soll, was sowohl in seiner Ursache als auch in seinem Verhalten und in seiner Kraftäusserung vollständig festgestellt ist.

35. Wollen wir alfo von fo reichlichen Geschenken Gebrauch machen und ein fo nothwendiges Geschenk zu gewinnen suchen. Denn es sagt, wie wir weiter oben schon gezeigt haben, ber Apostel: "Wir aber haben nicht den Geift Diefer Welt empfangen, sondern den Geift, der aus Gott ift, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt worden ift."1) Er wird alfo empfangen wegen ber Wiffenschaft. Denn wie bie Ratur bes menschlichen Körpers, wenn bie Beranlaffungen ihrer Functionen aufhören, unthätig fein wird, benn es werden die Augen ohne Licht oder Tageshelle keinen Dienst thun, so wie auch die Ohren, wenn kein Laut oder Ton erzeugt wird, ihre Aufgabe nicht erfüllen werden, und die Rafe, wenn ihr fein Geruch Buftromt, ihr Wefchaft nicht fennen wird, nicht als ob ihnen mit ber Beranlaffung auch die natürliche Anlage verloren ginge, sondern weil der Gebrauch nur in Folge ber Beranlaffung stattfindet: ebenso wird auch die menschliche Seele, wenn sie nicht im Glauben bas Geschenk des Geistes einathmet, zwar die natürliche Anlage zur Erkenntniß Gottes haben, das Licht der Wiffen= schaft aber nicht haben. Das eine Geschenk aber, bas in Christus ist, steht Allen ganz offen, und was überall vorhanden ift, wird in einem folden Mage gegeben, in welchem man es wird hinnehmen, nimmt in foldem Mage Blat, in welchem man es sich wird verdienen wollen. Das ist bei uns bis zur Bollendung ber Zeiten, bas ift ber Troft unserer Erwartung, bieß bas Unterpfand unserer fünftigen

<sup>1)</sup> I. Ror. 2, 12.

Hoffnung in der Wirksamkeit der Geschenke, dieß das Licht der Geister, dieß der Glanz der Seelen. Um diesen heiligen Geist also muß man flehen, ihn zu verdienen suchen und dann durch treue Beobachtung der Gebote bestadren.



## Drittes Buch.



## Drittes Buch.

## Inhalt.

Zuerft fucht er bie Worte Chrifti: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir" aus ber in ber beiligen Schrift ausgeiprochenen Ratur bes Baters und Cobnes ju erflären. Rab. 1-4. Diefe Borte feien allerdinge für bie menichliche Faffungefraft ichmer beareiflich. Sower begreiflich feien aber für ben Denichen auch die Bunderwerfe Chrifti, wie die Bermanblung bes Baffers in Wein, die Brodbermehrung. Rap. 5. 6. Diese Werte berrichtete ber Berr nicht, um bon uns Lob ju ernten, fondern um unfern Glauben gegenüber ber thorichten Beisheit ber Welt gu ftarten. Rap. 7. 8. Sierauf werben bie Borte Chrifti Job. 17. 1-6 behandelt: Bater, bie Stunde ift gefommen; verherrliche beinen Sohn u. f. w. Den Schlug biefer Borte : "Geoffenbart babe ich beinen Namen ben Menschen" erklärt er babin, baf Gott nicht tennt, wer ben Bater und Cohn nicht fennt. Um feine Geburt zu beglaubigen, wirfte ber Sohn Wunder. Rap. 9-18. Die Unbegreiflichkeit ber Geburt bes Sohnes muß uns um fo meniger befremben, weil wir felbft fichtbare Werte bes Berrn nicht begreifen, wie fein Erscheinen bei verschloffenen Thuren. Rab. 19-21. Wir follen baber ben Worten Gottes glauben, bie

er bon fich selbst gesprochen bat. Kap. 22. 28. Es kommen bann noch von Kap. 23—26 Betrachtungen über bie Unbegreislichkeit Gottes und die Nochwendigkeit des Glaubens unter Berufung auf I. Kor. 1, 17—25 und I. 29, 14.

1. Die Meisten finden das Wort des Berrn dunkel, wenn er fagt: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir," 1) und nicht mit Unrecht; benn bie natürliche menschliche Einsicht faßt die Bedeutung bieses Wortes nicht. Denn es scheint nicht möglich zu sein, daß das Rämliche, was in einem Andern sich befindet, zugleich aufferhalb des Andern fei, und ba Das, um was es sich handelt, nicht abgesondert für sich bestehen kann, so scheint es, wenn es bennoch seine Bahl und feinen Buftand beibehalt, in bem es fich befindet, sich nicht gegenseitig einschließen zu können, so daß Der, welcher etwas Anderes in sich einschließt und in diesem Buftand verharrt und immer aufferhalb bleibt, in gleicher Beife wiederum beständig im Innern Desjenigen bliebe, den er in sich einschließt. Dazu wird sich bie Kassungstraft ber Menschen nicht erschwingen, und nicht wird aus der Zu= fammenstellung mit menschlichen Dingen sich irgend ein Gleichniß für die göttlichen Dinge ergeben. Aber was für ben Menschen unbegreiflich ift, bas kann in Gott vorkommen. Das will ich aber nicht fo gemeint haben, baß für die Bernünftigkeit des Ausspruches schon der Umstand bürgen soll, daß ber Ausspruch von Gott kommt. Wir muffen also forschen und zu begreifen suchen, was es heisse: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir," wenn wir anders im Stande sein werben, Dieß in seinem wahren Berhalten zu erfassen, damit man zu Dem, mas man mit ber Natur ber Dinge für unvereinbar halt, im Sinblid auf bie göttliche Wahrheit fich erschwinge.

<sup>1) 306. 10, 38.</sup> 

- 2. Aber um leichter in das Verständniß dieser so schwiestigen Frage eindringen zu können, müffen wir zuvor den Bater und Sohn nach der Lehre der göttlichen Schrift kennen sernen, damit, wenn wir die Dinge einmal kennen und mit ihnen vertraut sind, die Darstellung mit wenigeren Hindernissen zu kämpfen habe. Die Ewigkeit des Baters reicht, wie wir es im vorhergehenden Buche dargestellt haben, über Ort, Zeit, Gestalt und alles Das hinaus, was der menschliche Verstand sich vorstellen kann. Er ist ausgerhalb aller Dinge und in allen, umfaßt Alles und wird von Niemand umfaßt, er erleidet weder durch Zunahme noch durch Abnahme eine Veränderung, sondern er ist unsichtbar, unbegreissich, voll, vollsommen, ewig, entsehnt Nichts andersswoher, sondern genügt dazu, daß er so bleibt, sich selbst.
- 3. Dieser Ungezeugte hat also vor aller Zeit aus sich einen Sohn gezeugt, nicht aus irgend einem vorliegenden Stoffe, weil burch ben Sohn Alles, nicht aus Richts, weil aus sich den Sohn, nicht als Ergebniß eines Entbindungs= aktes (partum), weil Nichts in Gott veränderlich ober leer ift, nicht als einen Theil von sich entweder durch Theilung oder Abtrennung ober Erweiterung, weil Gott feinem Leiden unterworfen und untörperlich ift, biefe Borgange aber mit Leiden und Fleisch in Berbindung stehen und nach bem Apostel "in Chriftus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt," 1) sondern in unbegreiflicher unaussprechlicher Weise hat er vor aller Zeit und vor den Jahrhunderten den Eingebornen aus Dem. was in ibm ungeboren war, bervorge= bracht und seiner Geburt Alles, was Gott ift, in Liebe und Rraft gewährt. Und fo ift er vom ungebornen, vollkommenen und ewigen Bater ber eingeborne, vollkommene und ewige Sobn. Was er aber am angenommenen Körper bat, bas ift bas Wohlwollen feiner Gute für unfer Beil. Denn ba er als von Gott gezeugt unsichtbar, unförverlich und unbe-

<sup>1)</sup> Rol. 2, 9.

greislich ist, hat er Materie und Niedrigkeit in solchem Umfang angenommen, daß die Kraft in uns genügte, ihn zu erfassen, wahrzunehmen und anzuschauen, mehr unserer Schwäche sich fügend als seinem eigenen Wesen untreu.

4. Des vollkommenen Baters vollkommener Sohn und bes ungebornen Gottes eingeborner Spröfiling, ber Alles von Dem empfangen bat, welcher Alles hat, Gott von Gott, Geift von Geist, Licht von Licht, sagt also mit Zuversicht: "Der Bater ist in mir, und ich bin im Bater." Denn wie der Bater Geift ift, so ist auch ber Sohn Geift, und wie ber Bater Gott ift, fo ift auch ber Sohn Gott, und wie ber Bater Licht ist, so ist auch der Sohn Licht. Aus Dem also, was im Bater ist, ist auch Das, worin der Sohn ist, bas beifit, aus bem gangen Bater ift ber gange Gobn geboren, nicht anderswoher, weil Richts war vor dem Sohne, nicht aus Nichts, weil als Sohn aus Gott, nicht nach einem Theile nur, weil die Mille der Gottheit im Sohne, noch in einigen Theilen, weil in allen, sondern wie Der wollte, 1) welcher konnte, wie es Der weiß, der ihn erzeugte. Was im Bater ift, bas ift auch im Sohne, was im Ungebornen ift, das ist auch im Eingebornen, ein Anderer von einem Andern. und Beides Eins, nicht Beide Ciner, fondern ein Anderer im Andern, weil nicht etwas Anderes in Beiden. Der Bater ift im Sohne, weil aus ihm ber Sohn, ber Sohn im Bater,

<sup>1)</sup> hier sowie im Commentar in Matthaeum 16, 4 scheint Haftarins die Geburt des Sobies vom Willen des Baters abzuleiten. Anders de synodis c. 58. 59, wo seine Lebre sich in lebereinstimmung besindet mit Athauasius contra Arianos III, c. 59–67, sowie mit Cyrillus thesaur. c. 7 und dial. 2 de trinitate. Der Sohn ift nämlich zwar nicht burch den Billen. aber auch nicht gegen den Willen des Baters, also doch mit seinem Willen. So ist auch die gegenwärtige Stelle zu verstehen in Einslang mit B. 2 Rap. 8: Neque esse ut cetera jussus est: Er ist nicht auf Besehl ins Dasein getreten, wie das llebrige. Bergl. B. 3 Kad. 22.

weil er nicht anderswoher Sohn ist, der Eingeborne im Ungebornen, weil vom Ungebornen eingeboren. So befinden sie sich in einander, weil, wie im ungebornen Bater Alles vollkommen ist, so auch Alles im eingebornen Sohne vollkommen ist. Das ist die Einheit im Bater und Sohn, das die Kraft, das die Liebe, das die Hoffnung, das der Glaube, das die Wahrheit, der Weg und das Leben, Gott von seinen Eigenschaften Nichts wegzudisputiren, nicht im Geheinnisse und in der Macht seiner Geburt den Sohn zu verkleinern, dem ungebornen Bater Nichts an die Seite zu stellen, den Eingebornen weder in der Zeit noch in der Kraft von ihm zu unterscheiden, als Gott den Sohn, weil er aus Gott ist, zu bekennen.

5. Es gibt Rrafte in Gott von folder Beschaffenheit. daß, wenn auch ihr Berhalten unserer Einsicht unbegreiflich ift, boch in der Wahrheit der Wirkung der Glaube keinen Unstand findet. Und Das werden wir nicht bloß in geistigen. fondern auch in förperlichen Dingen finden, nicht als Gleichniß für die Geburt, fondern zur Bewunderung einer mahr= nebmbaren Erscheinung bargeftellt. Am Bochzeitstage wurde in Galiläa Wein aus Waffer gemacht. Werben unfere Worte ober wird unsere Fassungskraft es erreichen, auf welche Weise eine Underung der Natur eintrat, so daß das einfache Wasser schwand und der Weingeschmack sich bildete? Es mar nicht eine Vermischung, sondern eine Schöpfung. Und es war eine Schöpfung, die nicht aus sich felbst ben Anfang nahm, fondern aus etwas Anderem in etwas Anderes stattfand. Richt erhielt man burch Umschütten aus bem Besseren etwas Geringeres, sondern es wurde beseitigt, was war, und es trat ins Dasein, was nicht war. Der Brautigam ift betrübt, die Dienerschaft in Berlegenheit, die Feier bes Hochzeitmahles schwebt in Gefahr. Jesus wird gebeten; er erhebt sich nicht und tritt nicht näher, sondern indem er ruht, vollbringt er dieses Werk. Wasser wird in die Krüge gegoffen, Wein wird in die Becher geschenkt. Mit ber Renntniß beffen, ber hineingießt, stimmt die Wahrnehmung

Dessenigen nicht überein, der davon herausschöpft. Die hineingegossen haben, glauben, es werde Wasser berausgeschöpft; welche schöpfen, glauben, es sei Wein hineingegossen worden. Die Zeit, die in der Mitte liegt, genügt nicht, daß die Natur der Flüssigseit entstehe und verschwinde. In welcher Weise es geschieht, entzieht sich dem Gesichtssinn und der Fassungskraft. Die Kraft Gottes wird jedoch in dem Vollbrachten wahrgenommen.

- 6. Aber auch mas mit den fünf Broben geschieht, bereitet uns eine nicht geringere Ueberraschung. Durch ihre Bermehrung wird ber Sunger von fünftaufend Männern und unzähligen Frauen und Kindern gestillt. 1) Es entzieht fich ben Augen unserer Fassungsfraft bas Berständnif bes Borgangs. Fünf Brode werden gebracht und gebrochen. In bie Bande ber Brechenben ichlüpfen gleichsam Schöpfungen von Bruchstücken. Es wird nicht weniger, mas gebrochen wird, und boch befinden sich beständig Bruchfticke in ber Sand bes Brechenden. Der Schnelligkeit folgt bas Auge nicht. Während bu auf die Sand schaust, die sich mit den Bruchstücken füllt, bemertst bu in ber andern feinen Berluft ihres Antheils. Unterbeffen mächft bie Bahl ber Bruchftucke. Die Brechenden verrichten ihren Dienst, Die Effenden ihr Geschäft, die Hungrigen sind fatt. zwölf Körbe werden von ben Ueberresten voll. Nicht die Fassungskraft, nicht ber Gesichtssinn kann einem fo febr in die Augen fallenden Vorgange folgen. Es ist, was nicht war; man sieht, was man nicht begreift. Es bleibt nur übrig, daß man glaube, daß Gott Alles vermag.
- 7. Im Göttlichen gibt es nun keine Schmeichelei, und Gott kennt keine Berstellung, um Gefallen zu erregen und zu hintergehen. Diese Werke des Sohnes Gottes sind nicht der Prahlsucht entsprungen. Denn nicht hat Der, dem

<sup>1)</sup> Matth. 14, 19-21.

unzählige Taufende und Taufende von Engeln bienen, einem Menschen geschmeichelt. Denn mas bedurfte Der unferes Eigenthums, burch ben Alles ift, was uns gehört? Deer suchte er bei uns seine Ehre, die wir bald vom Schlafe betäubt, bald von der Ausschweifung der Nächte ermüdet find, bald nach bem Saber und ben Schlägereien bes Tages ein bofes Gemiffen haben, bald nach ben Gaftereien beraufcht find, er, ben die Erzengel, Berrichaften. Dberherrichaften und Machte ohne Schlaf, ohne Störung, ohne Schuld, ewig und unermübet mit ihren Stimmen im Simmel preisen und ihn preisen, baf er als bas Bild bes unsichtbaren Gottes Alle in sich erschaffen, die Jahrhunderte gemacht, den Simmel befestigt, ihn mit Sternen geschmückt, die Erde gegründet, die Abgrunde in die Tiefe gegraben, baß er hierauf als Menich geboren wurde, den Tod besiegt, die Pforten der Hölle erbrochen, das Bolk zu seinem Miterben gemacht und das Fleisch aus ber Berwefung in die Berrlichkeit ber Emigkeit versetzt habe? Er bedurfte also keineswegs von unserer Seite, daß diefe unaussprechlichen und unbegreiflichen Werte ihm bei uns, als ob er des Lobes bedürftig mare, Ehre bereiteten. Aber da Gott die Berirrung der menschlichen Bosheit und Thorheit voraussah und wußte, daß der Un= glaube so weit sich vergeffen würde, daß er über die göttlichen Dinge fich ein Urtheil anmaßte, fo ift er unferer Bermeffenbeit burch Beispiele von ben Dingen, über bie man zweifeln fönnte. zuvorgekommen.

8. Denn es gibt mehrere Weise ber Welt, beren Weissheit vor Gott Thorheit ist. Und wenn diese hören, daß Gott aus Gott, der wahre vom wahren, der vollsommene vom vollsommenen, der Eine vom Einen geboren sei, so widersprechen sie uns, als ob wir Unmögliches aussagten, und halten sich an einige Schlußfolgerungen, indem sie sagen: "Es konnte Nichts von Einem geboren werden, weil jede Geburt aus Zweien stammt. Wenn nun dieser Sohn von Einem geboren ist, so hat er einen Theil von Dem, der ihn zeugte, bekommen, und wenn er ein Theil ist, so ist also

Reiner von beiben vollkommen. Denn es fehlt Dem Etwas, aus dem er hervorgegangen ift, und es wird die Fülle nicht in Dem sein, ber aus einem Theile fich gebildet bat. Reiner von beiben ift also vollkommen, ba auf ber einen Seite Der, welcher gezeugt hat, feine Fülle verliert, auf ber andern ber Geborne sie nicht erlangt." Diese Weisheit ber Welt fah auch Gott voraus und verurtheilt sie durch den Propheten mit folgenden Worten: "Ich werbe vernichten die Weisheit ber Weifen und bie Ginficht ber Rlugen verwerfen." 1) Chenfo beifit es bei bem Apostel: "Bo ift ber Beise, wo ber Schrift= gelehrte, wo der Forscher dieser Welt? Sat nicht Gott die Klugheit diefer Welt in Thorheit verwandelt? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt Gott durch ihre Klugbeit nicht erkannte, gefiel es Gott, burch die Thorheit der Bredigt Die Gläubigen zu retten. Denn bie Juden verlangen Zeichen. und die Griechen suchen Weisheit. Wir aber predigen Chriftum ben Gefreuzigten, ben Juben ein Argerniß, ben Beiben aber eine Thorbeit, ben Berufenen aber, Juden und Beiben, Chriftum bie Kraft Gottes und Weisheit Gottes. Denn Die Thorheit Gottes ift weiser als die Menschen, und Die Schwäche Gottes ift stärker als Die Menschen." 2)

9. Da also der Sohn Gottes für das Menschengeschlecht Sorge trug, ift er zuerst, um Glauben zu sinden, Mensch geworden, damit er uns ein Zeuge der göttlichen Dinge als Einer von uns wäre und in der Schwäche des Fleisches uns, die wir schwach und fleischlich sind, Gott den Bater verkündete, indem er hierin den Willen Gottes des Vaters vollzog, wie er sagt: "Ich din nicht gekonmen, meinen Willen zu thun, sondern den Willen Dessen, der mich gesandt hat;"" nicht als ob nicht auch er wollte, was er thut, sondern er bezeichnete seinen Gehorsam in Ausführung des väterlichen Willens, indem er selbst den Willen des Vaters erfüllen wollte. Es war aber Dies der Wille, den Willen

<sup>1) 3[. 29, 14. — 2)</sup> I. Kor. 1, 20—25. — 3) 30h. 6, 38.

auszuführen, von bem er felbst Zeugniß gibt mit ben Worten: "Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche beinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche; wie du ihm Macht gegeben haft über alles Fleisch, damit er Allem, was bu ihm gegeben haft, das ewige Leben gebe. Das ist aber bas ewige Leben, daß sie bich, ben einzigen mahren Gott, erkennen und den du gesandt haft, Jesum Chriftum. 3ch habe dich auf Erden verherrlicht und bas Werk vollendet, bas bu mir übertragen haft, baß ich es vollbrächte. Und nun verberrliche mich, o Bater, bei bir selbst, mit ber Berrlichfeit, die ich, bevor die Welt war, bei dir hatte. Ich babe beinen Namen ben Menschen geoffenbart, Die bu mir gegeben haft." 1) In furzen und wenigen Worten hat er bas gange ihm übertragene Wert und feine gange Beilsordnung auseinandergesetzt und ebenso die Wahrheit bes Glaubens gegen jebe Ginflüfterung teuflifder Sinterlift geschütt. Wollen wir also die Bedeutung seiner Worte im Ginzelnen fur? burchgeben.

10. Er sagt: "Bater, es ist die Stunde gekommen, verberrliche beinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche." Er sagt nicht, daß der Tag, nicht daß die Zeit, sondern daß die Stunde gekommen sei. Die Stunde ist ein Theil des Tages. Und welche Stunde wird es sein? Jene nämlich, von der er, als er zur Zeit des Leidens die Jünger tröstete, gesagt hat: "Seht, es ist die Stunde gekommen, daß der Sohn des Menschen verherrlicht werde." Das ist also die Stunde, in welcher er bittet, vom Bater verherrlicht zu werden, damit er selbst den Bater verherrliche. Doch was ist Das? Die eigene Berherrlichung erwartet Der, welcher verherrlichen will, und Der verlangt Ehre, der sie wieder erweisen will, und es mangelt ihm Das, was er hinwiederum spenden will? Und da mögen die weltlichen Sophisten und die Beisen Griechenlands herzutreten und die Wahrheit mit

<sup>1) 30</sup>h. 17, 1-6. - 2) Cbenb. 12, 23.

ihren Sophismen umftriden. Sie mögen forschen, wie, woher und warum es komme, und wenn fie verlegen find, mögen sie vernehmen: "Denn die Thorbeit ber Welt hat Gott auserwählt." In unserer Thorheit also lagt uns begreifen, mas für bie Weifen ber Welt unbegreiflich ift. Der Berr hatte gefagt: "Bater, Die Stunde ift gekommen." Er hatte die Stunde bes Leibens angedeutet. Denn er fprach Das in jenem Zeitpunkte. Hierauf fügte er bei: "Berherrliche beinen Sohn!" Aber wie follte ber Sohn verherrlicht werden? Denn von der Jungfrau geboren war er von der Biege und ber Kindheit zum vollendeten Manne herangereift. In Schlaf, Sunger, Durft, Müdigkeit, Thränen hatte er wie ein Mensch gelebt und sollte jett noch verspieen, gegeißelt und gefreuzigt werben. Was bann? Das follte uns nur vom Menschen in Chriftus Zeugniß geben. Aber wir werben burch bas Kreuz nicht beschämt, werben burch bie Geißelhiebe nicht im Boraus verurtheilt, durch den Speichel nicht beschmutt. Es verberrlicht ber Bater ben Sohn. Wie aber? Zuletzt wird er ans Kreuz geheftet. Was geschieht weiter? Die Sonne geht nicht unter, sondern verbirgt sich. Was fage ich, daß sie sich verbarg? Sie versteckte sich nicht hinter eine Wolfe, sondern unterbrach ihr Tagewerk, und ihren Untergang empfanden Imit ihr die übrigen Elemente ber Welt, und damit an diefer That feine himmlischen Werke sich betheiligten, so entgingen sie ber Nothwendigkeit dieser Theilnahme dadurch, daß fie gleichsam sich selbst aus ber Welt schafften. Aber mas that die Erbe? Sie erbebte bei der Last des Herrn, der am Kreuze bing, und erklärte, daß fie ihn, der sterben follte, in ihr Inneres nicht aufnehmen wolle. Treten vielleicht die Felsen und Steine ihren Antheil ab? Doch sie bersten und zerspringen und verlieren ihre Natur und bekennen, daß die in sie eingegrabene Höhlung sich nicht entschließen könne, den Körper in sich zu bergen.

11. Was sagen sie hierauf? Es ruft auch ber Saupt= mann ber Cohorte, ber Wächter am Kreuze, aus: "Fürwahr. Diefer war ber Sohn Gottes." 1) Das Geschöpf wird durch die Vermittlung Dieses Suhnopfers befreit. Westigkeit und Stärke bewahren die Steine nicht. Die ihn ans Kreuz geheftet hatten, erkennen ihn als den mahren Sohn Gottes. Mit feinem Ausspruche stimmt ber Erfolg überein. Der Berr hatte gesagt: "Berherrliche beinen Gobn!" Er bezeugte nicht blok burch ben Ramen, bak er ber Gohn fei, sonbern auch durch die Zueignung, wegen welcher es heißt: "beinen." Denn unfer Biele find Gobne Gottes, aber diefer Gobn ift nicht ein solcher. Denn dieser ist der wahre und eigene Sohn, dem Ursprung nach, nicht durch Adoption, der Wahrbeit, nicht bem Namen. ber Geburt, nicht ber Schöbfung nach. Nach feiner Berherrlichung hat alfo bas Bekenntniß sich der Wahrheit angeschlossen. Denn den wahren Sohn Gottes bekennt ber Sauptmann, bamit fein Gläubiger barüber fich einem Zweifel bingabe, was ein Verfolger nicht gelängnet bätte.

12. Aber vielleicht glaubt man, daß ber Gobn ein Be= dürfniß nach jener Verberrlichung gehabt habe, um welche er betete, und er wird als schwach erfunden werben, indem er die Verherrlichung von einem Vorzuglicheren erwartet. Und wer wird nicht den Bater als einen Vorzüglicheren bekennen, ihn ben Ungezeugten gegenüber bem Gezeugten. ihn ben Bater gegenüber bem Sohne, ihn, ber gefandt bat, gegenüber Dem, der gefandt worden ift, ihn, ber befiehlt, gegenüber Dem, der gehorcht? Und er felbst wird uns Zeuge fein: "Der Bater ift größer als ich."2) Das ift so zu verstehen, wie es sich verhält. Aber man muß sich in Acht nehmen, daß nicht bei ben Unwissenden ber Ehre bes Sohnes die Ehre des Baters Eintrag thut. Und es läßt bas Erflehen biefer Berherrlichung felbst ihr keinen Eintrag thun. Denn auf die Worte: "Bater, verherrliche beinen Sohn!" folgt auch: "daß der Sohn dich verherrliche." Es

<sup>1)</sup> Matth. 27, 54: — 2) Joh. 14, 28. wilarins' anogew. Schriften.

ist also ber Sohn nicht schwach, weil er, ba er verherrlicht merben foll, die Verherrlichung felbst erwidern will. Aber wenn er nicht schwach ift, warum verlangte er es? Denn Riemand verlangt etwas Anderes, als was er nicht hat. Ober ist vielleicht auch ber Bater schwach? Dber ist er vielleicht mit Dem, was er hat, so verschwenderisch, daß ihm Die Berherrlichung burch ben Sohn wieder zurückgegeben merben muß? Aber es hatte weder Jener einen Mangel. noch hat Diefer ein Bedürfniß, und doch wird der Eine dem Andern mittheilen. Also entzieht das Flehen, es möge ihm Die Berberrlichung mitgetheilt werden, daß er fie ihm wieberum zukommen laffe, weder dem Bater Etwas, noch schwächt es den Sohn, sondern es zeigt in Beiden die gleiche Kraft ber Gottheit, da sowohl der Sohn bittet, vom Bater verberrlicht zu werden, als auch der Bater die Verherrlichung von Seite des Sohnes nicht verschmäht. Bielmehr weist Dieft im Bater und Sohn burch bie Gegenseitigkeit ber Berleibung und der Erwiderung der Berherrlichung auch Die Ginheit ber Rraft nach.

13. Aber wir muffen in Augenschein nehmen, mas bas für eine Verherrlichung ift, und woher fie tomme. Gott. glaube ich, ist nicht veränderlich, und die Emigkeit ist weber einem Wehler noch einer Berbefferung, weber einem Geminne. noch einem Berlufte zugänglich, sondern was sie ift, ift sie immer; denn Das ist Gott eigenthümlich. Was immer ift. mit dessen Natur wird es nicht irgend einmal vereinbar fein, daß es nicht ist. Wie wird also verberrlicht werben. was am Seinigen nicht Noth leibet, und worin feine Abnahme stattfindet, und was in sich Richts aufnehmen fann und Nichts verloren hat, um es wieder zu gewinnen? Wir schwanken, wir zaudern! Aber die Schwäche unserer Gin= sicht läßt ber Evangelist nicht im Stich, welcher zeigt, welche Verherrlichung dem Vater hinwiederum der Sohn würde zu Theil werden lassen, indem er sagt: "Wie du ihm die Macht über alles Fleisch gegeben haft, damit er Allem, was du ihm gegeben haft, das ewige Leben gebe. Das ist aber das emige Leben, daß sie dich, ben allein wahren Gott, erkennen, und ben bu gesandt haft, Jesum Chriftum." 1) Es wird also burch ben Sohn ber Bater barin verherrlicht, bag er von uns erkannt werben foll. Die Berrlichkeit aber war Dieß. daß von ihm der Sohn die Macht über alles Fleisch erhalten batte, als er selbst Fleisch geworden war, weil er die Ewigkeit des Lebens bem Bergänglichen, Körperlichen und Sterblichen wieder guruckgeben follte. Die Emigteit unferes Lebens war aber nicht die Wirkung einer That, sondern einer Kraft, da den Ruhm der Ewigkeit nicht mehr eine neue Unternehmung, fondern die bloße Erkenntniß Gottes erlangen follte. Also wird die Berrlichkeit Gottes nicht vermehrt. Denn er hatte von ihr Richts eingebüßt, daß sie vermehrt werden follte, sondern er wird durch ben Sohn bei uns ver= berrlicht, die wir unerfahren, flüchtig, niedrig, hoffnungslos todt, gesetzlos umnachtet sind. Und er wird dadurch ver= herrlicht, daß von ihm der Sohn die Macht über alles Fleisch empfangen hat, um ihm 2) bas ewige Leben zu geben. Durch diese Werke des Sohnes wird also der Bater verherrlicht. Indem nun der Sohn Alles empfangen hat, ist er vom Bater verherrlicht worden. Und hinwiederum wird ber Bater verherrlicht, indem Alles durch den Sohn geschieht. Und die empfangene Herrlichkeit wird fo erwidert, daß Das. was an Herrlichkeit im Sohne ist, alles Herrlichkeit bes Baters ift, weil er Alles vom Bater empfangen hat. Denn die Ehre des Dieners wird zur Ehre des Auftraggebers, so wie die Ehre des Erzeugers zur Ehre des Erzeugten wird.

14. Doch worin besteht denn die Ewigkeit des Lebens? Er sagt: "Damit sie dich, den allein wahren Gott, erkennen, und den du gesandt haft, Jesum Christum." Was ergeben sich dier für schwierige Untersuchungen und was für ein Widerstreit der Worte? Leben ist die Erkenntniß des

<sup>1)</sup> Joh. 17, 2. 3.

<sup>2)</sup> Dem Fleische.

wahren Gottes, aber burch diese allein wird nicht das Leben bewirkt. Was wird also damit verbunden? "Und den du gesandt hast, Jesum Christum." Die schuldige Ehre wird dem Vater vom Sohne erwiesen, indem er sagt: "Dich als den allein wahren Gott." Nicht jedoch trennt sich der Sohn von der Wahrheit Gottes, da er beisügt: "und den du gesandt hast, Jesum Christum." Das Bekenntnis der Gläubigen kennt keinen Abstand, weil auf Beiden die Goffnung des Lebens beruht, und nicht steht der wahre Gott ausser Beziehung zu Dem, der unmittelbar nachfolgt. Wenn es also heißt: "daß sie dich als den allein wahren Gott erkennen, und den du gesandt hast, Jesum Christum," so wird unter bieser Bezeichnung, nämlich des Senders und des Gesandten, nicht die Wahrheit und Göttlichkeit des Vaters und Sohnes unter irgend einem Unterschiede entweder der Bezeichnung oder der Trennung!) auseinander gehalten, sondern es wird zum Bekenntniß des Erzeugers und Erzeugten der gottessfürchtige Glaube angeleitet.

15. Also verherrlicht den Bater der Sohn nach dem Folgenden geradezu: "Ich habe dich auf Erden verherrlicht, indem ich das Werk vollbrachte, das du mir übertragen haft, daß ich es vollbringe."" Das ganze Lob des Baters fommt vom Sohne, weil Das, worin der Sohn gelobt wird, ein Lob des Baters sein wird. Denn er vollbringt Alles, was der Bater gewollt hat. Der Sohn Gottes wird als Mensch geboren, aber bei dem Gebären der Jungfrau wirft die Kraft Gottes. Der Sohn Gottes wird als Mensch, doch besteht er als Gott bei den Werken des Menschen. Gottes Sohn wird an das Krenz geheftet, aber am Kreuze überwindet Gott den Lod des Menschen. Ehristus, der Sohn Gottes, stirbt, aber alles Fleisch wird in Christus, der

2) 306. 17, 4.

<sup>1)</sup> Es wird nämlich nach bem Senber fogleich ber Befanbte genannt.

lebendig gemacht. Der Sohn Gottes ift in der Unterwelt. aber ber Mensch erhebt sich wieder in ben Simmel. Je mehr das an Chriftus gepriesen wird, desto mehr Preis wird Dem zu Theil werden, von dem Christus als Gott kommt. Auf Diese Weise also verherrlicht ber Bater ben Sohn auf Erben, und wieder verherrlicht der Gohn für die Unwissen= heit der Seiden und die Thorheit der Welt durch die Werke feiner Kraft Den, von welchem er felbst stammt. Und Dieser Wechsel der Verherrlichung zielt nicht auf eine Er= höhung ber Gottheit ab, fondern auf die Ehre berfelben, die ihr durch die Erkenntniß der Unwissenden zu Theil wurde. Denn woran hatte ber Bater keinen Ueberfluß, von bem Alles ift? Ober was mangelte bem Sohne, in welchem, wie es ihm gefallen hatte, die ganze Fulle ber Gottheit wohnte? Also wird der Bater auf Erden verherrlicht, weil fein Werk, das er auftrug, vollbracht wird.

16. Wollen wir feben, welche Berherrlichung ber Sohn vom Bater erwarte, und es ist abgethan. Denn es beißt im Folgenden: "Ich habe bich auf Erben verherrlicht, ich habe bas Werk vollbracht, beffen Bollendung du mir übertragen haft. Und nun verherrliche mich, Bater, mit jener Berrlich feit bei dir selbst, die ich, bevor die Welt war, bei dir hatte. Ich habe beinen Namen den Menschen geoffenbart." 1) Durch Die Werke bes Sohnes murbe also ber Bater verherrlicht. indem man zur Einsicht kam, daß er Gott fei, indem er als ber Bater bes eingebornen Gottes sich offenbarte, indem er wollte, daß zu unferm Beile sein Sohn fogar als Mensch aus einer Jungfrau geboren murbe, an bem im Leiben Das alles zur Vollendung kommt, mas mit ber Geburt aus ber Jungfrau begann. Beil alfo ber Sohn Gottes von allen Seiten vollkommen und vor aller Zeit in ber Fülle ber Gottheit geboren ift und, dem Urfprung feines Fleisches nach jetzt ein Mensch, im Tode vollendet ward, bat er, daß

<sup>1) 3</sup>oh. 17, 4. 5.

er bei Gott moge verherrlicht werben, wie er felbst ben Bater auf Erden verherrlichte. Denn damals murben bie Gräfte Gottes für die unmiffende Welt im Fleische per= berrlicht. Was für eine Berberrlichung aber erwartet er jett bei bem Bater? Die nämlich, welche er bei ihm batte, bevor die Welt mar. Er hatte die Fülle ber Gottheit und hat sie; benn er ist Gottes Sohn. Aber welcher ber Sohn Gottes mar, batte auch angefangen ber Sohn bes Menschen zu sein. Denn das Wort mar Fleisch geworden. Er hatte nicht verloren, mas er mar, fondern er hatte angefangen zu fein, mas er nicht mar. Er batte nicht bas Seinige fahren laffen, sondern batte bas Unfrige angenommen. Er erflebt für Das, was er angenommen hat, 1) die Erlangung jener Berrlichkeit, Die er nicht aufgegeben hat. Weil alfo ber Sohn das Wort, und das Wort Fleifch geworden ift, und weil Gott bas Wort, und bieß im Anfang bei Gott, und bas Wort vor der Gründung der Welt Sohn ist, so bat der nun Fleisch gewordene Sohn, daß von nun an das Fleisch dem Bater mare, mas bas Wort, bamit Das, mas in ber Zeit war, ben Ruhm iener Herrlichkeit empfinge, die zeitlos ift, damit die Verweslichkeit des Fleisches in die Kraft Gottes und in die Unverweslichkeit des Beiftes umgestaltet und fo verschlungen würde. Das ist also bas Gebet zu Gott, bas bas Bekenntniff bes Sohnes vor bem Bater, bas bas Fleben des Fleisches, in dem er durchstochen ward, und in dem ihn am Tage bes Gerichtes vom Rreuze ber Alle erkennen und feben werden, in dem er auf dem Berge vorgebildet 2) wurde, in dem er sich zum Himmel erhob, in dem er sich zur Rechten Gottes fette, in dem er von Baulus gefeben, in bem er von Stephanus verehrt murbe.

17. Er fleht also um Das, nachdem er den Menschen ben Namen des Baters geoffenbart hat, aber welchen Namen?

2) Praefiguratus.

<sup>1)</sup> Für bie menfoliche Ratur.

War der Name Gottes unbekannt? Diesen vernahm Moses aus bem Dornbusch, biefen hat die Schöpfungsgeschichte beim Beginn ber Weltschöpfung verkundet, biefen bat bas Gefets bargelegt, haben die Propheten hervorgehoben, die Menschen in biefen Werken ber Welt mahrgenommen, Die Beiben fogar in ihren Lügen verehrt. Alfo war ber Rame Gottes nicht unbekannt. Und boch mar er vollständig unbekannt. Denn Gott fennt Niemand, wenn er nicht ben Bater befennt als Bater bes eingebornen Sohnes und ben Sohn als nicht aus einem Theile oder einer Erweiterung oder Ausströmung entspringend, fondern in unbeschreiblicher, unbegreiflicher Beife aus ihm geboren, als Sohn, ber vom Bater die Fulle ber Gottheit besitzt, aus ber und in ber er geboren ift, als wahren, unendlichen und vollkommenen Gott. Denn Das ift die Fülle Gottes. Denn wenn von bem Etwas fehlt, fo wird nicht mehr die Fulle vorhanden fein, Die nach feinem Wohlgefallen in ihm wohnen follte. Das wird vom Sohne verfündet, bas ben Unwissenden geoffenbart. So wird burch ben Sohn ber Bater verherrlicht, indem ber Bater bes Sohnes als folder erfannt mirb.

18. Da also ber Sohn biese seine Geburt beglanbigen wollte, so zeigte er uns das Beispiel seiner Thaten, damit wir durch die unbeschreibliche Birkungsweise seiner unbeschreiblichen Thaten über die Kraft seiner unbeschreiblichen Geburt belehrt würren. Es wird aus Wasser Wein. Mit fünf Broben werden fünstausend Männer gefättigt, abgesehen vom weiblichen Geschlecht und den übrigen Lebensaltern, mit den Bruchstücken werden zwölf Körbe gefüllt. Man sieht den Borgang und versteht ihn nicht, die That geschieht und wird nicht begriffen, die Ursache wird nicht erfaßt, und die Wirkung bietet sich dar. Es ist aber thöricht, gegen die Untersuchung beshalb einen ungegründeten Borwurf zu ersheben, weil der Gegenstand der Untersuchung seiner Natur nach nicht begriffen werden kann. Denn wie der Bater unerklärbar darin ist, daß er ungezeugt ist, so kann der Sohn darin nicht erklärbar sein, daß er der Eingeborne ist.

Denn des Ungezeugten Bild ist Der, welcher gezeugt worden ist. Wenn wir nämlich in der Borstellung und in Worten das Bild fassen können, so müssen wir auch Den erreichen können, den das Bild vorstellt. Doch wir jagen dem Unssichtbaren nach und wagen uns an das Unbegreisliche, während unsere Einsicht über die sichtbaren und körperlichen Dinge nicht binausgebt. Wir erröthen über unsere Thorbeit nicht, wir halten uns nicht selbst des Mangels an Gottessurcht für schuldig, indem wir die Gebeinmisse Gottessurcht für schuldig, indem wir die Gebeinmisse Gottes, die Werke göttlicher Kraft bekritteln. Wir untersuchen, wie der Sohn, und woher der Sohn, und mit welchem Berlust des Baters und aus welchem Theile er geboren worden sei. Du hättest in seinen Werken einen Anhaltspunkt gehabt, um zu glauben, das Gott Etwas wirken könne, dessen Wirkungsweise man nicht begreifen kann.

- 19. Du fragst, wie dem Geiste nach der Sohn geboren sei. Ich frage dich um körperliche Dinge. Ich frage nicht, wie er von einer Jungfrau geboren wurde, ob ihr Fleisch, indem es ein vollkommenes Fleisch aus sich gebar, einen Berluft in sich erlitten habe. Und gewiß hat sie das nicht empfangen, die gebar, und ihr Fleisch hat Fleisch frei von der Schmach unseres Ursprungs hervorgebracht und Bollkommenes geboren, ohne selbst im Seinigen eine Berkürzung zu erleiden. Und es wäre gewiß geziemend, dei Gott Das nicht für unmöglich zu halten, wovon wir sehen, daß es durch seine Krast bei einem Menschen möglich war.
- 20. Dich aber, wer bu auch sein magst, ber bu bas Unerforschliche zu ergründen sucht und über die göttlichen Geheimnisse und Thaten mit wichtiger Miene zu Gerichte

2) D. h. von einem Manne, wie fonft bie Mutter empfangen.

<sup>1)</sup> Würben wir ben Sohn begreifen können, ber bas Bilb des Baters ist, so mußten wir auch den Bater zu begreisen vermögen, dessen Bild er ist.

fitest, ersuche ich, du mögest mir Unwissendent, ber in Allem nur Gott glaubt, wie es von ihm ausgesprochen murbe. weniastens folgenden Vorfall erklären. Ich bore vom Berrn, und weil ich Dem glaube, mas geschrieben fteht, so weiß ich von ihm, daß er gleich nach feiner Auferstehung sich bäufig im Leibe Bielen habe feben laffen, Die nicht glaubten, wenigstens bem Thomas, ber nicht glauben wollte, ohne feine Wunden berührt zu haben, wie er fagt: "Wenn ich in feinen Sänden nicht die Male der Rägel sehe und meinen Finger nicht an ben Ort ber Nägel lege und nicht meine Sand in feine Seite lege, so werbe ich es nicht glauben." 1) Gott läft sich zu jeber Schwäche ber menschlichen Einsicht herab, und um bem Zweifel ber Ungläubigen zu steuern, wirkt er bas Gebeimniß einer unsichtbaren Macht. 2) Erkläre mir, bu Erforscher ber himmlischen Dinge, wer bu auch fein magst, ben Borgang! Die Jünger waren bei verschloffenen Thuren beifammen und hatten nach bem Leiden des Herrn sich heimlich verfammelt. Der Herr erscheint vor Thomas, um ihn burch Die Erfüllung ber Bedingungen im Glauben zu ftarken. Er bot ihm die Gelegenheit dar, seinen Leib anzutasten und seine Wunde zu berühren. Und gewiß muß Der, beffen Durchbobrung man erkennen foll, ben Körper barbieten, in welchem er durchbohrt wurde. Ich frage also, durch welche Theile bes verschloffenen Saufes er in Körpergestalt eindrang. Denn genau hat ber Evangelift es ausgedrückt mit ben Worten: "Jefus tam bei verschloffenen Thuren und ftellte fich in ihre Mitte."3) Drang er vielleicht burch ben Bau ber Wände und das feste Holzwerk und glitt durch ihren undurchdring= lichen Stoff? Denn er ftand in leiblicher Geftalt vor ihnen, nicht etwa in täuschender Nachbildung. Es mögen also die Augen beines Beiftes ihm folgen, wenn er durch=

3) 3oh. 20, 26.

<sup>1) 3</sup>ob. 20, 25.

<sup>2)</sup> Inbem er bei berichloffenen Thuren plötlich bor ben Bungern ericheint.

bringt und eintritt, und mit ihm möge in bas verschloffene Saus bie Sehfraft beiner Ginsicht einkehren. Unversehrt ift Alles und verriegelt, und fieh, er steht in ihrer Mitte, ber vermöge feiner Kraft burch Alles bringen fann. Du befrittelst bas Unsichtbare, ich verlange von bir die Erklärung bes Sichtbaren. Richts gibt in seiner Festigkeit nach, Richts laffen Sola und Steine vermoge ihrer natürlichen Beschaffenheit wie burch ein allmähliges Burudweichen einbringen. Der Leib bes Berrn verliert fich nicht, um fich wieder aus Richts zu bilden, und wie kommt Der, welcher por ihnen fteht, in ihre Mitte? Sier verlaffen uns Faffungs= fraft und Ausbruck ber Rebe, und die Wahrheit ber That-fache ift über die menschliche Bernunft erhaben. So mögen wir alfo, wenn wir in Betreff ber Geburt eine falfche Lebre vortragen, auch über das Eintreten des herrn die Unmahr= beit fagen. Mögen wir bebaupten, es sei nicht geschehen. weil wir zum Berständniß bes Borganges nicht gelangen tonnen, und weil unferer Faffungefraft ein Ziel gefett ift, fo moge es auch ber Wirklichkeit ber Thatfache gesetzt fein. Aber über unsere Unwahrheit erringt bie Beglaubigung bes Borgangs ben Sieg. Der Berr erschien bei verschloffenem Saufe mitten unter ben Jungern, und ber Gohn ift bom Bater geboren. Stelle nicht in Abrede, daß er erschien, weil du wegen der Schwäche der Einsicht das Eintreten des Erscheinenden nicht faffen fannst. Berschließ bich nicht ber Erkenntnig, daß vom ungezeugten und vollkommenen Gott Bater der eingeborne und vollkommene Gott Sohn geboren ift, weil bas Wunder ber Zeugung ben Begriff und bas Darftellungsvermögen ber menschlichen Ratur überfteigt.

21. Es könnten nun überdieß alle Werke der Welt uns zum Zeugniß dienen, um es für unerlaubt zu halten, über die göttlichen Dinge und Sigenschaften zu zweiseln. Aber unser Unglaube stürmt auf die Wahrheit selbst ein, und gewaltthätig stürzen wir los, die Macht Gottes zu vernichten. Wenn es anginge, würden wir Körper und Hände zum himmel erheben, würden die Sonne und die andern Gestirne aus den jährlichen Bahnen ihres Kreis- laufes verdrängen, würden She und Fluth des Oceans in Unordnung bringen, würden das Fließen der Quellen aufhalten, würden die natürliche Kichtung der Flüsse umsehren, die Grundsesten der Erde erschüttern und gegen diese Werse Gottes geradezu mörderisch wüthen. Doch legt glücklicher Weise die Natur unserer Körper uns diese unvermeiblicher Wäßigung auf. Gewiß aber verrathen wir, was wir thun mürden, wenn es anginge. Denn weil es in unserer Machtstehr, suchen wir in der Vermessenheit eines unheiligen Willens die Natur der Wahrheit zu zerkören und rüsten uns zum Kriege gegen die Aussprüche Gottes.

22. Der Sohn fagte: "Bater, ich habe beinen Namen ben Menfchen geoffenbart." Was haben wir hier noch für Bebenklichkeiten? Was schwanken wir noch? Du längnest ben Bater? Aber Das mar bas größte Werk bes Solmes. daß wir ben Bater kennen lernten. Du läugnest ihn geradezu, ba nach beiner Unsicht ber Gohn nicht aus ihm geboren ift. Und warum foll er Sohn genannt werden, wenn er wie Die andern Dinge nach dem Willen gemacht ift? 1) Ich fann Gott bewundern als den Schöpfer Chrifti, des Urhebers ber Welt, und es ist eine Gottes würdige That, daß er ben Schöpfer ber Erzengel und Engel, bes Sichtbaren und Unfichtbaren, bes himmels und ber Erbe und biefer gangen Schöpfung geschaffen hat. Aber nicht darauf ift die Be-mühung bes herrn gerichtet, daß du mahrnehmen sollst, daß Gott in ber Erschaffung ber Dinge Alles vermöge, fontern baß bu wiffest, Gott sei ber Bater jenes Sohnes, welcher fpricht. Kräfte gibt es im himmel mehrere, wirtsame und emige, aber Einer ift ber eingeborne Gohn, ber von ben Uebrigen sich nicht burch die bloße Macht unterscheibet, 2)

<sup>1)</sup> Wie nämlich bie Arianer behanpteten. Bergl. Athanasius: "gegen bie Arianer" III, 59 ff.
2) Wie die Arianer behanpteten.

weil Alles burch ihn ift. Und weil es einen einzigen mahren Sohn gibt, fo merbe er nicht ber Abkunft beraubt, fo daß er aus Nichts geboren mare. Du hörft vom Sohne, glaube daß er Sohn ift. Du borft vom Bater, gedenke, daß er Bater ift. Bas mischest bu unter Diefe Namen Muthmaßung, Bosheit und Bermeffenheit? Nach bem natürlichen Begriffe sind die Namen auf die göttlichen Dinge angewendet. Was thuft du der mahren Bedeutung der Worte Gewalt an? Du hörst vom Vater und Sohn. Bege keinen Zweifel, baß fie find, mas fie genannt werben. Die ganze Aufgabe bes Sohnes besteht barin, bag bu ben Bater fennest. Warum vereitelst du das Wert der Bropheten, die Menschwerdung des Wortes, die Geburt aus der Jungfrau, die Kraft der Werke, das Kreuz Chrifti? Für dich ist Das alles aufgewendet, für dich geleistet worden, damit dadurch ber Bater und Sohn dir offenbar murben. Du nimmst jett ben Willen, Die Schöpfung, Die Aboption an. Betrachte auch das Umt und die Dienstleiftung Chrifti. Er ruft nämlich aus: "Bater, ich habe beinen Namen ben Menschen geoffen= bart." Du vernimmst nicht: "Du hast ben Schöpfer ber himmlischen Dinge geschaffen," du vernimmst nicht: "Du hast den Urheber des Irdischen ins Dasein gerusen," sondern du vernimmst: "Bater, ich habe beinen Ramen ben Menschen geoffenbart." Mache Gebrauch vom Geschenk beines Beilandes, wisse, daß der Erzeuger Bater, der Geborne Sohn sei, geboren von bem seienden Bater nach der Wahrheit der Natur. Bedenke, daß dir nicht über den Bater geoffenbart wurde, daß er Gott fei, sondern über Gott geoffenbart wurde, baf er Bater fei.

23. Du vernimmst also: "Ich und der Bater sind Eins." Was spaltest und trennest du den Sohn vom Bater? Sie sind Eins, indem nämlich Der, welcher ist, Nichts hat, was nicht auch in Dem wäre, von welchem er ist. ') Wenn du

<sup>1)</sup> Der Cohn, welcher vom Bater ift, bat Richts, was nicht auch im Bater mare, von bem er ift. Unnöthiger Beife, wie ich

ben Sohn fagen hörst: "Ich und ber Bater find Gins," fo beziehe die Sache auf die Personen. Gestatte dem Erzeuger und Erzeugten ben Sinn ihrer Bezeichnung. Sie feien Eins, wie sie es sind, ber Erzeuger und der Erzeugte. Warum schließest du die Wesenheit aus? Warum nimmst bu die Bahrheit nicht an? Du vernimmft: "Der Bater ift in mir, und ich bin im Bater." Auch Das bezeugen von Bater und Sohn die Werke des Sohnes. Wir setzen ihn nicht in unferer Borftellung wie einen Rorper in einen Körper, und nicht wie wir Waffer in Bein gießen, sondern befennen in Beiden sowohl die nämliche Ahnlichkeit der Kraft als auch bie nämliche Fülle ber Gottheit. Denn Alles hat ber Gobn vom Bater empfangen, und er ift die Gestalt Gottes und bas Bild feiner Wefenheit. Denn es unterscheibet ibn') von Dem, welcher ist, 2) bas Bild ber Wesenheit nur, bamit man an feinen Bestand glaube, nicht bag man auch irgend eine Unähnlichkeit in ber Natur annehme. Daß aber ber Bater im Sohne und ber Sohn im Bater ift, ift Die voll= kommene Kulle ber Gottheit in Beiben. Denn nicht ift eine Abtrummerung vom Bater ber Sohn, noch ift er ein unvolltommener Sohn bes Baters. Das Bild besteht nicht allein. und die Abulichkeit nicht für fich. Gott aber kann Richts ähnlich fein, wenn es nicht aus ihm fein wird. Denn nicht anderswoher stammt, was in Allem ähnlich ift, und bie Abnlichkeit bes Ginen mit bem Andern gestattet nicht, baß man mit Beiben etwas Wibersprechenbes in Berbindung bringe. Berändere nicht das Ahnliche und trenne nicht, was fich in Wahrheit nicht unterscheibet. Denn Der gesagt bat: "Lagt uns ben Menschen machen nach unferm Bild und

glanbe, und mit gewaltthätiger Behandlung der Sprace beutet Coustant die Stelle dahin, daß der Bater Nichts habe, was nicht auch im Sohne sei.

<sup>1)</sup> Den Sohn.

<sup>2)</sup> Bom Bater. Nach anderer Leseart: "Es unterscheibet ihn von Dem, der das Bild der Wesenheit ist, die Einsicht (intelligentia) nur insoweit" u. s. w.

Gleichniß," hat in ben Worten "nach unferm Gleichniß" gezeigt, daß sie sich gegenseitig ähnlich seien. Berühre nicht, tafte nicht an, entstelle nicht! Halte dich an die Namen der Natur, halte fest am Ausspruch bes Sohnes. 3ch will nicht, baß bu schmeichelft, baß bu ben Gohn mit beinen eigenen Worten lobeft. Es genügt, daß du bich mit Dem beanitaft, mas geschrieben fteht.

24. Man barf aber nicht fo fehr auf die menschliche Beisheit bauen, baß man in Dem, was man versteht, etwas Bollfommenes zu verstehen glaubt und sich bem Wahne hingibt, daß Das eine gang vollkommene Unficht fei, wovon man, wenn man es felbst im Beiste burchforscht, zu ber Meinung kommt, daß es nach allen Seiten bin fich auf eine genügende Erfaffung ber Wahrheit stützt. Denn nicht wird Das Bollfommene vom Unvollfommenen erfaßt, und nicht fann, mas aus etwas Unberem 1) feinen Beftand bat, vollkommen weder seinen Urheber noch sich felbst begreifen, indem es fich nur in Dem erkennt, mas es ift, aufferbem aber feine Wahrnehmung nicht weiter ausbehnt, als so weit seine Ratur ihm angewiesen ift. Denn seine Bewegung verdankt es nicht fich, fondern feinem Urbeber, und bekhalb ift Das, mas burch einen Urheber sich zu etwas Anderem 2) bildet, für sich un= vollkommen, indem es anderswoher stammt, und es muß in Dem, worin es vollkommen weise zu fein glaubt, unweise fein, weil es, indem es auf die unübersteigliche Schranke feiner Natur keine Rücksicht nimmt und meint, daß Alles innerhalb der Grenzen feiner Ohnmacht fich zusammenfassen laffe, sich boch mit Unrecht bes Namens ber Weisheit rühmt. Denn es tann über bas Bermögen feiner Faffungetraft hinaus nicht weise sein, und so ohnmächtig es in der Kraft

2) Die Worte: "zu etwas Anderem" fehlen in ein paar

älteren Manuscripten.

<sup>1)</sup> D. h. was nicht mit einem Zweiten bie Gubffang gemein hat, wie ber Gohn mit bem Bater.

feiner Bildung ift, fo ohnmächtig ift es in feiner Faffungsfraft. Und barum trifft bie ins Dafein gesetzte unvolltommene Natur, wenn fie fich rühmt, bie Beisheit ber vollfommenen Ratur zu besitzen, ber Spott und Vorwurf thörichter Weisheit, indem ber Apostel sagt: "Denn nicht hat mich Chriftus geschickt zu taufen, sondern bas Evangelium zu verfünden, nicht in den Worten ber Weisheit, bamit bas Rreuz Christi nicht fraftlos erscheine. Denn bas Wort bes Rreuzes ift Thorheit Denen, Die ju Grunde geben. Denen aber, die gerettet werden, ift es Gottes Kraft. Denn es fteht geschrieben: "Ich will die Weisheit der Weisen vernichten und ben Berstand ber Berständigen verwerfen." 1) Bo ift ber Beife, wo ber Schriftgelehrte, wo ber Foricher Dieser Welt? Sat nicht Gott die Weisheit Dieser Welt in Thorheit umgewandelt? Denn weil in ber Weisheit Gottes Die Welt in ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloß Gott durch die Thorheit der Bredigt Die zu retten, welche glauben. Denn bie Juden verlangen Zeichen, und die Griechen fuchen Weisheit. Wir aber predigen Chriftus Jefus ben Gefrenzigten, ber ben Juden ein Argerniff, ben Beiben eine Thorheit, ben Berufenen feloft aber, Juden und Griechen, Chriftum, Gottes Rraft und Gottes Beisheit. Denn Die Schwäche Gottes ist stärker als die Menschen, und die Thorheit Gottes ift weiser als bie Menschen."2) Jeder Unglaube also ift Thorheit, weil er, mahrend er ber Beis= beit seiner unvollkommenen Fassungsfraft sich bedient und Alles nach dem Urtheil seiner Ohnmacht bemift, ber Meinung ift, es könne Nichts in Wirklichkeit sich zeigen, mas er nicht versteht. Denn die Urfache bes Unglaubens liegt im Urtheil ber Ohnmacht, indem man nicht alaubt, daß Das geschehen fei, movon man urtheilt, baf es nicht geschehen konne.

25. Und deßhalb sagte der Apostel, weil er wußte, daß unvollkommene Denkvermögen der menschlichen Natur

<sup>1) 3</sup>f. 29, 14. - 2) I. Ror. 1, 17-25.

nur von Dem annehme, daß es der Babrbeit entspreche, mas es perstehe, er predige nicht in den Worten der Weisheit, damit nicht die von ihm aufgestellte Lehre als eitel erschiene. Und damit er nicht für einen Lehrer der Thorbeit gehalten mürde. fügte er bei, daß das Wort des Rreuzes eine Thorheit sei für Die, welche zu Grunde geben, weil die Ungläubigen nur an jene Weisheit glaubten, welche fie begriffen, und da fie Nichts begriffen, auffer mas innerhalb ber Natur ihrer Dhumacht läge, fie Die allein vollkommene Weisheit Gottes für Thorheit hielten, wodurch sie gerade in dieser Auffassung ihrer ohnmächtigen Weisheit von der Weisheit abirrten. Alles alfo, mas für Die, welche zu Grunde geben, Thorheit ift, bas ift für Die, welche gerettet werden, Gottes Kraft, weil fie Nichts nach ber Ohnmacht ihrer natürlichen Fassungstraft bemeffen, fundern die Wirksamkeit ber göttlichen Macht nach ber Unbeschränktheit ber himmlischen Kraft abwägen. Und beghalb permirft Gott die Weisheit der Weifen und ben Verstand ber Verständigen, weil burch bie Auffassung menschlicher Thorheit ben Gläubigen bas Beil zu Theil wird, indem fomohl die Ungläubigen, was ihre Faffungstraft übersteigt. für Thorheit erklären, als auch die Gläubigen ber Macht und Rraft Gottes alle geheimen Wege anheimstellen, ihnen ibr Beil gu fpenben. Nicht ift alfo thoricht, mas von Gott fommt, sondern die Weisheit der menschlichen Natur ift thöricht, wenn sie von ihrem Gotte, um zu glauben, entweder Zeichen ober Weisheit fordert. Und ben Juden ift es natürlich, Zeichen zu verlangen, weil sie, da ihnen in Folge ihrer Vertrautheit mit dem Gesetze der Name Gottes nicht gerade fremd ift, Argerniß am Kreuze nehmen. Den Griechen aber ift es natürlich, Weisheit zu verlangen, weil sie mit beidnischem Unverstande und menschlicher Weisbeit Aufschluß über die Kreuzigung Gottes bekommen wollen. Da nun diese für die Fassungskraft der ohnmächtigen Natur in Geheimniß gehüllt ift, so wird die Thorheit ungläubig. Denn was ber unvollkommene Berftand auf natürlichem Wege nicht begreift, davon nimmt er an, daß es ber Beisbeit abseits liege. Aber wegen biefer thörichten Weisheit ber Welt, von welcher Gott in ber Weisheit Gottes vorher nicht erkannt wurde, das heißt, welche in dieser Gerrlichkeit der Welt und in dem Schmucke des so weise eingerichteten Werkes die Weisheit ihres Schöpfers nicht verehrte, gesiel es Gott, durch die Bredigt der Thorheit die Gläubigen zu retten, das heißt, daß durch den Glauben des Kreuzes den Sterblichen die Ewigkeit zu Theil würde, damit die Auffassung menschlicher Ansicht beschämt und dort das Geil gefunden würde, wo man glaubt, daß Thorheit sei. Denn Christus, welcher Thorheit den Heiben und den Juden ein Ürgernißist, ist Gottes Krast und Gottes Weisheit. Denn was nach menschlichem Begriff in göttlichen Dingen für ohnmächtig und thöricht gehalten wird, das ragt über irdische Einsicht und Krast durch die Wahrheit sowohl der Weisheit als auch der Macht hinaus.

26. Nichts barf man alfo in göttlichen Wirkungen nach ber Auffaffung bes menschlichen Geistes behandeln, und nicht foll ber Stoff bes Wertes felbst über seinen Schöpfer urtheilen. Wir muffen aber bie Thorbeit zu Silfe nehmen. bamit wir die Weisheit erlangen, nicht burch die Ginficht ber Thorbeit, sondern durch bas Bewuftfein unserer Natur bamit Das, mas irbisches Denken nicht erfaßt, uns binmieberum auf bem Wege göttlicher Kraft beigebracht merbe. Denn wenn wir die Ginficht unferer Thorbeit mahrgenommen und die Unwissenheit unserer natürlichen Thorheit bemerkt baben, bann werben wir burch die Ginficht ber göttlichen Weisheit zur Weisheit Gottes angeleitet merben, indem mir Die Eigenschaften und die Macht Gottes ohne Daß bemeffen. indem wir ben Berrn ber Natur nicht in bie natürlichen Gefete einschränken, ba wir einseben, Das allein fei ber richtige Glaube von Gott, wovon er felbst fich und uns Benge und Urheber ift.





## Viertes Buch.



## Viertes Buch.

## Inhalt.

Mit bem vierten Buche beginnt ber eingebenbere Rampf gegen bie Irrlebre ber Arianer. Silarius zeigt zuerft, wie fie gur Stüte ihres Arribums bie mabre Lebre verbreben. Rab. 1--5. Sierauf ftellt er in Rurge bie orthobore Lebre bar unter Unführung von Schriftstellen aus bem alten und neuen Teffamente. Rap. 6-11. Es folgt bann bie mortliche Wiebergabe eines grignischen Sombolums vom Rabre 320. Rab. 12. 13. Diefe Berirrungen batten baraus ihren Urfprung genommen, bag man göttliche Dinge mit menichlichem Berftande babe erfaffen wollen. Rap. 14. Obicon bei Dofes beiffe : "Der Berr bein Gott ift Giner," 1) um bie Ifraeliten bom Gobenbienft abzuhalten, fo fei boch auch ber Gobn Gott in Folge feiner Geburt. Rab. 15. Das gebe nicht nur aus ber beiligen Schrift bes neuen, fonbern auch bes alten Testaments herbor. Denn bei bem Berichte iber bie Erichaffung ber Belt und bes Menfchen fei bie Rebe von einem Gotte, aus welchem, und einem Gotte, burd welchen bie Erschaffung geschieht. Rab. 16-18. Cbenfo fei bon amei abttlichen Berfonen bie Rebe, menn

<sup>1)</sup> Deuter. 6, 4.

Gott zu Roe spricht: "Nach bem Ebenbilbe Gottes habe ich ben Menschen gemacht," und nicht: "Nach meinem Ebenbilbe." Kap. 19. 20. Der arianischen Irrlehre wiberspreche auch die Stelle aus den Sprichwörtern 8, 29—31, die aber hier nur kurz berührt wird. Kap. 21. 22. Die Existenz einer zweiten Person im der Gottheit gebe auch hervor aus den Erscheinungen Gottes im alten Testamente, wie vor Agar, Rap. 23. 24, vor Abrahunn und Lot, Kap. 25—28, vor Jakob, Kap. 30. 31, vor Mosen, Kap. 32. Endlich werden der von den Arianern urgirten Schriftselle Denter. 6, 4 andere Schriftsselle Denter. 6, 4 andere Schriftsselle Denter. 6, 4 andere Schriftsselle Denter. 25. 24. Vor Bolich Kap. 38 bis zum Schluß Kap. 42.

1. Obschon wir glauben, daß aus den vorhergehenden Büchern, die wir schon vor längerer Zeit geschrieben haben, vollständig erkannt worden sei, daß wir den Glauben und daß Bekenntiss des Baters, Sohnes und heiligen Geistes nach den Lehren der Evangelien und Apostel besitzen, und daß wir Nichts mit den Häreifern gemein haben können, weil diese nämlich die Gottheit unsers Herrn Jesus Ehristus ohne Maß, Ziel und Furcht läugnen, so mußten wir doch auch in den solgenden Büchern nothwendig Einiges zusammenstellen, domit, wenn wir alle ihre Känke und Gottlosigkeiten aufgedeckt haben, die Wahrheit vollständiger erkannt würde. Und zuerst muß man erkennen, welche Bermessenheit ihre Lehre mit sich führe, und welche Gefahr ihre Gottlosigkeit; bierauf, was sie im Widerspruch mit dem apostolischen Glauben, mit dem wir übereinstimmen, für eine Ansicht haben, und was sie gewöhnlich entgegnen, und durch welche Zweidentigkeitzim Ausdruck sie die Einfalt Derer hintergehen, die sie bören; endlich, durch welche eigenthümliche Kunst in ihren Aussegungen sie die Wahrheit und Bedeutung der göttlichen Aussprüche entstellen.

- 2. Es ift uns aber nicht unbefannt, bag zur Erklärung göttlicher Dinge meher menschliche Rebe noch Bergleichung mit der menschlichen Natur genugen fonne. Denn mas unbeschreiblich ift, läßt sich nicht burch irgend eine Bezeichnung abgrenzen und meffen; und mas geistig ist, weicht von ber Urt und Weise ber forperlichen Dinge ab. Obschon nun von himmlischen Naturen die Rede ift, so muß man doch Das, mas innerhalb bes Gebietes ber geiftigen Auffaffung liegt, mittelft ber gemeinen Natur und Rebe aussprechen. allerdings nicht, wie es ber Burbe Gottes angemeffen ift, sondern wie es die Schwäche unseres Beistes nothwendig mit sich bringt. Wir werben nämlich nach unfern Berhältniffen und mit unfern Worten Das, mas wir faffen und begreifen, aussprechen. Und bas ist, wie wir es schon im ersten Buche hervorgehoben haben, 1) auch jett befihalb von uns erwähnt worden, damit man, wenn wir menschliche Bergleichungen in irgend einer Beife vorbringen, nicht glaube, baß wir von Gott wie von forperlichen Naturen benten, noch daß wir unferen Buftanben Beiftiges gleich feten, fondern bag mir vielmehr bas Beifviel sichtbarer Dinge zum Verständniß ber unsichtbaren vorgebracht haben.
- 3. Es sagen nämlich die Häretiker, daß Christus nicht aus Gott, das heißt der Sohn nicht aus dem Bater geboren und nicht von Natur, sondern durch Einsetzung Gott seine Adoption erscheine nämlich im Namen, weil, wie Gott mehrere Söhne hat, so auch dieser Sohn sei, hierauf die Freigebigkeit in der Würde, weil, wie es mehrere Götter gibt, so auch Dieser Gott sei, dei ihm jedoch zärtlichere Zuneigung sowohl in der Adoption als auch in der Beseichnung stattsinde, so daß er vor den Uebrigen als Sohn angenommen wurde und größer ist als die übrigen angenommenen Söhne und, da er ausgezeichneter als alle Naturen geschaffen ist, vor den übrigen Naturen den Borzug hat. Es

<sup>1)</sup> I. B. Rap. 19.

fagen auch Einige, welche die Allmacht Gottes bekennen, daß er nach der Ühnlichkeit Gottes geschaffen sei und sich aus Nichts wie die übrigen Dinge zum Bilbe jenes seines Schöpfers gestaltet habe. Das Wort nämlich habe ihn aus dem Nichtseienden entstehen lassen, da Gott die Ühnslichkeit mit sich aus Nichts habe gestalten können.

4. Ja fie fügen fogar, wenn fie boren, bag frühere Bifchofe gelehrt haben, ber Bater und Gohn feien einer Substang, um Dieß in fpitfindiger Beife als eine vorgebliche baretische Anficht zu entfraften, Dieg bei, bag fie fagen, Diefe gebrauchten und brächten biefe Ausbruckmeife, nämlich "einer Substang", mas im Griechischen "homousion" heißt, in bent Sinne vor, als ob ber Bater auch Der fei, welcher ber Sohn ift, indem er nämlich in Folge feiner Unendlichkeit fich in die Jungfrau ausgebehnt und aus ihr ben Leib annehmend sich im angenommenen Leibe ben Namen bes Sohnes beigelegt habe. 1) Und Das ift nun in Betreff bes homousios ihr erster Betrug. Der folgende ift ber, baß fie behaupten, ber Ausbruck homousios bezeichne Das, bag Zwei mit einer früher vorhandenen anderen Sache eine Gemein= schaft haben und gleichsam zuvor eine Substanz ober usia irgend eines Stoffes bestanden babe, ber Beiden mitgetheilt und in Beiben verbraucht Zeugniß gibt, bag jene Beiben fowohl einer früberen Natur als auch einer einzigen Sache

<sup>1)</sup> Wie Sabellins lehrte. Ähnlich war anch die Lehre des Paul von Samolata. Da Dieser den Sohn als homousios bezeichnete, um jede Unterscheidung zwischen ihm und dem Bater auszuheben, so wurde in einem Concil zu Antiochia 270 mit seiner Lehre auch dieser Ausdruck verworsen. Bergl. Historius de synodis c. 81 und Athanasius de synodis c. 45. Wenige Jahre früher war gegen Bischof Diompsius in Alexandria dei Bapst Diompsius in Rom Klage gestellt worden, daß er lehre, der Sohn sei nicht von gleichem Wesen mit dem Bater. Diompsius recktsetzigte sich dahin, daß er zwar des Wortes homousios sich nicht bedient habe, daß was die Rechtgläubigen mit diesem Worte ihm zueignen.

angebören. Und beshalb behaupten sie das Bekenntnis des homousios zu verwersen, weil dessen Annahme einerseits den Sohn nicht vom Bater unterscheide, anderseits den Sohn nicht vom Bater unterscheide, anderseits den Sohn nicht vom Bater unterscheide, anderseits den Sohn gemein habe. Drittens bringen sie als Grund der Berwersung des homousios auch Dieß vor, daß man nach der Bedeutung dieses Wortes glaube, daß der Sohn aus einer Theilung der väterlichen Substanz stamme, wie wenn er von ihm weggeschnitten worden wäre, so daß eine Sache in zwei getheilt ist, und sie deshalb "einer Substanz" genannt werden, weil der vom Ganzen weggeschnitten Wurde; und doch sonne bei Gott der Zustand der Theilung nicht eintreten, weil. er veränderlich sein würde, wenn er durch Theilung eine Berminderung erleiden sollte, und unvollsommen gemacht werden würde, wenn die Substanz seiner Bollsommenheit zu einer Reubildung etwas abträte.

- 5. Und auch darin glauben sie der Lehre der Propheten, ja auch der Svangelien und Apostel in geschickter Weise widersprecken zu können, daß sie eine zeitliche Geburt des Sohnes sehren. Denn da sie behaupten, daß wir in irrthimslicher Weise sagen, der Sohn sei immer gewesen, so milssen sie, indem sie ihm die ewige Existenz absprechen, seine zeitsliche Geburt annehmen. Denn wenn er nicht immer war, so wird es eine Zeit geben, da er nicht war. Und wenn es eine Zeit gibt, da er nicht war, so wird eine Zeit vor ihm sein. Denn wer nicht immer ist, begann in der Zeit sein Dasein. Der aber ohne Zeit ist, dem kann nicht die Eigenschaft sehlen, daß er immer ist. Sie behaupten aber deshalb die ewige Existenz des Sohnes zurückzuweisen, damit man wegen seiner ewigen Existenz nicht glaube, daß er ohne Geburt sei, als ob mit der Behauptung seiner ewigen Existenz die Unmöglichseit seiner Geburt gesehrt würde.
- 6. D thörichte und gottlose Befürchtungen und unehrrhietige Besorgnisse um Gott! Das, was von ihnen in

ber Bebeutung bes homousios und in ber Behauptung ber Emigfeit bes Sohnes als Beschuldigung porgebracht wird. das verabscheut, verwirft und verdammt die Kirche. Denn fie kennt einen Gott, aus bem Alles, fie kennt auch unfern einen Berrn Jefus Chriftus, burch ben Alles, Ginen, aus bem, und Ginen, burch ben, von Ginem ben Urfprung aller Dinge, burch Ginen die Schöpfung aller Dinge. bem Einen, aus bem, begreift sie bie Urheberschaft ohne Geburt, in bem Einen, burch ben, verehrt fie bie bom Urbeber in Nichts verschiedene Macht, ba Der, aus bem. und Der, burch ben, zu bemjenigen, mas geschaffen wird, und in bemjenigen, mas geschaffen ift, eine gemeinsame Urbeberschaft haben. Sie kennt im Geiste Gott ben Geist als unfähig zu leiben und Etwas von fich trennen zu laffen. Denn fie hat vom herrn gelernt, bag ein Beift Fleisch und Bein nicht habe, 1) bamit man nicht etwa glaube, baf bie Unfälle förverlicher Leiden ihn treffen können. Gie kennt einen Gott ohne Geburt, sie kennt auch einen eingebornen Sohn Gottes. Sie bekennt einen ewigen ursprungslosen Bater. Sie bekennt auch den Ursprung bes Sobnes vom Emigen, ibn felbst nicht als vom Anfang, sondern vom Anfangslofen, nicht burch fich felbft, fondern von Dem, ber von Niemand und immer ift, geboren vom Ewigen, ba er nämlich die Geburt aus der Emigteit des Baters empfing. Es ift alfo unfer Glaube frei von der Auffaffung baretischer Berkehrtheit. Denn wir haben unsere Meinung ausgesprochen, wenn wir auch unsere Ansicht noch nicht begründet Damit jedoch in der Anwendung des von den Batern gebrauchten homousios und in bem Bekenntnig, baß er immer gewesen sei, tein Bebenten mehr übrig bliebe, fo ift Das erwähnt worden, damit man baraus erkennen follte. daß ber Sohn sowohl in ber Substanz fein Besteben tabe. in ber er vom Bater gezeugt ift, als auch bem Bater von ber Substang, in ber er bestand. Nichts burch bie Geburt

<sup>1)</sup> Euf. 24, 39.

bes Sohnes entzogen wurde und nicht wegen der oben angeführten Mängel und Gründe der Sohn als homousios mit dem Bater von heiligen gottesgelehrten Männern bezeichnet wurde, damit nicht etwa Jemand glauben möchte, es werbe durch die usia die Geburt des eingebornen Sohnes aufgehoben, weil er homousios mit dem Bater genannt würde.

- 7. Damit wir aber die Nothwendigkeit der Anwendung dieser beiden Worte 1) und ihre Bedeutung einsehen, in welcher sie gegen die damals wüthenden Häretiker zur möglichst genauen Feststellung des Glaubens gebraucht wurden, glaube ich der Berkehrtheit der Häretiker begegnen und alle ihre thörichten und todbringenden Lehren durch evangelische und apostolische Zeugnisse widerlegen zu missen. Denn sie glauben ihre einzelnen Behauptungen zu begründen, weil sie ihren einzelnen Behauptungen einige Zeugnisse aus den göttlichen Büchern beigesügt haben, die wegen der Entstellung des richtigen Sinnes nur den Unwissenden zusagen, indem sie nur einen Schein von Wahrheit nach dem verkehrten Sinn der Ausleger gewähren können.
- 8. Sie suchen nämlich, indem sie nur die Gottheit Gottes des Baters verherrlichen, dem Sohne zu rauben, daß er Gott ist, weil geschrieben stehe: "Höre, Israel, der Herr dein Gott ist Einer,") und dieß Nämliche der Herr zum Gesetzellehrer sage, da er ihn fragt, welches das größte Gebot im Gesetze sei: "Höre, Israel, der Herr dein Gott ist Einer," und hinwiederum Paulus also lehre: "Denn ein Gott ist einer," und dein Mittler zwischen Gott und den Menschen.") Dann weil er allein weise sei, so daß dem Sohn keine Weisheit übrig bleibe, nach den Worten des Apostels: "Dem aber, der Macht hat, ench zu stärken nach meinem Evangesium und der Lehre von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten verschwiegen

<sup>1)</sup> Der Borte usia und homousia.

<sup>2)</sup> Deut. 6, 4. -- 3) I. Tim. 2, 5.

mar, jett aber, burch bie prophetischen Schriften geoffenbart. nach bem Befehle bes ewigen Gottes zum Gehorfam bes Glaubens für alle Bolfer bekannt murbe, bem allein weifen Gotte burch Jesus Chriftus, bem Die Ehre fei von Emigkeit au Ewigkeit." 1) Dann weil er ohne Geburt und ber allein Wahre sei, da Isaias gesagt hat: "Sie werden bich preisen als den allein wahren Gott;"2) und weil eben Das der Berr in ben Evangelien bezeugt habe mit ben Worten: "Das ift aber bas emige Leben, baf fie bich als ben allein mabren Gott erkennen und ben bu gefandt haft, Jefum Chriftum." 3) Dann weil er allein gut fei, so bag keine Gute im Sohne fei, weil er felbst gesagt babe: "Niemand ift gut, als Gott allein." Dann weil er allein mächtig fei, ba Baulus gefagt habe: "Welche in feinen Zeiten ber Selige und allein Mächtige uns zeigen wird, ber König ber Könige und ber Berr der Berrschenden." 4) Dann weil sie ihn kennen als ben Unwandelbaren und Unveränderlichen, ba er durch ben Propheten gefagt habe: "Ich bin ber Berr, ener Gott, und andere mich nicht," b) und ber Apostel Jakobus gefagt habe: "Bei dem es keine Beränderung gibt;" °) ihn als gerechten Richter, weil geschrieben steht: "Gott ist ein gerechter Richter, ftark und langmüthig;"7) ihn als Den, ber für Alles forgt, weil ber herr gefagt babe, als er von ben Bögeln rebete: "Und ener himmlifder Bater ernährt fie," 8) und binwiederum: "Werden nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig verkauft, und nicht einer aus ihnen fällt auf die Erbe ohne ben Willen eueres Baters? Aber auch die Haare eueres Bauptes find gezählt;" 9) ihn als Den, ber Alles vorherfehe, wie die felige Sufanna fagt: "Gott ift ewig, er fennt bas Berborgene und weiß Alles vor feinem Entstehen;" 10) ihn auch als ben Unbegreiflichen, wie gesagt ist: "Der Simmel

<sup>1)</sup> Röm. 16, 25–27. — (\*) I. 65, 16. — 3) Joh. 17, 3. — 4) I. Tim. 6, 15. — 5) Malach 3, 6. — 6) Jal. 1, 17. — 7) Pf. 7, 12. — 8) Watth. 6, 26. — 9) Ebend. 10, 29. 30. — 10) Dan. 13, 42.

ift mein Thron, die Erbe aber ber Schemel meiner Fuge. Belches Saus werdet ihr mir banen, ober welches ift ber Ort meiner Rube? Denn Das alles bat meine Sand gemacht, und Das ist alles mein Eigenthum;" 1) ihn als Den, der Alles umfängt, nach dem Zeugniß des Paulus: "Denn in ihm leben, bewegen wir uns und sind wir" 2) und nach den Worten des Psalmisten: "Wohin werbe ich gehen vor deinem Hauche und wohin fliehen vor deinem Angesichte? Steige ich in den Himmel binauf, so bist du da; steige ich in die Solle hinunter, so bist bu zugegen; nehme ich meine Flügel vor Tagesanbruch, und schlage ich am Ende bes Meeres meine Wohnung auf, fo wird auch bort beine Sand mich leiten und beine Rechte mich festhalten," 3) ihn auch als ben Unkörperlichen, weil gefagt fei: "Denn Gott ift ein Beift, und Die ihn anbeten, muffen ihn im Beifte und in ber Wahrheit anbeten:"4) ihn als im Befite ber Unfterblichfeit und als unsichtbar, ta Baulus fage: "Der allein Die Unfterblichkeit besitt und bas unzugängliche Licht bewohnt. ten keiner ber Menschen gesehen hat noch sehen kann," 5) und es im Evangelium heisse: "Gott hat Niemand je gesehen, auffer ber eingeborne Sohn, welcher ist im Schoose bes Baters;" ) ihn auch als Den, ber allein ohne Geburt besteht, weil gesagt worden sei: "Ich bin, ber ich bin," ) und wiederum: "Go wirft du fagen den Kindern Ifraels: Es hat mich zu euch gefandt, welcher ift," 8) und bei Jeremias: "Der bu ber Berr bift, o Berr!" 9)

9. Doch wer sieht nicht ein, daß Dieß voll Trug und voll hinterlist sei? Denn obschon es in spigsindiger Weise verworren und vermischt ist, so verräth es doch durchaus die verschmitzte Gewandtheit und Albernheit ihrer Bosheit und Thorheit. Denn unter Anderm haben sie beigefügt, daß sie

<sup>1)</sup> If. 66, 1. 2. — 2) Aposts. 17, 28. — 3) Pf. 138, 7—10. — 4) Joh. 4, 24. — 5) I. Sim. 6, 16. — 6) Joh. 1, 18. — 7) Exod. 3, 14. — 8) Evend. — 9) Jerem. 1, 6.

ben Bater allein als Den erkannt hatten, ber ohne Geburt fei, als ob barüber Jemand zweifeln konnte, bag Derjenige, aus bem Der gezeugt ift, burch ben Alles ift, Das, mas er felbst ift, von keinem Andern erlangt habe. Denn gerabe darin, daß er Bater genannt wird, erscheint er als der Urheber des Erzeugten, weil er einen Namen hat, von dem man begreift, daß er nicht von einem andern seinen Ausgang genommen hobe, und welcher andeutet, daß aus ihm der Erzeugte hervorgegangen sei. Das also, mas Gott dem Bater eigenthümlich ift, wollen wir ihm als Eigenthum und Besonderheit überlaffen, indem wir in ihm die geburtlose Macht ber emigen Kraft bekennen. Ich glaube aber, daß es Niemandem zweifelhaft fei, daß besthalb im Bekenntniffe Gottes bes Baters Einiges als ihm eigenthumlich und als Besonderheit erwähnt werbe, bamit auffer ihm niemand übrig bliebe, ber baran Theil nahme. Denn wenn fie fagen, daß er allein wahr, allein gerecht, allein weise, allein unsicht= bar, allein gut, allein mächtig, allein im Befit ber Unfterblichkeit sei, so wird nach ihrer Ansicht baburch, daß er dieß allein ift, der Sohn von der Theilnahme daran ausgeschlof= fen. Denn was, wie fie fagen, einem Einzigen eigenthum= lich ift, daran nimmt ein Anderer nicht Theil. Wenn man aber glauben will, daß das allein im Bater, nicht auch im Sohne sei, so muß man glauben, daß Gott der Sohn unwahr, unweise und nach Art ber sichtbaren Stoffe forperlich, böswillig, schwach und ohne Unsterblichkeit sei, ber, ba ber Bater allein Das befitt, von allen biefen Eigenschaften ausgefcbloffen ift.

10. Da wir aber von der vollkommensten Herrlichkeit und der vollsten Göttlichkeit des eingebornen Sohnes Gottes reden werden, so glauben wir nicht, daß Jemand annehmen werde, daß alle diese Worte, deren wir uns bedienen werden, auf die Berunehrung Gottes des Vaters abzielen, als ob seiner Würde Etwas entginge, wenn davon Etwas dem Sohne zuerkannt wird. Denn vielmehr gereicht die Ehre des Sohnes dem Bater zum Ruhme, und ruhmvoll ist der Urbeber, aus dem Der, welcher folden Ruhm verdient, entsprossen ist. Denn der Sohn hat nur, was geboren ist, und die Bewunderung der Ehre des Erzeugten gereicht dem Erzeuger zur Ehre. Es verschwindet also die Vorstellung der Berunehrung, wenn alle Herrlichkeit, deren Besitz unsere Lehre dem Sohne zuschreibt, auf die Erweiterung der Macht Desjenigen hinausgehen wird, der einen Solchen gezeugt hat.

11. Es forbert aber ber Zusammenhang, daß man, nachdem man nun bas kennen gelernt hat, was fie zur Entehrung bes Sobnes vom Bater befannt, auch bas vernehme, was fie vom Sohne vorgegeben haben. Denn ba wir auf ihre einzelnen Lehrfäte antworten und bie Gottlofigfeit ihrer Lehre aus ben Zeugniffen göttlicher Aussprüche barthun wollen, so muffen wir an Das, mas über ben Bater gefagt worden ift, Das anknüpfen, was hierauf über ben Sohn erwähnt worben, bamit, wenn wir bas Bekenntniß vom Bater und Sohn gegenseitig verglichen haben, bei Be-handlung der einzelnen Lehrsätze von uns ein und bieselbe Ordnung 1) eingehalten werde. Denn sie bringen vor, baß ber Sohn Gottes meber aus einer vorliegenden Materie erzeugt worden fei, weil er Alles erschaffen habe, noch aus Gott sei, weil sich von Gott Nichts lostrennen könne, sonbern aus Dem fei, was nicht war, nämlich ein vollkommenes Geschöpf Gottes, das jedoch den übrigen Geschöpfen nicht ähnlich ist. Er sei aber ein Geschöpf. Denn es stehe gefchrieben: "Gott erschuf mich jum Unfange feiner Wege." 9) Er fei ferner ein volltommenes Geschöpf, boch ben übrigen Gifchöpfen nicht ähnlich, ein Geschöpf aber nach Dem, mas Baulus im Briefe an die Gebraer gefagt hat: "Um fo viel über die Engel erhaben, als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen besitt." 3) Und wiederum: "Daber, ihr beiligen

<sup>1)</sup> Die nämliche Orbnung, wie sie von den Häretisern einsgehalten wurde. 2) Sprsichw. 8, 22. — 3) Hebr. 1, 4.

Brüber, die ihr Theil nehmt am himmlischen Berufe, erkennet den Gesandten und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesum Christum, der Dem treu ist, so ihn gemacht bat!" 1) Um aber die Kraft, Macht und Göttlichkeit des Sohnes heradzusetzen, berusen sie sich vorzugsweise auf sein Wort: "Der Bater ist größer als ich." 2) Deshalb aber geben sie nicht zu, daß er Einer sei von den übrigen Geschöhen, weil geschrieben stehe: "Alles ist durch ihn gemacht worden." Sie fassen daher die ganze Lehre ihrer Gottlosigsteit in jene ihre bekannte Formel zusammen, indem sie sacen:

(Abschrift ber Gottesläfterung Derer, bie behaupten, bag ber Sohn Gottes ein Geschöpf fei.)\*)

12. "Wir kennen einen Gott, allein ungeschaffen, allein emig, allein ohne Anfang, allein wahr, allein im Bestip ber Unsterblichkeit, allein der Beste, allein mächtig, Schöpfer aller Dinge, unwandelbarer, unveränderlicher, gerechter und bester Leiter und Ordner des Gesetzes, der Propheten und des neuen Testamentes. Dieser Gott habe den eingebornen Sohn dor allen Zeiten gezeugt, durch den er die Zeit und Alles gemacht hat. Geboren aber sei er nicht bloß scheindar, sondern in Wahrheit, gehorchend seinem Willen, unveränderlich, unmandelbar, vollsommenes Geschöpf Gottes, aber nicht wie Einer von den Geschöpfen, ein geschaffenes Wesen, doch nicht wie die übrigen geschaffenen Wesen, und nicht wie Balentin den Sohn als einen Ausssluß des Baters erklärt hat, noch wie Manichäus den Sohn als Theil der einen Substanz des Vaters dargestellt hat, noch wie Sabellius, der

<sup>1)</sup> Hebr. 3, 1. 2. — 2) Joh. 14, 28.

<sup>3)</sup> Diese arianische Glanbensformel fiebt auch im folgenben sechsen Buche Kap. 5. 6. Wie Athanasius de synodis c. 16 sagt, bilbet bieselbe ben Inhalt eines Briefes bes Arins und mehrerer seiner Anhänger an Bischof Alexander in Alexandria. Athanasius bringt an der citirten Stelle ben griechischen Text.

bie Einigung theilt, ') den Rämlichen Sohn nannte, den er auch Bater nannte, auch nicht wie Hieracas, eine Lampe von einer Lampe, oder eine Facel in zwei Theilen, noch Der, welcher früher war, als Sohn geboren oder hinzugeschaffen, wie auch du selbst, seligster Bater, mitten in der Kirche und in der Bersammlung der Brüder häufig Die, welche Solches vorbringen, abgewiesen hast, sondern wie wir gesagt haben, durch den Billen Gottes vor der Zeit und den Jahrhunderten geboren, Leben und Sein vom Bater empfangend, während der Bater ihm zugleich die Herrlichseit bereitet. Denn nicht hat der Bater, da er ihm die Erbschaft aller Dinge gab, sich selbst Dessen ber aubt, was als ungeschaffen in seinem Besitz ist. Er ist aber die Quelle aller Dinge."

13. "Deshalb gibt es brei Substanzen: Bater, Sohn, heiliger Geift. Und zwar ist Gott ber Grund aller Dinge, burchaus ohne Anfang einsam; ber Sohn aber, ohne Zeit vom Bater entsprossen und vor den Zeiten geschaffen und gegründet, war nicht, bevor er geboren wurde, sondern ohne Zeit vor Allem geboren ist er allein vom Vater allein ausgegangen. Denn er ist auch nicht ewig oder mitewig oder zugleich mit dem Bater das Sein, wie Einige sagen, oder Etliche, die zwei ungeborne Principien ausstellen, sondern wie Finkeit und Princip aller Dinge, so ist Gott auch vor allen Dingen. Deshalb ist er auch vor dem Sohne, wie wir auch vich mitten in der Kirche lehren hörten. Insoweit er also von Gott das Sein, die Herrlichseit und das Leben hat und Alles ihm übergeben ist, insoweit ist Gott, da er vor ihm

<sup>1)</sup> Dividit. Erasmus will dafiir inducit lesen. Conftant aber nimmt die handschrittliche Leseart in South indem er die Einigung auf die Gottheit und Menscheft in Spriftus bezieht. Er berichtigt aber zu B. 6, Kap 11 Dieß dabin, daß die Actaner sagen wollten, Sabellius habe in Chriftus wohl eine Person angenommen, diese aber zugleich Bater und Sohn genannt.

- ift. Denn wenn man die Ausdrücke "aus ihm" und "ans dem Mutterleibe" und "ich bin vom Bater ausgesangen und gekommen" so auffaßt, als ob er einen Theil dieser einen Substanz gleichsam als Aussluß aussbehnte, so wird der Bater nach ihrer Ansicht zusammengessetzt, theilbar und veränderlich und ein Körper sein und, so weit es von ihnen abhängt, der körperlose Gott Dem ausgesetzt sein, was sich im Gesolge des Körpers befindet."
- 14. Das ift ihr Frrthum, das ihre todbringende Lebre. Um diefe zu beweisen, bedienen fie fich mit Entstellung bes richtigen Sinnes des Zeugnisses abttlicher Aussprüche und lingen über diese, indem sie hiebei auf die menschliche Unwissen= beit rechnen. Es tann aber Niemandem zweifelhaft fein, daß man zur Erkenntniß ber göttlichen Dinge sich göttlicher Lehren bedienen müffe. Denn weder wird zur Biffenschaft bes Himmlischen der menschliche Schwachsinn aus sich felbst fich erheben, noch fich das Begreifen des Unsichtbaren der bloße Sinn für das Körperliche verschaffen. Denn nicht unterscheidet entweder Das, mas in uns geschaffen und fleischlich ift, ober Das, was zum Gebrauch unferes Lebens aus Gott verlieben ist, nach seinem eigenen Urtheil die Natur und das Werk feines Schöpfers. Nicht bringt unfer Geift in die himmlische Wiffenschaft ein, noch wird die unbegreifliche Kraft durch irgend einen Sinn für unsere Dhumacht begreiflich werden. Man muß Gott felbit in Betreff feiner felbit glauben und Dem nicht widerstreben, was er uns von sich zu unserer Erfenntniß mittheilt. Denn man muß ihn entweder nach Art ber Beiden läugnen, wenn man feine Zeugniffe verwerfen will, oder man kann, wenn man ihn, wie er es ift, für Gott halt, von ihm feine andere Auffaffung haben, als wie er felbst von sich bezeugt hat. Es mögen also bie eigen= thumlichen Ansichten ber Menschen aufhören und die menschlichen Urtheile sich nicht über die göttliche Anordnung hinaus erftreden. Wir schließen uns baber gegenüber ben unehrerbietigen und gottlofen Lehren von Gott gerade biesem Zeugniß göttlicher Aussprüche an, und wir werden Alles

auf das Zeugniß Dessenigen selbst hin, den die Untersuchung betrifft, behandeln, werden nicht, um die Unkenntniß der Zuhörer zu hintergehen und zu mißleiten, einige Aussprüche nach dem Wortlaute ohne Beifügung ihrer Beranlassungen zusammenstellen. Denn das Berktändniß der Aussprüche ist aus den Beranlassungen abzunehmen, aus denen man spricht, weil nicht dem Worte die Sache, sondern der Sache das Wort untergeordnet ist. Wir werden daher auf Alles eingehen, indem wir sowohl die Beranlassungen zur Rede als auch die Bedeutungen der Worte angeben werden. Wir wollen also auf das Einzelne in der Ordnung, wie wir es angeführt haben, zurückgreifen.

15. Das ist also ber Anfang ihres Bekenntnisses, daß fie fagen: Wir miffen, bag es nur einen Gott gebe, indem Mofes fpricht: "Bore, Ifrael, ber Berr bein Gott ift Einer." Aber getraute fich Jemand hieran zu zweifeln? Dber hat man jemals erfahren, daß Einer von Denen, die an Gott glaubten, anders gelehrt habe, als daß ein Gott fei, aus dem Alles, eine Rraft ohne Geburt, und daß biefe eine Macht ohne Unfang fei? Aber nicht fann beghalb, weil Gott Einer ift, bem Cohne Gottes abgesprochen werben, daß er Gott ift. Denn Moses hat oder vielmehr Gott hat durch Moses, weil das Volk sowohl in Aegypten als auch in der Bufte im Götendienst und in der Berehrung vermeintlicher Götter befangen war, diefes erste Gebot gegeben, an einen Gott zu glauben, und hat es nach Wahrheit und Recht gegeben. Aber lagt uns feben, ob der nämliche Mofes auch von Dem, burch ben Alles ift. 1) befannt habe, baß er Gott ift. Denn es wird bem Bater nicht entzogen, daß er ber eine Gott ift, weil auch ber Gobn Gott fei. Denn er ift Gott aus Gott, Einer aus Einem, aber es ist beghalb ein Gott, weil er Gott aus ihm. 3m Gegen theil aber ist nicht ber Sohn beghalb weniger Gott, weil

<sup>1)</sup> Bon bem Gohne.

der Bater der eine Gott sei. Denn er ist der eingeborne Sohn Gottes, nicht ohne Geburt, so daß er dem Bater entzöge, daß er der eine Gott sei, doch er selbst etwas Anderes als Gott, weil er aus Gott geboren ist. Und obsichon man nun hierüber nicht zweiseln darf, daß er durch die Geburt aus Gott Gott sei, so daß Gott nach unserem Glauben Einer ist, so laßt uns bennoch sehen, ob Moses, der zu Ifrael gesagt hat: "Der Herr dein Gott ist Einer," den Sohn Gottes als Gott verkündet habe. Denn wir werden zum Bekenntniß der Gottheit unsers Herrn Tesus Christus uns des Zeugnisses Dessenigen bedienen missen, auf dessen Ansehen, daß man es dem Sohne absprechen müsse, daß er Gott sei.

16. Da also Dieß das vollständige und vollkommene Bekenntniß von Gott ist, also nach dem Apostel zu sprechen: "Ein Gott Bater, aus bem Alles, und unfer eine Berr Jesus Christus, durch den Alles,"2) so laßt uns auf den Ursprung der Welt sehen, was Moses über ihn spricht. Er fagt nämlich: "Und Gott sprach: Es werde eine Feste in der Mitte des Waffers und theile swifchen Waffer und Waffer. Und es geschah fo. Und Gott machte eine Feste, und Gott machte eine Theilung in ber Mitte bes Waffers." 3) Du haft also einen Gott, aus welchem, und einen Gott, burch welchen. Ober wenn bu Das läugnen willst, so mußt bu Beigen, burch wen Das gemacht worden fei, was gemacht worden ift, oder wenigstens nachweisen, daß die Natur ber zu schaffenden Dinge selbst Gott gehorsam sei, daß sie sich auf das Wort: "Es werde eine Feste" nach bem Befehle des Wortes Gottes felbst befestigt habe. Doch das läßt die Darftellung ber heiligen Schrift nicht zu. Denn Alles ift nach dem Propheten aus Nichts gemacht worden, 4) und

<sup>1)</sup> Benn nämlich ein zweiter ungeborner Gott neben ibm beftanbe.

<sup>2)</sup> I. Ror. 8, 6. — 3) Genes. 1, 6. 7. — 4) II. Maff. 7, 28.

nicht ist irgend eine bestehende Natur in etwas Anderes um= gewandelt, sondern Das, was nicht war, geschaffen und vollendet worden. Durch wen? Bernimm ben Evan= geliften: "Alles ift durch ihn gemacht worden." Wenn du frägft, durch wen, so wirst bu ben nämlichen Evangeliften sprechen hören: "Im Anfange war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott war bas Wort, bas war im Anfang bei Gott. Alles ift burch basselbe gemacht morben." Willst du aber die Wahrscheinlichkeit in Abrede stellen, baß ber Bater gefagt habe: "Es werbe eine Feste," so wirst bu wieder die Worte des Propheten vernehmen: "Er fprach es, und es wurde gemacht; er befahl es, und es wurde geschaffen." ') Darin also, daß gesagt wurde: "Es werde eine Feste," zeigt es sich, baß ber Bater gesprochen habe. Wenn aber beigefügt wird: "Und es geschah so," und wenn es heißt, daß Gott es gemacht habe, so ist dabei an die Berfon bes Wirkenden zu benken, ber es macht. Denn "er sprach es, und es wurde gemacht." Reineswegs hat er bloß gewollt und es gemacht. "Er befahl, und es wurde geschaffen." Reineswegs bloß, weil es ihm gefiel, trat es ins Dafein, so daß ein Bermittler zwischen ihm und Dem, was geschaffen werden follte, überflüffig geworden wäre. Es befiehlt alfo das Werden ber Gott, aus bem Alles ift, und es vollbringt es ber Gott, burch ben Alles ist, indem ein und berfelbe Name ") bei ber Bezeichnung bes Befehlenden und bei ber Thätigkeit des Vollbringenden ausgesprochen wird. Wenn bu bich aber erfühnen wirst, zu behaupten, baß nicht der Sohn in den Worten: "Und Gott machte" gemeint fei, wie wird es sich verhalten mit den Worten: "Alles ift durch ihn gemacht worden" und jenem Ausspruch bes Apostels: "und unfer eine Berr Jesus Chriftus, burch ben Alles," und jenem: "Er sprach es, und es wurde gemacht"? Wenn nun

<sup>1)</sup> Bf. 148, 5 2) Der Name Gott, indem es sowohl heißt, daß Gott befahl, als auch, daß Gott machte.

biefe göttlichen Aussprüche beine Unverschämtheit überführen werden. 1) fo wird dem Sohne Gottes nicht abgesprochen, daß er Gott sei, wenn es heißt: "Böre, Israel, der Herr dein Gott ist Ciner," da er gerade von Dem, der das gesprochen hat, bei der Gründung der Welt selbst als Gott und Sohn erklärt worden ift. Doch laßt uns feben, wie weit biefe Unterscheidung eines befehlenden und vollbringen= ben Gottes sich erstrede. Denn obschon es ber Ginsicht bes gemeinen Verstandes widerstrebt, zu glauben, daß in den Worten: "Er befahl es, und es wurde gemacht" ein einzeln stebender und ebenderselbe bezeichnet worden sei. so muß boch. damit Richts zweifelhaft sein konne, Das, mas auf die Schöpfung ber Welt gefolgt ift, erklärt werben.

17. Als nämlich nach Vollendung ber Welt ihr Bewohner gebildet werden follte, heißt es also von ihm: "Und Gott sprach: Lagt uns ben Menschen machen nach unferm Bild und Gleichniß!"2) [Und wiederum: "Gott machte ben Menschen; nach dem Bilde Gottes machte er ihn." 3) 3ch frage nun, ob du glaubest, daß Gott mit sich allein geredet habe, oder ob du einsiehst, daß er diese Worte nicht an sich. sondern an einen Andern gerichtet babe? Wenn du saoft. er sei allein gewesen, so wirst du durch seine eigenen Worte widerlegt, indem er fagt: "Laßt uns ben Menschen machen nach unferm Bild und Gleichniß!" Denn Gott hat burch ben Gesetzgeber nach unferer Einsicht gesprochen, indem er nämlich mit Worten, von benen er wollte, daß wir berselben uns felbst bedienten, die Kenntniß seiner Thaten uns mittheilte. Denn nachdem ber Sohn Gottes, durch den Alles gemacht wurde, burch die Worte bezeichnet ist: "Und Gott

<sup>1)</sup> Der Beronesercober hat bier "non convincent": nicht überführen werben.

<sup>2)</sup> Ben. 1, 26.

<sup>8)</sup> Cbenb. B. 27. Die eingeklammerten Borte fehlen in einem alten Manuscripte.

sprach: Es werbe eine Feste," 1) so sind wieder diese Worte gebraucht: "Und Gott machte eine Feste." Damit jedoch eben diese Worte nicht für bedeutungsloß und überflüssig gehalten murben, wenn er zu fich felbft gefagt lätte, bag es werben folle, und es wiederum felbst gemacht batte, (benn was ließe sich von Dem, ber allein ift, weniger erwarten, als baf er fagte, er muffe Etwas machen, ba es bloft bes Willens bedurfte, damit es wurde?) so wollte er, daß man voll= fommener einsehe, daß biefe Ausbrucksweise nicht auf ibn allein zu beziehen fei. Indem er fagte: "Laßt uns ben Menschen machen nach unserm Bild und Gleichniß," hat er die Annahme eines Einzelnen durch die Verfündung ber Gemeinschaft aufgehoben. Es fann aber Giner fich felbit als einem einzeln Stehenden nicht irgend eine Benoffenschaft fein. Und hinwiederum ftimmt zur Berlaffenheit eines einzeln Stehenden nicht das Wort: "Laßt uns machen!" Und Reiner fagt zu Jemand, ber ihm fremt ift: "unferm". Beide Ausbrücke, sowohl "laßt uns machen" als auch "unferm". wie sie nicht einen einzeln Stebenben und ben Nämlichen annehmen laffen, beuten auch nicht auf einen Golden, ber von ihm verschieden und ihm fremd ift. 2) Ober ich frage, wenn du vernimmst, daß er allein stebe, ob du nicht glaubst, daß er ein und Derselbe sei, ober wenn bu vernimmft, er sei nicht ein und Derfelbe, ob du es so auffassest, daß er bloß für sich allein stebe. Darin also, daß er einzeln steht, wird er als einzeln stehend, darin aber, daß er nicht ein und Derfelbe ift, als nicht einzeln stehend erfunden werden. Auf einen einzeln Stehenden alfo paßt "ich werbe machen" und "mein", auf ben nicht einzeln Stehenden aber "lagt uns machen" und "unfer".

ben Sohn gerichtet find.

<sup>1)</sup> Der Sohn ift bier insofern bezeichnet, als biefe Worte an

<sup>2)</sup> Inbem ber Bater fprach: "Laft uns machen" und "nach unferm Bilb und Gleidniß", hat er gezeigt, daß er nicht einzeln fiebe isolitarius fei), indem er aber fagte: nach unferm Bilb und Gleichniß, daß ber Sohn nicht von ihm versichieben fei.

- 18. Wenn wir alfo lefen: "Laft uns ben Menschen machen nach unferm Bilb und unferm Gleichniß," fo muffen wir, weil beibe Ausbrude andeuten, bag, fo wie kein allein Stehender, fo auch fein Berichiedener fei, auch weber einen für fich bloß allein Stehenden, noch einen Verschiedenen befennen, indem man baraus, daß er "unferm Bilb" fagt, nicht auch "unfern Bilbern", Die Gigenheit einer Ratur in Beiben erfennt. Es genügt aber nicht, bloß bie Ausbrücke erklärt zu baben, wenn nicht auf bas Berständniß ber Worte bie Ausführung der That folgt. Denn es steht also geschrieben: "Und Gott machte ben Menschen, nach bem Chenbilde Gottes machte er ihn." Ich frage, wenn die Worte von einem einzeln Stehenden kommen und von ihm felbst wieder an sich gerichtet werben, was du glaubest, daß man hier benken muffe. Denn ich sehe jetzt eine breifache Bezeichnung, Die bes Machenben, bie bes Gemachten und bie bes Gleichniffes. Der gemacht worden ift, ist ber Mensch. Gott aber hat ihn gemacht, und ben er gemacht hat, hat er nach bem Bilbe Gottes gemacht. Wenn Die Schöpfungegeschichte von einem einzeln Stehenden gesprochen hatte, hatte fie gewiß fich ber Worte bedient: "und er machte ihn nach seinem Bilbe." Aber indem fie das Geheimniß des Evangeliums ankundigte, hat sie nicht von zwei Göttern, sondern von Gott und Gott gesprochen, wenn sie fagt, daß der Mensch von Gott nach bem Bilbe Gottes gemacht worden fei. Und fo findet man. daß Gott den Menschen nach dem ihm mit Gott gemeinsamen Bilbe und nach bem nämlichen Gleichniß schaffe, so baß weder die Bezeichnung bes Wirkenden die Annahme ber Bereinsamung guläßt noch einen Unterschied in ber Gottbeit das nach dem nämlichen Bild und Gleichniß eingerichtete Schaffen gestattet.!
  - 19. Und obschon man es nach Diesem für überstlüssischalten könnte, noch weiter Etwas anzusühren, weil in den göttlichen Dingen nicht erst die häusigeren Aussprüche, sondern die einsachen Aussprüche genügen, so muß man doch davon Kenntniß nehmen, was weiters hierüber gesagt worden

fei. Denn nicht über die göttlichen Worte, fonbern über unsere Auffassung muffen wir Rechenschaft ablegen. Gott richtet auffer vielen Aufträgen folgende Worte an Noe: "Wer bas Blut eines Menschen vergießt, deffen Seele wird für fein Blut vergoffen werben, weil ich nach bem Ebenbild Gottes ben Menschen gemacht habe." 1) Auch hier wird unterschieden amischen Gleichniß, Bert, Birkendem. Gott bezeugt, daß er nach dem Ebenbilde Gottes ben Menschen gemacht habe. Uls ber Mensch gemacht werben foll, fagte er, weil er von sich und nicht zu sich sprach: 2) "nach unserm Bilbe", als aber ber Mensch gemacht ist: "Gott machte ben Menschen nach dem Bilbe Gottes." Es war ihm wohl die passende Wortsorm nicht unbekannt, wenn er mit sich selbst fprach, um zu fagen: "3ch habe ihn nach meinem Chenbild gemacht." Denn er hatte, um bie Ginheit ber Ratur bargulegen, gefagt: "Laßt uns nach unferm Chenbild machen!" Und hinwiederum verwirrte er nicht die Auffassung von einem einzeln Stehenden und nicht einzeln Stehenden, ba Gott, als er ben Menschen machte, ihn "nach bem Ebenbild Gipttes" machte.

20. Wenn du aber etwa behaupten millft, daß Gott Bater als allein stehend Das zu sich gesprochen habe, als ob man dir zugeben könne, daß Einer mit sich wie mit einem Zweiten geredet habe, und daß man glauben müsse, daß er die Worte: "Nach dem Ebenbilde Gottes habe ich den Menschen gemacht," so aufgesaßt wissen wollte, als wenn es hieße: "Nach meinem Ebenbilde habe ich den Menschen gemacht," so wirst du zuerst durch dein eigenes Zeugniß widerlegt werden. Du hast nämlich gesagt: Aus dem Vater

<sup>1)</sup> Ben. 9, 6.

<sup>2)</sup> Confiant erklärt biefe Borte also: Gott sprach bon fic, weil er sagte: Lagt une machen, aber nicht zu fich, weil er nicht fagte: Lagt mich machen.

Mes, aber burch ben Sohn Alles. 1) Denn insoweit gesagt worden ist: "Laßt uns den Menschen machen," kommt der Ursprung aus Dem, von dem auch die Rede ausging; insoweit aber Gott ihn nach dem Ebenbilde Gottes machte, wird auch Der bezeichnet, durch den das Werk vollbracht wird.

21. Ferners wird sich bann, bamit bu hier Nichts lügen kannft, die Weisheit, von der du felbft bekannt haft, daß sie Chriftus sei, gegen bich erheben und fagen: "Da er gewiffe Quellen fette unter bem Simmel, ba er die Grundfesten ber Erbe befestigte, war ich bei ihm und ordnete. Ich war es, an der er sich erfreute. Täglich aber freute ich mich vor seinem Angesichte zu jeder Zeit, da er sich freute nach Bollendung des Erdfreises und fich freute bei ben Göbnen ber Menschen." 2) Abgeschnitten ist jeder Einwand, und ber ganze Irrthum fieht fich zum Bekenntniß ber Wahrheit gebrangt. Bei Gott ist die vor der Zeit gezeugte Weisheit. Und sie ift nicht bloß bei ihm, sondern ordnet auch. Sie ift also ordnend bei ihm. Erfasse die Aufgabe der Ordnung ober Anordnung!3) Denn der Bater vollbringt, indem er spricht, der Sohn ordnet, indem er vollführt, was nach bem Befehle werden foll. Zwischen ben Bersonen ift aber eine folde Unterscheidung gemacht, daß das Werk auf Beibe bezogen wird. Denn indem gefagt wird: "Lagt uns machen," wird ber Befehl und die That4) gleichgeftellt; indem aber gefchrieben steht: "Ich war bei ihm und ordnete," beutet er an, daß er bei der Ausführung nicht für sich allein war. Er freut sich

<sup>1)</sup> In ber oben angeführten arianischen Glaubensformel Kap. 12, wo das bem Sinne nach ansgesprochen ift.

<sup>2)</sup> Spriichw. 8, 28.

<sup>3)</sup> Vel dispositionis, Dieser Zusat fehlt in zwei Sand-schriften.

<sup>4)</sup> Der Befehlenbe und Bollgiebenbe.

aber vor Dem, von dem er andeutete, daß er die Freude mit ihm theile: "Täglich aber freute ich mich in seinem Anblick zu jeder Zeit, als er sich freute nach Vollendung des Erd= freises und sich freute bei ben Göhnen ber Menschen." 1) Die Weisheit hat die Urfache ihrer Freude ausgesprochen. Sie freut sich megen der Freude des Baters, der erfreut ist über Die Bollendung der Welt und die Gobne der Menschen. Denn es fteht geschrieben: "Und Gott fah, baf es gut fei." 2) Sie freut fich, daß bem Bater ihre Werke gefallen, Die burch fie nach feinem Befehle vollbracht worden find. Denn fie erflärt, daß daber ihre Freude stamme, daß über die Vollen= bung bes Erdfreises und über die Sob." ber Menschen ber Bater erfreut mare, über bie Gohne be. Menschen beghalb, weil schon im einzigen Abam ber ganze Anfang bes. mensch. lichen Geschlechtes begonnen hatte. Es spricht also bei ber Erschaffung ber Welt nicht ber Bater als einzeln stebend mit sich, indem seine Weisheit mit ihm sowohl mitwirkt als auch nach pollendeter Mitwirfung sich freut.

22. Es ift uns zwar nicht unbekannt, daß Pieles und sehr Wichtiges zur erschöpfenden Behandlung dieser Worte noch im Kückstande sei, aber wir haben es mehr aufgeschoben als verschwiegen. Denn deren umftändlichere Behandlung sparen wir für die übrigen Lehrsätze auf. Denn jetzt antworten wir nur auf Das, was in der Darlegung ihres Glanbens oder vielmehr ihrer Treulosisseit von den Gottslossen gesagt worden ist, daß nur ein Gott von Moses sei verkündet worden. Und wir wissen wohl, daß es der Wahrbeit gemäß so verkündet worden, weil es einen Gott gibt, auß dem Alles, aber daß man deßhalb nicht ausser Acht lassen dort und Gott und Gott im ganzen Umfang seines Werfes bekannt

1) Spriichw. 8, 30 31. — 2) Gen. 1.

<sup>3)</sup> Es wird biefe Schriftfielle umftänblich im zwölften Buche behandelt.

hat. Man muß also seben, wie sowohl die Auserwählung als auch das Geset; Wott und Gott in gleicher Ordnung des Bekenntnisses verkündet.

23. Denn als nach vielen Anreden Gottes an Abraham Sara gegen Aggr aufgebracht war, weil sie als unfruchtbare Berrin die Magd um ihre Empfängniß beneidete, und als diese ihr aus den Augen gegangen war, spricht von ihr die Schrift also: "Und es fagte der Engel des Herrn zu Agar: Rehre zuruck zu beiner Berrin und bemüthige bich unter ihren Gänden! Und es fagte ihr ber Engel des Herrn: Mehrend werde ich beinen Samen mehren, und er wird sich nicht gählen laffen wegen seiner Menge." 2) Und wiederum: "Und sie nannte den Namen bes Herrn, der mit ihr redete: Du, Gott, ber bu auf mich geblickt haft."3) Es spricht ber Engel bes Berrn (eine boppelte Bezeichnung aber liegt im Engel des Herrn, ber felbst, welcher ift, und der, bessen er ift), und er fpricht nicht Dinge, die bem Namen seines Umtes entsprechen. Denn er sagt: "Mehrend werbe ich beinen Samen mehre und er wird fich nicht gablen laffen wegen seiner Menge." Die Macht der Menschenvermehrung übersteigt den Dienst eines Engels. Aber was bat denn die Schrift von Dem, ber als Engel Gottes Solches redete, mas Gott allein eigen ift, bezengt? "Und sie nannte ben Namen bes Herrn, der mit ihr redete: Du Gott, der du auf mich geblickt haft." Erstens ist es ber Engel Gottes, zweitens ber Berr, benn sie nannte ben Namen bes Berrn, ber mit ihr sprach, hierauf brittens Gott: "Denn bu bift Gott, ber du auf mich geblickt haft." Der ber Engel Gottes genannt wurde, der Nämliche ist auch Berr und Gott. Es ist aber nach dem Bropheten der Sohn Gottes "der Engel bes

<sup>1)</sup> Sowohl das neue als das alte Testament. Die Beweise aus dem alten Testamente sind in diesem und im folgenden Buche enthalten.

<sup>2)</sup> Genef. 16, 9. 10. - 3) Chenb. B. 13.

großen Rathes." 1) Damit die Unterscheidung der Personen vollsommen wäre, ist er Engel Gottes genannt worden; denn der Gott aus Gott ift, ist auch ein Engel Gottes. Damit ihm aber die schuldige Ehre erwiesen würde, wurde er sowohl als Herr als auch als Gott verfündet.

24. Er erscheint also bier querft als Engel, bann später wieder als Berr und Gott. Abraham aber gegenüber nur als Gott. Denn mit Sicherheit wird, nachdem bereits, bamit nicht ber Irrthum von einem allein Stehenden unterliefe. bie Unterscheidung der Bersonen vorausgeschickt ist, sein voll= ftanbiger und mahrer Rame ausgesprochen. Denn es steht geschrieben: "Und Gott sprach zu Abraham: Sieh, Sara. bein Weib, wird dir einen Sohn gebaren, und bu wirft seinen Namen Isaak heissen. Und ich werbe mit ihm ein Bundniß schließen zu einem ewigen Bundnig und mit feinem Samen nach ihm. In Betreff bes Ismael aber, fiebe, habe ich dich erhört, und ich habe ihn gesegnet, und ich werde ihn febr groß machen. Und er wird zwölf Stämme erzeugen. und ich werde ihn zu einem großen Bolke machen."2) Unter= liegt es etwa einem Zweifel, daß Der, welcher Engel Gottes genannt wurde, zugleich auch wieder Gott genannt wird? Und in gleicher Weise ist von Ismael die Rede, und er foll jetzt und früher von dem Nämlichen vermehrt werden. Und damit man nicht etwa glaube, daß nicht ber Nämliche, ber zu Agar gesprochen habe, auch jett spreche, bezeugt bas göttliche Wort die Bezeichnung der nämlichen Person, indem es fagt: "Und ich habe ihn gesegnet, und ich werde ihn ver-mehren." Der Segen gehört der Bergangenheit an. Denn schon batte er zu Agar gesprochen. Die Bermehrung aber bezieht sich auf die Zukunft, benn gum ersten Mal fpricht Gott jett von Ismael zu Abraham. Und zu Abraham spricht Gott; zu Agar aber hat ber Engel Gottes gesprochen. Gott ift alfo. ber auch Engel ift. Denn ber auch ber Engel Gottes

<sup>1) 3</sup>f. 9, 6 nach LXX. - 2) Genej. 17, 19. 20.

ift, ist Gott, aus Gott geboren. Gottes Engel wurde er aber destalb genannt, weil er der Engel des großen Rathes ist. Als Gott wurde aber der Nämliche nachber dargestellt, damit man nicht glaubte, daß Der, welcher Gott ist, ein Engel sei. Es folge die Rede der Ordnung der Gegenftände. Der Engel des Herrn redete zu Agar, der Nämliche redete als Gott zu Abraham. Vom Nämlichen ergeht an Beide das Wort. Gesegnet wird Isnael und ihm versprochen, daß er zu einem großen Bolke vermehrt werden solle.

25. Die Schrift zeigte auch durch Abraham, baß es Gott mar, ber rebete. Dem Abraham wird auch fein Sohn Rfaat verbeiffen. Dann erscheinen spater brei Manner. Dbichon Abraham drei erblickt, betet er nur einen an und bekennt ihn als feinen Herrn. Die Schrift bat gemeldet, daß brei Männer erschienen seien, aber bem Batriarchen ift nicht unbefannt, welchen er anbeten und befennen muffe. Rein Unterschied ift in ber Gestalt ber Erschienenen, aber Jener erkannte feinen Berrn mit ben Augen bes Glaubens und mit der Sehtraft des Beiftes. hierauf folgt: "Und er fprach zu ihm: 3ch werde gurudfehren und fpater um diese Beit gu bir fommen, und Sara, bein Weib, wird einen Sohn baben." 1) Und hierauf sagte ber Berr zu ihm: "Ich werde meinem Diener Abraham nicht verbergen, was ich zu thun Willens bin." \*) Und wieder: "Es fagte aber ber Berr: Das Geschrei von Sodoma und Gomorrha ift voll geworben. und ihre Gunden find gar groß." 3) Und wieder nach vielen andern Worten, die wir der Kürze halber übergeben, ale es Abraham zu Bergen ging, daß die Gerechten mit den Ungerechten vertilgt werden follten, beißt es: "Reineswegs wirft bu, der du über die Erde richtest, ein solches Gericht halten." Und der herr fprach: "Wenn ich in ber Stadt Sodoma

<sup>1)</sup> Genej. 18, 10. -- 2) Chend. B. 17. -- 3) Chend. B. 20. 4) Chend. B. 25.

fünfzig Gerechte finde, so will ich ihretwegen ber ganzen Ortschaft verzeihen." 1) Und hinwiederum fagt bie Schrift, nachtem die Worte an Lot. ben Bruber Abrahams, vollenbet find: "Und ber Berr regnete über Sodoma und Gomorrha Schwefel und Keuer vom Herrn vom himmel." 2) 11nd wieder: "Und ber Berr befuchte Sara, wie er es fagte, und er that ber Sara, wie er fprach, und Sara empfing und gebar bem Abraham einen Sohn in ihrem Greisenalter, und in ber Zeit, wie ber Berr zu ihr fprach." 8) Als hierauf bie Magb aus dem Saufe des Abraham mit ihrem Cobne pertrieben mar und in ber Bufte megen Baffermangel ben Tob bes Anaben befürchtete, fagt bie nämliche Schrift: "Und Gott ber Berr borte bie Stimme bes Knaben, wo er mar. und ber Engel Gottes rief Die Maar vom himmel und fagte zu ihr: Wie geht es : Agar? Fürchte bich nicht! Denn Gott hat Die Stimme Des Knaben erhört von tem Orte, wo er sich befindet. Steh auf und nimm ben Anaben und balte ihn bei ber Sand! Denn ich werbe ihn zu einem aroken Bolfe machen." 4)

26. Was ist Das für eine treulose Blindheit, was für eine Berstockung des ungläubigen Herzens, was für eine gottlose Bermessenheit, Dieß entweder nicht zu wissen oder, obsichon man es weiß, nicht zu beachten? Gewiß ist es in dieser Weise erzählt und gesagt worden, damit nicht die Erkenntniß der Wahrheit durch irgend einen Irrthum oder eine Dunkelheit verhindert würde. Wenn wir nun zeigen, daß es nicht unbekannt sein könne, so muß die Abläugnung ein Verbrechen der Gottlosigkeit sein. Der Engel Gottes begann zu Ugar zu sprechen, indem er Ismael zu einem aroßen Volk vermehren und ihm eine zahllose Nachsonumenschaft gewähren wollte. Als sie b vernimmt, zeigt ihr

5) Agar. Bergl. Rap. 23.

<sup>1)</sup> Genef. 18, 26. — 2) Ebenb. 19, 24. — 3) Ebenb. 21, 1. 2. — 4) Ebenb. 17. 18.

Bekenntniß, daß er sowohl Herr als auch Gott sei. Denn die Rede nahm ihren Anfang mit dem Engel Gottes und fand ihren Abschluß mit dem Bekenntniß Gottes. So ist Der selbst, welcher in der Aufgabe, den großen Rathschluß zu verfünden, der Engel Gottes ist, der Natur und dem Namen nach Gott. Denn der Name richtet sich nach der Ratur, nicht die Natur nach dem Namen. Bon den nämlichen Dingen spricht auch Gott zu Abraham. Es wird gezeigt, daß Ismael bereits gesegnet sei, und daß der Nämliche zu einem Bolke vermehrt werden soll. "Ich habe ihn gesegnet," 1) sprach er. Er veränderte also nicht die Bezeichsnung seiner Person. Denn er bezeugt, daß er bereits gesegnet habe. Die Schrift bat wenigstens die Ordnung des Gebeimnisses und die Art und Beise der wahren Lehre eingehalten, indem sie mit dem Engel Gottes beginnt und ibn bierauf, da er von den nämlichen Dingen spricht, als Gott bekennt.

27. Es schreitet aber das göttliche Wort mit reicherem Erfolg der Lebre vorwärts. Gott spricht dort zu Abraham, verbeißt, daß Sara gebären werde. Sierauf erscheinen vor ihm, da er sitht, drei Männer. Einen betet er an und bekennt ihn als seinen Herrn. Und der Nämliche, den er angedetet und bekannt hat, verspricht, um die nämliche Zeit später zurüczutehren, und sprach als Gott zu Abraham, daß Sara einen Sohn haben werde. Der nämliche Mann, der von ihm gesehen worden ist, redet später den Nämlichen in Betreff eben dieser Dinge an. Es geschieht nur eine Veränderung der Namen, Nichts jedoch hat sich im Bekenntniß geändert. Denn obschon Abraham ihn als einen Mann erblickte, so betete er ihn doch als Herrn an, indem er nämlich das Geheimniß der bevorstehenden Annahme eines Leibes ) erkannte. Auch fehlte ihm nicht das Zeugniß eines

1) Gen. 17, 20.

<sup>2)</sup> Der Menschwerbung bes Sohnes.

so großen Glaubens, ba ber Berr in ben Cvangelien sagt: "Abraham, euer Bater, freute sich, meinen Tag zu sehen, und er sah ihn und freute sich." 1)

Der gesehene Mann also verspricht, zur nämlichen Zeit zurudzukehren. Sieh auf ben Ausgang bes Beriprechens. Erinnere bich, daß es ein Mann ift, ber bas Berfprechen gibt. Bas fagt alfo bie Schrift? "Und ber Berr suchte bie Sara heim." Jener Mann ift also ber Berr, ber fein Berfprechen erfüllt. Was folgt aber? "Und Gott that ber Sara, wie er fagte." 3) Der in ber Rebe Mann genannt, als herr bei ber heimsuchung bezeichnet worden ift, wird in der That als Gott erklärt. Gewiß weißt bu, daß ein Mann geredet habe, welchen Abraham gesehen, und der mit ihm geredet hat. Wie wirft du ihn nicht als Gott erkennen ba bie nämliche Schrift, Die ihn als Mann bezeichnet hatte, ihn auch als Gott bekannte? Denn fie hat gefagt: "Und Sara empfing und gebar bem Abraham einen Sohn in ihren alten Tagen und in der Zeit, wie der Berr ihr fagte." 3) Aber ber Mann fprach, bag er tommen werbe. Salte ibn bloß für einen Mann, wenn Der, welcher gekommen ift, nicht Gott und Berr ift. Bergleiche Die Urfache! 1) Der Mann wird ja beghalb kommen, bamit bie Sara empfange und gebare. Bernimm bie Erfüllung! Der Berr und Gott fam beghalb, damit Sara empfing und gebar. In ber Kraft Gottes fprach es ber Mann, in ber Wirfung Gottes leiftete es Gott. So bezeichnet er sich als Gott burch bie Rete und die That. Bon ben drei erblickten Männern entfernen fich bann zwei. Aber ber gurudbleibt, ift Berr und Gott. Und er ist nicht bloß Herr und Gott, sondern ist auch Richter. Denn vor dem Berrn ftebend fprach Abraham : "Reinesmeas wirst bu bieses Wort in Ausführung bringen.

<sup>1)</sup> Joh. 8, 56. — 2) Gen. 21, 1. — 3) Ebenb. B. 2. 4) Nämlich bes Besuches Genes. 18, 10 und bes Besuches 21, 1. 6.

ben Gerechten zu töbten mit bem Gottlosen, und es wird nicht der Gerechte sein wie der Gottlose. Nimmermehr wirst du, der du über die ganze Erde richtest, ein solches Gericht halten." <sup>1</sup>) In seiner ganzen Nede also lehrt Abraham den Glauben, wegen dessen er gerechtsertigt wurde, und bekennt Den, den er als seinen Herrn unter den Dreien erkannte und allein andetete, sowohl als Herrn als auch als Nichter.

28. Damit du aber nicht etwa glaubest, daß im Befenntniß eines Einzigen die Ehre aller brei Männer enthalten fei, die mit einander gesehen wurden, so betrachte, mas bei bem Anblid ber zwei Männer, bie fich entfernt hatten, Lot gesprochen habe: "Und als Lot sie fah, stand er auf und ging ihnen entgegen und beugte sich mit feinem Angesicht zur Erbe und fagte: Wohlan, ihr Berren, fehrt ein im Saufe eueres Knechtes!"2) hier bewahrte ber einfache Anblick von Engeln die Mehrheitsform, bort bekennt eine einfache Ehre ber Glaube bes Patriarchen. Sier gibt bie Geschichte ber heiligen Schrift zu erkennen, daß nur zwei von ben brei Mannern Engel gemefen, bort verfündet fie beni Berrn und Gott. Denn fie fagt: "Und ber Berr fprach zu Abraham: Warum hat Sara gelacht und gefagt: Ich foll also wirklich gebaren; ich bin aber alt geworben? Ift bei Gott ein Ding unmöglich? Um biese Zeit werbe ich später zurud- kehren, und Sara wird einen Sohn haben.",3) Es halt also bie Schrift die Ordnung der Wahrheit ein, indem sie weder die Mehrheitsform bei Dem andringt, der sowohl als Gott als auch als herr erkannt wurde, noch den zwei Engeln die Ehre erweist, die Gott allein erwiesen worden war. Lot nennt sie zwar Berren, die Schrift aber nennt fie Engel.

<sup>1)</sup> Genes. 18, 25. — 2) Ebenb. 19, 1. 2. — 3) Ebenb. 318, 14.

Dort sehen wir die Dienstfertigkeit bes Menschen, 1) hier bas Bekenntniß ber Wahrheit.

- 29. Hierauf zeigt sich die Strase des gerechten Gerichtes über Sodoma und Gomorpha. Und was hat denn Das wohl für eine Bedeutung: "Der Herr regnet Schwefel und Fener vom Herrn"?" Wie der Herr vom Herrn es ist, so unterschied er Die nicht nach dem Namen der Natur, die er in der Bezeichnung auseinander gehalten hatte." Denn wir lesen im"Evangelium: "Der Vater richtet Niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohne übergeben." Des hat also der Herr gegeben, was der Herr vom Herrn empfangen hat.
- 30. Aber ber du im Gerrn und Herrn die Kenntniß des Richters empfangen haft, erkenne auch in Gott und Gott die Gemeinschaft des nämlichen Namens. Jakob hatte, als er aus Furcht vor seinem Bruder die Flucht ergriff, im Traume eine auf der Erde befestigte und die zum himmel reichende Leiter erblickt, wie auf ihr die Engel Gottes aufund abstiegen und der Herr über ihr rubte und ihm alle Segnungen, die er dem Abraham und Isaak verliehen hatte, spendete. So lauten hierauf die Worte Gottes an ihn:
  "Gott aber sprach zu Jakob: Erhebe dich und begib die in den Ort Bethel und wohne dort und errichte dort Gott einen Alkar, der dir erschienen ist, als du vor dem Angesichte deines Bruders flohest." bis Gott verlangt Ehre für Gott

<sup>1)</sup> Bot nennt bie Engel Gerren, um ihnen gleine Boffichfeit ju bezeigen und feine Dienftfertigfeit angubieten.

<sup>2)</sup> Gen. 19, 24.

<sup>3)</sup> Es werben zwei auseinanbergehalten, ba vom herrn und herrn bie Rebe ift. Sie werben aber nicht unterschieben in ber natur, ba zu beren Bezeichnung ein und basselbe Wort "herr" gebraucht wirb.

<sup>4)</sup> Joh. 5, 22. - 5) Genef. 35, 1.

und verlangt sie mit Bezeichnung einer zweiten Person, — ber bir erschienen ist, sagt er, als du flobest. — damit keine Berwechselung mit der nämlichen Person stattsinde. Gott also ist es, welcher spricht, Gott auch, von dem er spricht. Das Bekenntniß der Ehre sondert Die nicht in der Benennung ihrer Natur, welche in der Bezeichnung ihrer Existenz untersschieden werden.

31. 3ch weiß nun wohl, bag an diefer Stelle gur gründlicheren Behandlung Manches noch erfordert würde. Aber wir müffen nach ber Ordnung der Fragen auch die Ordnung in ben Antworten einhalten. Daber werben wir, mas hier ausständig ift, im folgenden Buch an paffenber Stelle ausführen. 1) Rur Das mußte jett an Gott, ber für Gott Ehre forbert, bewiesen werben, bag ber Engel Gottes, ber mit Agar gesprochen hatte, somobl Gott als auch Berr fei, ba er von ben nämlichen Dingen auch zu Abraham gesprochen hat, und daß ber Mann, den Abraham gefeben habe, sowohl Gott als auch Berr fei, Die zwei Engel aber, die bei bem Berrn gesehen und von ihm zu Lot gefendet wurden, vom Bropheten für nichts Anderes als für Engel erklärt worden feien. Es war aber nicht bloß Gott in Geftalt eines Mannes bei Abraham, sondern es fam Gott auch in Menschengestalt zu Jakob. Und er kam nicht bloß, fondern es wird auch mitgetheilt, daß er gekampft habe, und nicht bloß, daß er gefämpft habe, fondern auch, baß er Dem gegenüber, mit bem er kampfte, schwach gemefen fei. Jest über bas Beheimniß bes Kampfes zu bandeln. entspricht weber ber Zeit noch unserm Gegenstanbe. 2) Gott

2) Etwas eingehender ift von biefem Rampfe B. 5 Rap. 19

die Rede.

<sup>1)</sup> Die Erscheinungen Gottes vor Agar, Abraham, Lot und Jakob werben im folgenben Buche von Kap. 11—20 nochmals behandelt, um baraus abzuleiten, baß ber Sohn nicht bloß Gott, sonbern auch wahrer Gott fei.

ift es gewiß, weil Jakob gegen Gott ftark mar und Ifrael Gott fab.

32. Lagt uns aber feben, ob auch andersmo als bei Ugar biefer Engel Gottes als Gott erkannt wurde! Allerbings wurde er als folder erkannt. Und er wurde nicht bloß als Gott, sondern auch als Gott Abrahams und Gott Rfaats und Gott Ratobs erfunden. Denn ber Engel bes Berrn erschien bem Moses im Dornbufch, ber Berr fpricht im Dornbufch. An weffen Stimme glaubst bu, bag man benten muffe, an die des Gefebenen ober die eines Undern? Dier gibt es feine Gelegenheit, Die Unwahrheit zu fagen Denn bie Schrift fagt: "Es erschien ihm aber ber Engel bes Berrn in einer Feuerflamme im Dornbusch." 1) Und wiederum: "Es rief ihn ber Berr vom Dornbufch: Mofes, Moses! Und er entgegnete: Was ift es? Und ber Berr fagte: Tritt nicht bergu! Nimm bie Schube von beinen Fugen! Denn ber Ort, wo bu ftehft, ift beiliges Land. Und er sprach zu ihm: Ich bin ber Gott Abrahams, ber Gott Isaafs und ber Gott Jakobs." Der im Dornbusch erschienen ift, rebet vom Dornbusch, und ein Ort ift ber Ort des Gesichtes und ber Stimme, und kein Anderer wird gehört, als ber gesehen worden ist. Der ber Engel Gottes ift, ba er geseben wird, ber ift auch wieder ber Berr, ba er gehört wird, ber Berr felbst aber, ber gehört wird, wird hierauf ale ber Gott Abrahame, Ifaate und Jatobe erfannt. Da er ber Engel Gottes genannt wirb, ift bas ein Beweis, baß er nicht fich eigen 3) und einfam ift; ba er Berr und Gott genannt wird, wird er in ber Ehre und im Ramen feines Wefens verfündet. Du haft alfo einen Engel, ber im Dornbufch erschien, ber zugleich Berr und Gott ift.

<sup>1)</sup> Erob. 3, 2. - 2) Chenb. B. 4. 5.

<sup>3)</sup> Der Engel Gottes ift nicht fich eigen, ba er als Gottes Engel Gott eigen ift.

33. Gebe noch die Zeugniffe bes Mofes burch und fieh, ob er irgend eine Belegenheit, Gott und ben Berrn gu verfünden, verabfäume. Denn bu vernimmst aus feinen Worten: "Bore, Ifrael, ber Berr bein Gott ift Giner." 1) Bernimm jett die Worte jenes seines göttlichen Gefanges! Er fagt nämlich: "Sehet, sehet, daß ich ber herr bin und auffer mir kein Gott ift!" 2) Und als er alle Worte bis an bas Ende bes Befanges im Namen Gottes") gesprochen hatte, fagte er: "Freuet euch zugleich mit ihm, ihr himmel, und es follen ihn anbeten alle Sohne Gottes. Freuet euch. ihr Bölker, mit seinem Bolke, und ehren sollen ibn alle Engel Gotte8." 4) Gott foll geehrt werden von Gottes Engeln, ba er fagt: "Denn ich bin ber Berr, und auffer mir ift fein Gott." Er ift nämlich ber eingeborne Gott. Und ber Name bes Eingebornen läft keinen Genoffen zu (gleichwie der Ungeborne, bloß in fo weit er ungeboren ift, feinen Theilnehmer haben fann), benn er ift ber Gine vom Ginen. Und es ift meber auffer bem ungebornen Gott ein anderer ungeborner Gott, noch auffer dem eingebornen Gott fonft ein eingeborner Gott. Reber von Beiben ift alfo Giner und ein Alleiniger, nämlich in Folge ber einem Jeben zukommenden Gigenheit sowohl ber Geburtlosigkeit als bes Urfprunge. Und fo find Beibe ein Gott, ba amischen Ginem und Einem, bas beißt Ginem aus Ginem es feine ameite Natur ber ewigen Gottheit gibt. Er ift also anzubeten von den Söhnen Gottes und zu verehren von den Engeln Gottes. So wird die Ehre und Berehrung Gottes von den Sohnen und Engeln Gottes verlangt. Erfasse bie Bezeichnung Deffen, ber verehrt werden foll, und Derer, burch die er verehrt werden foll, nämlich Gott burch die Engel und Söhne Gottes. 5) Und damit du nicht etwa glaubest, bag Ehre für

1) Deuter. 6, 4. - 2) Cbend. 82, 39.

<sup>3) 3</sup>m Namen bes eingebornen Gottes. Bergl. B. 5 Rap 36.

<sup>4)</sup> Deuter. 32, 43 nach LXX.

<sup>5)</sup> In ben befferen und älteren Hanbschriften ift bier ber Text corrupt. Rach einer Conjectur Conftants wirde es beiffen:

einen Gott verlangt werbe, ber es nicht von Natur ift, und nicht wähnest, daß Moses an biefer Stelle Die Berehrung Gottes tbes Baters gemeint habe, ba boch ber Bater im Sohne geehrt merben folle, fo beachte meniaftens ben Segen. ben er in ber nämlichen Rebe für Joseph anbringt. Denn er sagt: "Und was Dem angenehm ist, ber im Dornbusch erschien, komme über bas Saupt und ben Scheitel bes Joseph." 1) Es muß also von ben Sohnen Gottes Gott angebetet werben, jedoch ber Gott, welcher auch Gottes Sohn ift. Es muß aber Gott von ben Engeln Gottes verehrt werben, jedoch ber Gott, ber als ber Engel Gottes Gott ift. weil im Dornbusche Gott als Engel Gottes erschien und bei ber Segnung bem Joseph gewünscht wird, mas Dem gefällig ift. Er ift nicht benhalb nicht Gott. weil er ber Engel Gottes ift, und er ist hinwiederum nicht deßhalb kein Engel Gottes, weil er Gott ift, fondern indem er den Begriff ber Bersonen bezeichnete und ben Sinn von Geburtslosiakeit und Geburt unterschied und die Ordnung ber bimmlischen Gebeimniffe offenbarte, lehrte er, bag man Gott nicht als alleinstehend fich benfen burfe, ba Gott ben Engel und Sohn Gottes die Engel und Sohne Gottes anbeten merben.

34. Und Das möge aus ben Büchern des Moses von uns als Antwort dienen, oder Moses möge vielmehr damit selbst antworten, weil die Häretiker unter Berufung auf sein Ansehen meinen, daß man aus dem Bekenntnisse eines Gottes die Ueberzeugung gewinnen könne, daß vom Sohne Gottes nicht gelebrt werde, daß er Gott sei, wobei sie im Widerspruch mit dem Zeugniß ihres Gewährsmannes gottlos sind. Denn obschon dieser einen Gott bekennt, so unter-

Entnimm die Bezeichnung Deffen, ber berehrt werden foll, aus Denen, burch die er verehrt werden foll, nämlich Gott als Engel und Sohn Gottes.

<sup>1)</sup> Denter. 38, 16.

läßt er boch nicht, vom Sohne Gottes zu lehren, daß er Gott ift. Aber wir muffen ferners über den Nämlichen mehrere Anssprüche der Propheten vorbringen.

35. Du baltit bich an bas Wort: "Bore, Ifrael, ber Berr bein Gott ift Giner." 1) Und wurdest bu bich nur in ber rechten Beise baran halten! Aber nach beiner Auffaffung will ich die Bedeutung eines prophetischen Ausspruches wiffen. Es beifit nämlich in ben Bfalmen: "Es falbte bich. Gott, bein Gott." 2) Unterscheide gum Berständniß beim Lefen ben Gefalbten und ben Salbenben! Unterscheibe "bich" und "bein"! Zeige, an wen bie Rebe gerichtet sei, und von wem sie handle. Denn an die vorhergehenden Worte ift Diefes Bekenntniß angereiht. Denn er hatte gefagt: "Dein Thron, v Gott, bauert in alle Emigfeit, bas Scepter beiner Leitung ist bas Scepter beiner Berrichaft. Du haft Die Berechtigkeit geliebt und haffest bie Ungerechtigkeit."3) Jest hat er Dem auch beigefügt: "Deßhalb falbte dich, Gott, bein Gott." 4) Der Gott ber ewigen Berricaft ift also megen bes aus ber Liebe zur Gerechtigkeit und bem Saffe ber Ungerechtigkeit ihm gutommenden Berdienstes von feinem Gotte gefalbt worden. Trüben unsere Erkenntniß etwa wenigstens einige Zwischenräume zwischen ben Ramen? Denn nur bie Unterscheidung der Person ist in "dich" und "dein" angegeben, in keinem aber bas Bekenntnig ber Natur unter-ichieben. Denn "bein" ift bezogen auf ben Urheber, "bich" aber auf bie Bezeichnung Desjenigen, ber vom Urheber tommt. Denn er ift Gott aus Gott, indem ber Brophet in unmittelbarer Aufeinanderfolge bekennt: "Es falbte bich, Gott, bein Gott." Es gibt aber vor bem ungebornen Gotte teinen Gott, ba er felbst fagt: "Seid mir Zeugen, und ich bin Zeuge, fpricht Gott ber Berr, und mein Rnecht, ben ich auserwählt habe, bamit ihr wiffet und glaubet und einsehet,

<sup>1)</sup> Deuter. 6, 4. — 2) Bf. 44, 8. — 3) Cbenb. B. 7. — 4) Cbenb. B. 8,

daß ich es bin, und daß vor mir kein anderer Gott ift noch nach mir sein wird." <sup>1</sup>) Es ist also die Würde Dessenigen bewiesen, der ohne Ansang ist, und die Ehre Dessenigen bewahrt, der aus dem Ungebornen ist: denn "gesalbt hat dich, Gott, dein Gott." Denn daß er sagt "dein", ist auf die Geburt zu beziehen, hebt aber die Natur nicht auf. Und deshalb ist er sein Gott, weil er aus ihm zu Gott geboren ist. Es ist aber nicht deshalb, weil der Bater Gott ist, der Sohn weniger Gott. Denn gesalbt hat dich, Gott, dein Gott. Indem er nämlich die Bezeichnung sowohl des Ursebers als auch des aus ihm Erzeugten bringt, läßt er in einem und demselben Worte jenen Beiden den Namen der nämlichen Natur und Würde zukommen.

36. Damit man aber nicht etwa baraus zu einer gottlofen Behauptung Unlag nehme, bag es heißt: "baß ich es bin und por mir fein anderer Gott ift noch nach mir fein wird," 2) gleich als ob beghalb nicht auch ber Sohn Gott ware, weil nach Gott, vor bem tein Gott fei, auch fpater tein Gott fein murbe, fo muffen wir beghalb auf Die Erflarung bes gangen Ausspruches eingehen. Gott ift felbst ber Zeuge feiner Worte, aber auch fein auserwählter Anecht ift zugleich mit ihm Beuge, bag tein Gott vor ihm fei noch nach ihm ein Gott fein werbe. Er ift sich zwar felbst ein genügenber Benge, aber er fügte feinem Zeugniffe von fich bas Zengniß feines auserwählten Knechtes bei. Es ift alfo ein Zeugniß Zweier, daß vor ihm kein Gott fei, - benn aus ihm ift alles, - und feiner nach ihm fein werbe, feines= wegs aber, daß er nicht aus ihm gewesen sei. Denn es fprach bas bereits ein Rnecht im Zeugniß bes Baters, ein Anecht in ber Bunft, aus ber ber Auserwählte Die Erzeugung hatte. Gerade Das spricht er in den Evangelien also aus: "Sieb, mein Anecht, ben ich auserwählt habe, mein

<sup>1) 3</sup>f. 43, 10. - 2) Gbenb. B. 10.

Geliebter, an bem meine Seele Wohlgefallen hat." 1) Es gibt also vor mir keinen andern Gott, und es wird nach mir keinen geben. Er zeigt nämlich die Unendlichkeit der ewigen und unveränderlichen Kraft dadurch, daß vorher und nachber ausser ihm kein Gott ift, bringt jedoch seinen Knecht ebenso in sein Zeugniß wie in seinen Namen.

37. Und bas fann man leicht aus feiner eigenen Berfon abnehmen. Denn er fagt zum Bropheten Diee: "Ich werde nicht fortfahren, mich des Sauses Ifrael zu erbarmen, sonbern feindlich merbe ich mich ihnen gegenüberstellen. Der Sohne Ruba's aber merbe ich mich erbarmen und werde ihnen Rettung bringen im Berrn, ihrem Gott." 2) Es nennt alfo ber Bater Gott schlechtweg ben Sohn, in bem er uns auch ausermählt hat vor ewigen Zeiten. "Ihrem" fagt er beß-halb, weil der ungeborne Gott von Niemand ift und wir bem Sohne von Gott bem Bater als Erbtheil übergeben werden. Denn wir lefen: "Berlange von mir, und ich werde dir die Bolfer zu beinem Erbtheil geben." 3) Denn Gott, aus bem Alles ift, bat feinen Gott, ba er ohne Anfana ewig ift. Der Sohn aber bat ben Bater zum Gott, benn er ist als Gott aus ihm geboren. Wir aber haben sowohl ben Bater zum Gott als auch ben Sohn zum Gott. Denn ber Bater bekennt vom Sohne, daß er unfer Gott fei, und ber Sohn lehrt vom Bater, baß wir ihn zum Gotte haben. Gott aber wird ber Sohn vom Bater, bas beifit mit bem Namen feiner eigenen ungebornen Kraft genannt. 4) Und bas nun zu Diee.

38. Wie bestimmt aber spricht Gott Vater über unsern Derrn sich bei Isaias aus? Er sagt nämlich: "Denn so

<sup>1)</sup> Watth. 12, 18; bergl. 3f. 42, 1. — 2) Of. 1, 6. 7. — 3) Bf. 2. 8.

<sup>4)</sup> Mit bem Namen, ber ber ungebornen Kraft bes Baters b. h. bem ungebornen Bater, gulommt, nämlich mit bem Namen Gott belegt ber Bater ben Cohn.

spricht ber Berr, ber heilige Gott Ifraels, ber gemacht hat. was kommen wird. Fraget mich wegen euerer Sobne und Töchter, und wegen ter Werke meiner Banbe übertraget es mir! 3ch habe bie Erbe gemacht und ben Menschen auf ihr. 3ch habe Befette allen Gestirnen porgeschrieben, ich babe einen König ber Gerechtigkeit erweckt, und alle feine Bege find gerade. Diefer wird meine Stadt bauen und bie Gefangenschaft meines Bolkes abstellen, nicht gegen Löfegelb und Gefchenke, fpricht ber Berr ber Beerschaaren. Bemühen wird sich Aegupten und ber Handel ber Aethiopier und von Sabain. Große Manner werben zu bir herüber fommen und merben beine Rnechte fein, und fie merben binter bir einhergeben, in Fesseln geschlagen, und werden bich anbeten und zu dir fleben, weil in bir Gott ift, und fein Gott ift auffer bir. Denn bu bift Gott, und wir mußten es nicht, bu Gott Ifraels, Beiland! Es follen Alle erröthen und fich schämen, die seine Begner find, und fie werben mit Beschämung abziehen." 1) Gibt es ba noch irgend eine Ausflucht für die Bermeffenheit? Der ist noch irgend eine Entschuldigung für die Unwissenbeit übrig, wenn nicht etwa Dieß noch übrig ift, daß die Gottlosigkeit fich offen fundgibt? Gott, aus bem Alles ift, ber Alles burch feinen Befehl gemacht hat, ber die vollbrachten Werke für fich in Unspruch nimmt, bie gewiß nicht zu Stande gefommen waren, wenn er nicht gesprochen batte, daß sie werden follten, bezeugt, daß von ihm ein gerechter König erweckt worden fei, auf daß er ibm. bem Gotte, eine Stadt baue und bie Gefangenschaft vom Volke wegnehme, nicht durch Lösepreis und Geschenke; benn durch die Gnade werden wir alle gerettet. Hierauf fährt er fort, daß nach der Bemühung Agyptens — das beißt nach bem Unglud ber Welt - und bes Sanbels ber Aethiopier und von Sabain große Männer zu ihm herüber-kommen werden. Und was hat man wohl sich vorzustellen unter ber Bemühung Agpptens und bem Sanbel ber Athiopier

<sup>1) 31. 45, 11-16.</sup> 

und von Sabain? Erinnern wir uns an die Weisen bes Morgenlandes, die ben Berrn anbeten und ihm Gefchente barbringen, und wollen wir die Mübe einer so weiten Reise, um bis nach Bethlebem in Juda zu kommen, in Anschlag bringen. Denn in ber Mühe ber Bornehmen ift bie Mühe von gang Agppten bargestellt. Bon ben Magiern nämlich, die Die Wirkungen ber göttlichen Rraft unter einem falfchen äufferen Scheine erlogen, murbe vorzugsweise bie Ehrenbezeigung eines gottlofen Götterbienstes von jeher bargebracht. Die nämlichen Magier brachten vom Sandel ber Aethiopier und von Sabain Geschenke von Gold. Weihrauch und Mbrrhe dar. Und auch Das hat ein anderer Brophet vorbergemelbet mit ben Worten: "Vor feinem Angesichte werden bie Aethiopier niederfallen, und feine Feinde werden den Staub leden. Die Rönige von Tharfis werden Geschenke opfern, Die Könige ber Araber und von Sabain Geschenke bringen, und es wird ihm gegeben werden vom Golde Arabiens." 1) In den Magiern und in den Geschenken zeigt sich also die Bemühung Aegyptens und bes Handels ber Athiopier und von Sabain, nämlich ber Irrthum ber Welt in ber Unbetung ber Magier und bie auserlesenen Geschenke ber Bölker, bie fie bem von ihnen angebeteten Berrn opferten.

39. Welches aber endlich jene großen Männer seien, die zu ihm herüberkommen und ihm in Fesseln folgen wersten, ist kein Geheinniß. Sieh dich um in den Evangesien. Petrus umgürtet sich, um zu seinem Herrn zu kommen. Dechaue auf die Apostel! Paulus, der Diever Christi, rühmt sich in seinen Fesseln. Past uns also sehen, ob der Gesesselte Jesu Christi erfüllt habe, was Gott von Gott seinem Sohne ausgesprochen hatte. "Sie werden andeten," sagt er, "denn in dir ist Gott." Bernimm nun das Wort des Apostels und suche das Vernommene zu begreifen: "Gott

<sup>1)</sup> Pf. 71, 9. 10. — 2) Joh. 21, 7. — 3) Philem. B. 1. — 4) If. 45, 14.

war in Christus und versöhnte mit sich die Welt." ) hierauf folgt: "Und es ift kein Gott ausser dir." In Übereinstimsmung hiemit fagt der nämliche Apostel: "Denn nur Einer ift unser herr Jesus Christus, durch den Alles ist."?) Und es scheint kein Anderer ausser ihm zu sein, weil er Einer ist. Drittens sagt er auch: "On bist Gott, und wir wußten es nicht." Aber der ehemalige Berfolger der Kirche sagte: "Ihnen gehören die Bäter, von denen Christus, der ist über Alles, Gott."" Diese nun werden als Gesesselsen. Sie sind nämlich groß und werden auf zwölf Sigen die Stämme Fraels richten und ibrem Herrn als Zeugen seiner Lebre und seines Leidens nachfolgen.

40. Gott ist also in Gott, und Der ist Gott, in welchem Gott ist. Und wie kann es heissen: "Es ist kein Gott ausserbir", da in dem Nämlichen Gott ist? Du machst, o Häretiker, zum Bekenntniß eines einzeln stehenden Gottes des Baters einen miderrechtlichen Gebrauch von den Worten: "Es ist kein Gott ausser mir." Wie wirst du das Wort aus dem Munde Gottes des Baters erklären, der sagt: "Es ist kein Gott ausser die einen du wegen des Ausspruches: "Es ist kein Gott ausser mir" behaupten willst, daß der Sohn Gottes nicht Gott sei? Und zu wem soll nun Gott gesagt haben: "Es ist kein Gott ausser die Nott ausser die nun Gott gesagt haben: "Es ist kein Gott ausser die Denn du wirst hier nicht die Person eines allein Stehenden unterschieden können. Denn der Her sagte zum König, den er erweckt hat, im Ramen der großen Männer, welche andeten und slehen: "Denn in dir ist Gott." Das verträgt sich nicht mit einem allein Stehenden. Denn "in dir" bezeichnet einen Anwesenden, an den nämlich die Worte gerichtet werden. Daß es aber weiter heißt: "In dir ist Gott," deutet nicht nur auf den Anwesenden, sondern auch auf Den, der im Anwesenden wohnt, da er Den, welcher wohnt, von Dem unterscheidet, in welchem er wohnt, bloß durch eine

<sup>1)</sup> II. Kor. 5, 19. — 2) I. Kor. 8, 6. — 3) Röm. 9, 5.

Unterscheidung der Person, nicht der Gattung. Denn Gott ist in ihm, und in dem Gott ist, der ist Gott. Denn nicht ist Gott in der Wohnung eines von ihm verschiedenen und ihm fremden Wesens, sondern er hält sich in der seinigen auf, die aus ihm selbst gezeugt ist, Gott in Gott, weil er Gott aus Gott ist. "Denn du bist Gott, und wir wußten es nicht, du Gott Jsraels, du Deiland!")

41. Wenn but Gott in Gott laugneft, fo trifft bich folgende Schriftstelle. Es heißt nämlich: "Es werden er= röthen und fich schämen Alle, Die ihn befeinden, und werden mit Beschämung abziehen." 2) Das ist ein Urtheilsspruch Gottes gegen beine Gottlofigfeit. Denn bu befeinbest Chriftum, wenhalb ber Ausspruch bes väterlichen Wortes bich bart anläßt. Denn Gott ift es, bem bu bie Gottheit absprichft. Du fprichft fie ihm aber ab unter bem Schein ber Berehrung Gottes, welcher fagt: "Es ift kein anderer Gott auffer mir." Aber schäme dich und erröthe! Der ungeborne Gott bedarf der ihm von dir erwiesenen Ehre nicht, er verlangt von dir Diefen Ruhm bes Alleinseins nicht, er fühlt keine Gehnfucht nach bieser beiner überklugen Ginsicht, baß bu, weil er gesagt hat: "Ausser mir ist fein Gott," ben Gott läugnest, ben er aus fich gezeugt bat. Und bamit bu ihm Das nicht, um bie Gottheit des Sohnes zu vernichten, als besondere Eigen= Schaft gufdriebeft, fo vollendete er ben Ruhm feines Gingebornen mit ber Ehre ber vollkommenen Gottheit, indem er fagte: "Und es ift tein Gott auffer bir." Bas unterscheibest du, was gleichgesetzt wird? Was trennst bu, mas neben= einandergestellt wird? Dem Sohne Gottes ift es eigen, baß auffer ihm fein Gott ift; Gott bem Bater ift es eigen, baß ohne ihn kein Gott ift. Bediene bich in Betreff Gottes ber Worte Gottes! In dieser Weise preise und flebe ben Ronig an : "Denn in bir ift Gott, und es ift fein Gott auffer bir. Denn bu bift Gott, und wir wußten es nicht, bu

<sup>1) 3</sup>f. 45, 15. - 2) Ebenb. B. 16.

Gott Ifraels, bu Beiland!" Reine Schmach enthält ber Tribut ber Ehre, und in Nichts verftößt die Formel ber Lobpreisung. Vielmehr ift beren Berweigerung voll von Schmach und Beschämung. Bleibe fteben bei ben Worten Gottes, lobpreife in den Ausbruden Gottes und fuche ber angekündigten Schmach zu entgehen. Denn indem bu läugnest, daß der Sohn Gottes Gott sei, wirst du nicht so fehr Gott als allein stehend in der Berehrung der Herrlichkeit an= beten als vielmehr ben Bater in ber Entehrung bes Sohnes herabwürdigen. Bekenne vor bem ungebornen Gotte ben ehrenden Glauben, bag auffer ihm fein Gott fei, fprich por bem eingebornen Gotte es aus, bag ohne ibn fein (Sott ift. 1)

42. Denn vernimm auffer Mofes und Isaias brittens bann auch ben Jeremias, ber gleichfalls bas Nämliche lehrt, wenn er fagt: "Diefer ift unfer Gott, und es wird ihm fein anderer an die Seite gefett werben. Diefer nun hat jeben Weg ber Wiffenschaft entbedt und ihn Jafob, feinem Knechte, verlieben und Ifrael feinem Geliebten. Sierauf wurde er auf Erden gefehen und weilte unter ben Denfchen." 2) Denn er hatte schon weiter oben gesagt: "Und er ift ein Mensch, und wer wird ibn erfennen ?" Du haft also einen Gott, ber auf Erden gesehen ward und unter ben Menschen weilte. Ich frage nun, wie bu bie Worte verfteben gu muffen glaubst: "Die bat Jemand Gott gefehen, auffer ber eingeborne Sohn, ber im Schoose bes Baters ift," ba Beremias einen Gott verfündet, "ber sowohl auf Erben gefeben mard als auch unter ben Menschen weilte." Der Bater wenigstens ist nur bem Sohne allein sichtbar. Wer ift also Der, welcher gesehen ward und unter ben Menschen weilte? Gewiß ift er unser Gott, ein im Menichen somobl fichtbarer als auch berührbarer Gott. Und

<sup>1)</sup> Auffer (praeter) — ohne (absque). 2) Barnch 3, 36—38.

vernimm ben Bropheten, wie er fpricht: "Es wird ihm tein anderer an die Seite gesetzt werden." Fragst du: Auf welche Weisej? fo hore, was folgt, damit du nicht etwa glaubest, estfei beghalb nicht auch bem Bater eigen, mas in ben Worten liegt: "Bore, Ifrael, ber Berr bein Gott ift Einer." Denn fo beißt es im Zusammenhang: "Es wird ibm fein Anderer an die Seite gefett werben. Diefer nun hat jeden Weg ber Wiffenschaft entbeckt und ihn feinem Knechte Jatob verlieben und feinem geliebten Ifrael, bierauf ward er auf Erben gefehen und weilte unter den Menschen." Einer ift nämlich ber Mittler Gottes und ber Menichen, Gott und Menfch, Mittler somobl in ber Gesetgebung ale auch in ber Unnahme bes Körpers. 1) Ein anderer wird ihm alfo nicht an die Seite gesetzt. Denn einer ist Diefer, jum Gotte aus Gott geboren, burch ben Alles im Simmel und auf Erden geschaffen worben, durch den die Zeiten und Jahrhunderte gemacht worden find. Denn Alles, mas existirt, hat durch beffen Wirksamfeit seinen Bestand. Diefer Eine alfo ift es, bergmit Abraham einen Bund fcbliefit, ber ju Moses rebet, vor Ifrael als Zeuge erscheint, in ben Propheten wohnt, ber aus der Jungfrau vom heiligen Beifte geboren ift, ber die uns widerstrebenden und feindseligen Mächte an das Holz des Leidens heftet, der den Tod in ber Solle vernichtet, die Zuversicht unserer Hoffnung durch Die Auferstehung befräftigt, ber Berwelung bes menschlichen Fleisches burch Die Berrlichkeit seines Körpers ein Ende macht. Ihm wird fein anderer an die Seite gesetzt werden. Denn nur bem eingebornen Gotte ift Das eigen, und biefer Einzige ist in Diefer besonderen Seligkeit feiner Rrafte aus Gott geboren. Nicht ein anderer Gott wird ihm an die Seite gefett. Denn nicht aus einer anderen Substang, sondern aus Gott ift er Gott. Es ift also in ihm Richts neu, Richts fremt, Richts jungen Urfprungs. Denn wenn Ifrael bort, bag es einen Gott habe, und Gott, bem

<sup>1)</sup> Sowohl im alten als auch im neuen Teffamente.

Sohne Gottes, kein anderer Gott an die Seite gesetzt werde, um Gott zu sein, so sind Gott Bater und Gott Sohn vollkommen Eins, nicht durch die Bereinigung zu einer Person, sondern durch die Einheit der Substanz. Denn der Prophet gestattet nicht, daß Gott der Sohn Gottes als ein zweiter Gott angenommen werde, weil er Gott ist.



## Fünftes Buch.



## Fünftes Buch.

## Inhalt.

Nach einer allgemeinen Bemerfung über die Kallftricke ber Baretifer, benen man nur burd Silfe ber gottlichen Beisheit entgeben tonne, Rab. 1. 2. befaßt er fich mit ben Worten bes grianischen Glaubensbetenntniffes : "Wir erfennen einen mabren Gott." Die Arianer bebienten fich bes Wortes "mabr", um bem Sohne bie Natur ber mahren Gottheit abzusprechen. Rab. 3. Es tomme aber bem Sohne bie mabre Gottheit gu, weil er bie Natur und Rraft Gottes habe. Rap. 4. Ungefähr aus ben namlichen Beweisftellen, ans benen er im vierten Buche bie Gottheit bes Sobnes bewiesen bat, beweift er nun auch, baf ber Sobn mabrer Gott ift. Go aus ber Ergablung ber Erschaffung ber Welt und ber Menschen in ber Genefis. Rap. 5-10, Ferner beruft er fich auf bie Erscheinungen Gottes vor Agar, Abraham und lot und auf bie Art und Beife, wie ber erscheinenbe Gott bezeichnet wirb. Rap. 11-17. Die menschlichen Buftanbe habe ber Sohn mit feiner gottlichen Ratur vermöge feiner Allmacht verbunden. Kap. 18. Dann wird noch die Erscheinung Gottes por Satob, Rap. 19, 20, und vor Mofes im Dornbufd, Rap. 21, 22, berangezogen. Burben Die Saretifer bem Mofes glauben, fo würden fie auch Chrifto glauben. Rap. 23. 24. Er beruft fic

nun noch auf mehrere Schriftstellen bes alten Testaments, vorzugsweise auf die Stelle Is. 65, 13—16, wo die Häreiter das Wörtein "dich" eingeschaftet haben. Kap. 25—31. Der Einwendung, daß diese Worte auf den Bater zu beziehen seien, setzt er die Antorität des heiligen Apostels Paulus entgegen. Kap. 32—34. Um die gleiche Natur des Baters und Sohnes und die Einheit Beider darzuthun, sührt Hilarius von Kap. 35 dis zum Schluß Kap. 39 noch mehrere Schriststellen aus dem alten Testamente an.

Indem wir auf die gottlosen und mahnwitigen Lehren ber Baretiker in ben vorhergehenden Büchern ant= worteten, wußten wir wohl, daß wir in eine folde Nothwendigkeit des Widerspruches gedrängt waren, daß unferen Buborern ebenso febr unfere Antwort als unfer Stillschweigen Gefahr brachte. Da nämlich die ungläubige Lehre in unheiliger Weife von einem Gott redete und andererseits ber gefunde Glaube in gottesfürchtiger Weise ben einen Gott nicht läugnen konnte, fo war es nicht möglich, ohne bas Bewuftsein einer boppelten Gefahr von Dem zu bandeln. was mit ebenso großer Gottlosigkeit behauptet als verneint Und man wird nach menschlicher Auffassung es mürbe. vielleicht für widersprechend und unvernünftig halten, daß es gottlos fei, Das zu behaupten, beffen Läugnung gottlos ift. Denn die Frommigkeit des Bekenntnisses ift nicht vereinbar mit ber Gottlosigkeit ber Läugnung, und es widerspricht ber Bernunft, daß Das mit Nuten aufrecht gehalten werbe, mas mit Ruten umgestoßen wird. Doch bas menschliche Urtheil. unfähig zur Erkenntniß göttlicher Weisheit und thöricht nach bem Magstab himmlifcher Ginficht, urtheilt nach feinem Unvermögen und ift weise nach ber Schwäche feiner Natur. Es foll für fich felbst thöricht werben, um für Gott weise gu fein, bamit es nämlich die Armuth feiner Ginficht erkennend und nach der Weisheit Gottes strebend nicht nach dem Makitab menschlicher Weisheit verftandig fei, sonbern nach

Dem weise sei, mas zu Gott führt, um aus ber Erkenntniß ber Thorheit ber Welt zur Weisheit Gottes überzugeben. Den Sinn biefer thörichten Beisbeit bat nun bie Aralift ber Baretifer als Mittel ber Täufdung ausgebeutet und auf das Anfeben bes Gefetzes und der Evangelien geftütt einen Gott bekannt, da gesagt ist: "Höre, Ifrael, der Herr bein Gott ist Einer," indem ihnen nicht unbekannt war, wie groß hierin die Gefahr, fei es ber Entgegnung, fei es bes Stillschweigens, fei, und indem fie aus Beidem eine Gelegenheit zur Gottlofigkeit erwarteten, bag, wenn bas Schweigen ohne Widerspruch die Seiligkeit des in ungläubigem Sinne angewendeten Wortes bestätigte, indem ein Gott ift, boch ber Sohn Gottes nicht Gott mare, indem Gott, wie er wirklich ift, nur als Giner besteht; 1) ober wenn es einen Widerspruch gegen Dieses anmakliche gottlose Bekenntniß gabe, die Antwort, wenn sie nicht einen Gott bekennt ber Wahrheit des evangelischen Glaubens nicht treu bliebe und das Bekenntniß, das nur als einen Gott ben Bater und Sohn bekennt, in die Gottlofigkeit einer andern Barefie verfiele. 2) Und so murbe bie Weisheit ber Welt, die vor Gott Thorheit ift, unter bem Scheine einer einschmeichelnden und verderblichen Einfalt mit uns ihr Spiel treiben, wenn fie einen folchen Ausgangspunkt ihres Glaubens feststellte, in welchem wir ihr in gottloser Weise entweder beistimmten ober widerfprächen. Und sie würde in Folge dieser beider= feitigen Gefahr bas Zugeständniß bewirken, daß ber Sohn Gottes nicht Gott fei, weil ein Gott ift, ober uns jum Geständniß einer Barefie nöthigen, wenn man von uns glaubte, daß wir, indem wir den Bater als Gott und ben Sohn als Gott bekennen, nach der gottlosen Ansicht des Sabellius einen Gott lehren, und so würde nach dieser Darstellungsweise ihrer Lehre "ein Gott" entweder einen andern ausschließen, ober er würde durch einen andern

<sup>1)</sup> D. h. im Sinne ber Arianer. 2) Nämlich in ben Sabellianismus.

es ') nicht sein oder nur in den Namen einer sein, weil sowohl die Einheit einen andern nicht kennen als auch ein anderer die Einheit nicht gestatten würde und Zwei nicht Einer sein könnten.

2. Wir aber, die wir die Weisheit Gottes, die der Welt Thorheit ift, erlangt haben und durch bas beilfame und achte Bekenntniß bes Glaubens bes Berrn Die Sinterlift ber giftigen Lehre aufdecken wollen, haben in unferer Entgegnung eine solche Orbnung zu Grunde gelegt, die sowohl zum Beweise der Wahrheit den Zutritt sich verschaffte als auch in die Gefahr eines gottlosen Bekenntnisses sich nicht verwickelte. Wir schlugen nämlich einen Mittelweg zwischen beiden Richtungen ein, indem wir nicht ben einen Gott längnen, sondern nach dem Zeugniß Desjenigen felbst Gott und Gott verkünden, durch den ein Gott verkündet wurde, und nicht einen Gott in Folge einer Bermengung lehren und nicht hinwiederum ihn zu einer Zahl bes Gegenfates spalten noch im Gegentheil ihn bloß in den Ramen betennen, sondern ihn als Gott und Gott nachweisen, indem wir die Frage der Einheit einstweilen übergeben und noch weiter verschieben. 2) Denn mit Recht bezeugen Die Evangelien, daß Mofes einen Gott verfündet habe: und daß binwiederum in den Evangelien Gott und Gott mahrheits= getreu gelehrt werbe, bezeugt Mofes, welcher einen Gott lehrt. Und fo haben wir uns nicht gegen bas Zeugniß erhoben, fondern unfere Antwort dem Zeugniffe angepaßt, damit man nicht deßhalb läugnen könne, daß der Sohn Gottes Gott fei, weil bei Ifrael ein Gott ift, ba ber Nämliche uns berechtigt, ben Sohn Gottes als Gott zu bekennen, ber uns berechtigt, einen Gott zu verfünden.

<sup>1)</sup> Er würde nicht Einer fein, weil noch ein anderer Gott ift.

<sup>2)</sup> Das heißt bis zum achten Buche, wo biese Frage behanbelt wird.

3. Es schliefit sich also ber Ordnung ber Frage auch bie Ordnung bes bamit zusammenhängenden Abschnittes an. Denn weil Dief als der zweite Lehrsatz der gottlosen Täufchung hingestellt ift: "Wir tennen einen mahren Gott," so befaßt sich auch der ganze Inhalt dieses zweiten Buches 1) damit, ob der Sohn Gottes wahrer Gott sei. Denn ohne Zweifel hat die Spigfindigkeit des häretischen Geistes Diese Ordnung eingehalten, indem sie zuerst von einem Gotte fpricht, Dann einen mahren Gott befennt, um baburch ben Sohn Gottes von ber Natur und Wahrheit Gottes auszuschließen, ba die Wahrheit bei ber Natur bes Ginen fteben bliebe und bie natürliche Wahrheit bes Ginen nicht überschritte. Da es alfo keinem Zweifel unterliegt, baß Moses, ber einen Gott verfündet, vom Sohne Gottes habe aussprechen wollen, daß er Gott fei.2) so wollen wir gerade auf jene Zeugniffe feines Ausspruches zurudgehen und untersuchen, ob er gelehrt habe, daß ber von ihm ausgesprochene Gott auch als wahrer Gott aufzufaffen sei. Jebermann aber leuchtet ein, bag bie Wahrheit aus ber Natur und Kraft stamme. So ift, um sich eines Beispiels zu bedienen, mabrer Weizen, mas zu einer Ahre ausgemachien, mit Sacheln umwallt, aus ben Sülfen ausgebrofchen, zu Mehl gestampft, zu Brod geknetet und als Speife ge= nossen, in sich sowohl die Natur als auch die Wirkung des Brodes zeigt. Weil also die Kraft der Natur für die Wahrheit burgt, fo wollen wir feben, ob Der mahrer Gott fei, von dem Moses ausspricht, daß er Gott sei. Bon dem einen Gott, der zugleich der wahre Gott ist, wollen wir später sprechen, ") damit nicht etwa, wenn wir die Bestätigung

2) Nämlich in ben im borbergebenben Buche erbrterten Schrift-ftellen.

<sup>1)</sup> Zweites Buch wird das gegenwärtige genannt, insoweit das borhergehende vierte als das erste einer neuen Abtheilung erscheint.

<sup>3)</sup> Rämlich im achten Buche.

des einen und wahren Gottes in den Bersonen des Baters und Sohnes nicht in Aussicht stellen, ein gefährlicher Berdacht mit ermüdender Beängstigung einer schwankenden Erwartung erfülle.

- 4. Ich frage also, worin benn wohl die Erschaffung der Welt, nach welcher man die Erkenntniß Gottes angenommen hat, indem sie zu erkennen gibt, daß der Sohn Gottes Gott sei, in Abrede stelle, daß er wahrer Gott sei. Denn es ist nicht zweiselhaft, daß durch den Sohn Ales ist. Denn nach dem Apostel "ist Alles durch ihn und in ihm". Dwenn Alles durch ihn und Alles aus Nichts und Nichts nicht durch ihn ist, so frage ich, worin ihm die Wahrheit Gottes sehlt, da ihm weder die Natur noch die Krast Gottes sehlt. Denn er bediente sich der Krast seiner Natur, damit sowohl wäre, was nicht war, als auch entstände, was ihm gesiel. Denn Gott sah, daß es gut sei.
- 5. Denn das Gesetz brachte keine andere Bezeichnung als die der Person, \*) da es sagte: "Und Gott sprach: Es werde das Firmament," und wiederum beisügte: "Und Gott machte das Firmament." Übrigens hat es weder die Kraft unterschieden noch die Natur gesondert noch den Namen durch Den geändert, durch welchen es bloß die Erkenntniß des Sprechenden verschaffte, um die Bezeichnung des Wirkenden zu hringen. Die Wahrheit und Kraft der Natur wird aber durch die Bezeichnung des Sprechenden nicht ausgehoben, sondern vielmehr die Wahrheit selbst so bestimmt als möglich nahe gebracht. Denn zum Worte die Vollbringung binzuzussissen, kommt einer Natur zu, die durch die That Das zu leisten vermag, was der Sprechende leistet. Worin wird

1) Roloff. 1, 16.

<sup>2)</sup> Das alte Testament unterscheibet bie Bersonen bes Baters und Sohnes, ben Bater im sprechenden, ben Sohn im vollbringenben Gotte.

also wohl Der nicht der wahre sein, der vollbringt, da Der der wahre ift, welcher spricht, da auf die Wahrheit des Wortes die Wahrheit der That folgt? Gott ist, der gessprochen, Gott, der es gemacht hat. Wenn im Worte Wahr= beit ift, so frage ich, warum man die Wahrheit in ber That 1) läugne. Es mußte etwa nur Diefer mahr fein, indem er spricht, Jener aber nicht wahr, indem er es macht. Wir haben also in Gott, dem Sohne Gottes, die Wahrheit der Natur. Er ist Gott, ist Schöpfer, ist Gottes Sohn, ist all-mächtig. Es ist noch wenig, daß er kann, was er will, weil stets der Wille Kraft ist, er kann vielmehr sogar Das, was ihm gefagt wird. Denn vollendete Macht ift es, baß die Natur des Bollbringenden Das fann, was die Rebe des Sprechenden bezeichnen kann. Und in biefer Beife kommt, wenn Alles, mas gefagt werben kann, zugleich ins Werk gesetzt werden kann, der Wirksamkeit, die hinter dem Gefagten nicht gurudbleibt, Die Natur Der Wahrheit gu. Es ift also ber Sohn Gottes fein falscher Gott noch ein als Sohn angenommener Gott noch ein bloß gleichbenannter Gott, sondern ein wahrer Gott. Und es ist nicht 2) nöthig, Etwas von der entgegengesetzten Meinung darzulegen, wonach er nicht wahrer Gott sei. Denn mir genügt in ihm der Name und die Natur Gottes. Denn Gott ist Der, durch den Alles gemacht worden ist. Das hat mir von ihm die Schöpfung der Welt mitgetheilt. 3) Es wird Gott mit Gott gleichgesetzt durch ben Namen, die Wahrheit mit ber Wahr= heit gleichgesetzt burch die That. Wie die Bezeichnung des mächtigen Gottes im Worte liegt, so liegt die Erfassung des mächtigen Gottes in der That. Und da nun frage ich, mit welchem Rechte beim Bekenntniß bes Baters und Sohnes

<sup>1)</sup> Benn Der mabrer Gott ift, welcher fpricht, fo muß auch Der wahrer Gott fein, ber ben ausgesprochenen Befehl vollbringt.
2) In einer alten Danbschrift (ber carnutenfischen) ift bie Negation gestrichen.

<sup>3)</sup> Nach dem vaticanischen Cober: "Das hat mir vom Schöpfer der Welt die Genefis mitgetheilt."

bie Wahrheit ber Natur geläugnet werbe, ber sowohl burch bie Kraft bes Namens, als auch burch ben Namen ber Kraft genügt ist.

6. Der Lefer muß aber nicht auffer Acht laffen, daß ich nicht aus Bergeglichkeit ober Mißtrauen in Betreff jener Fragen, die man entgegen zu halten pflegt, von diefen jett schweige. Denn es fehlt mir weber an Kenntniß noch an Berftanbniß ber gewöhnlich angeführten Stelle: "Der Bater ift größer als ich" und ber übrigen ahnlichen Stellen, um nicht aus diesen selbst nachzuweisen, daß die Natur bes mabren Gottes in ber Natur bes Sobnes fei. Wir muffen aber in unferer Erwiderung die nämliche Ordnung ein= halten, wie sie in der gegnerischen Lehre sich vorfindet, damit bieser Schritt gottesfürchtiger Unterweisung, indem er in bie Fußtapfen gottlofer Lehre tritt, eben biefe erften Spuren ber trügerischen Lehre tilge, die diesen unheiligen und gott= losen Weg betrat. Indem wir also die evangelischen und apostolischen Aussprüche aufschieben und an bas Ende verfparen, 1) möge unterbeffen ber ganze Rampf gegen bie Gottlofen von uns aus bem Gefete und ben Bropheten geführt werden, indem wir ihre verlogene und trügerische Berkehrtheit einstweilen mit ben nämlichen Worten zu widerlegen uns bemüben, mit benen sie zu hintergeben suchen. Denn es fann die Wahrheit nicht anders erfannt werden. als wenn die Einwendungen gegen die Wahrheit als Irrthum enthüllt werden. Und Das geschieht mit besto entschiedenerer Schande für die Lügner, wenn die Lügen felbst zur Wahrbeit führen. Und es ist nach menschlicher Auffassungsweise eine allgemeine Ansicht, daß keineswegs bem Wahren sich das Falsche beigesellt, und daß Dinge biefer Art nicht in gegenseitiger Nebereinstimmung fich mit einander verbinden. Denn wenn die Natur im Unterschied der Gattung entgegengesetzt ift, so verbindet sich nie das Widersprechende, noch

<sup>1)</sup> Das heißt auf die Bücher 9-12.

steht das Unterschiedene in Übereinstimmung, noch besteht zwischen Dem, was sich gegenseitig fremd ift, eine Gemeinschaft.

- 7. Da sich nun Dieß so verhält, so frage ich, wie bei der Unterscheidung zwischen einem wahren und falschen Gott dieser Ausspruch aufzusassen einem wahren und balschen Gott dieser Ausspruch aufzusassen sie "Laßt uns den Menschen machen nach unserm Bild und Gleichniß.") Die Borte drücken den Gedanken aus. Der Gedanke ist ein Aussluß des Vernunftschlusses. Den Aussluß des Vernunftschlusses der Aussluß den Borten also laßt uns nach dem Gedanken forschen, aus dem Gedanken den Bernunftschluß begreifen und aus dem Gedanken den Bernunftschluß bie Wahrheit abnehmen! Denn ich frage, worin Der, dem gesagt wird: "Laßt uns den Menschen machen nach unserm Bild und Gleichniß," nicht nach dem Maßstad Dessen wahr sei, der zu ihm spricht. Denn ohne Zweisel kommt dieses Wort aus der Stimmung und dem Gedanken des Sprechenden. Wer also sagt: "Laßt uns machen," bezeichnet Einen, der in Bezug auf das Machen nicht anderer Meinung, nicht abgeneigt, nicht ohnmächtig ist, sondern der Das, wovon die Rede ist, zu thun vermag. Man muß also schließen, daß der Sprechende, weil er Dieß gesprochen, gewiß also gedacht bade.
- 8. Damit aber die Wahrheit der Natur und Wirkung in vollerem Maße gelehrt würde, so hat Der, welcher seine Gedanken in Worten ausdrückte, auch den Vernunftschluß des Gedankens gemäß der Natur und Wahrheit beigefügt, indem er sagte: "nach unserm Bild und Gleichniß". Wie ist hier ein falscher Gott, zu dem der wahre Gott spricht: "nach unserm Bild und Gleichniß"? "Unserm" zeigt keine Einerleiheit," zeigt keine Gerschiedenheit, zeigt keine Unters

1) Genef. 1, 26.

<sup>2)</sup> Unionem, feine folde Ginheit, bag ber Unterschieb ber Bersonen verschwände.

scheidung an. Denn ber Mensch wird nach ber Wahrheit bes Wortes nach dem gemeinsamen Bilde gemacht. Eine Ge-meinsamkeit kommt aber einem falschen und wahren nicht gu. Gott, ber fpricht, fpricht gu Gott. Nach bem Bilbe bes Baters und Sohnes wird ber Mensch geschaffen. Im Namen gibt es keine Abweichung, in der Natur keinen Unter-schied. Eine Gestalt hat das Bild, nach dem der Mensch geschaffen ift. Und wie geht hiebei die Wahrheit verloren, da zwischen Beiden sowohl die Gemeinsamkeit der That als auch die Wahrheit bes gemeinsamen Bilbes bestehen bleibt? 3ch halte es noch nicht an der Zeit, diefe Frage zu erledigen. Später werben wir nämlich barlegen, zu welchem Bilbe Gottes des Baters und Gottes des Sohnes der Mensch geschaffen sei. 1) Jett wollen wir einstweilen daran festhalten, ob Der nicht mahrer Gott sei, zu bem ber mahre Gott gesagt hat: "Laßt uns ben Menschen machen nach unserm Bild und Gleichniß!" Unterscheibe, wenn du kannst, in bieser Gemeinsamkeit bes Bildes etwas Wahres und Falsches, und zerschneibe in häretischer Wuth bieß Unzertrennbare! Denn Eines find Die, von beren Bilb und Gleichniß der Mensch eine Nachbildung geworden ist. 2)

9. Doch laßt uns in der Lesung weitersahren, auf daß die Wahrheit, immer mit sich zusammenhängend, keine Aenderung durch den Zusammenstoß mit der Unwahrheit erleide. "Und Gott machte den Menschen, nach dem Bilde Gottes machte er ihn." Das Bild ist ein gemeinsames. Gott machte den Menschen nach dem Bilde Gottes. Ich frage Den, der den Sohn Gottes als wahren Gott läugnet, nach welches Gottes

<sup>1)</sup> Das geschieht, wie ich glaube, im eilsten Buche von Kap. 35 an, wo hilarius aussilhet, daß der Leib Christi nach der Auferstebung berherrlicht wurde, an welcher Verherrlichung auch wir Theil nebmen.

<sup>2)</sup> Wenn ber Bater und Sohn nicht Eins waren, so könnte anch ber Mensch als beren Bilb und Gleichniß nicht eine Einheit bilben.

Bild er glaube, daß der Mensch von Gott gemacht worden sei. Er möge immer bebenken, daß Alles durch den Sohn sei, damit nicht etwa die häretische Ansicht sich eine Wirksamteit Gottes des Baters zurecht lege. Wenn also nach dem Bilde Gottes des Baters durch Gott den Sohn der Mensch geschaffen wird, so wird er auch nach dem Bilde des Sohnes geschaffen. Denn Niemand stellt in Abrede, daß die Worte: "nach unserm Bild und Gleichniß" an den Sohn gerichtet seien. Es hat also die göttliche Kede das Vershältniß der Wahrheit in den Worten sestgehalten, welches durch das Werk in der That dargestellt wurde, daß Gott den Menschen nach dem Bilde Gottes gestaltete, so daß es Gott bezeichnete und es Gott die Wahrheit nicht raubte, da Der in der Gemeinsamkeit des Verkes als Gott Sohn erkannt wurde.

thörichte Vermessenheit einer blinden Geistes! Dithörichte Vermessenheit einer blinden Gottlosigkeit! Du hörft von Gott und Gott, du hörft von unserm Bilde. Warum unterschiebst du einen wahren und nicht wahren? Warum siegest du einen natürlichen und falschen ein? Warum zerstörst du die Gottessucht unter dem Vorwande der Gottessucht? Warum bemühft du dich durch den einen Gott und den einen wahren Gott darzuthun, daß Einer nicht wahrer Gott?) sei? Noch nicht erstise ich beinen Aussprüche, in denen der Vater und Sohn nicht in der Verson, sondern von Natur ein einziger und Beide wahrer Gott sind weinen wahren Gott sind die den Beide wahrer Gott sind. Einstweisen vernichtet dich das bloße Gesetz. Spricht es etwa von einem wahren Gott und einem nicht wahren Gott? Hat es nicht in beiden sich bloß des Namens

<sup>1)</sup> Indem der Mensch sowohl nach dem Bilbe des Baters als auch des Sohnes gemacht wurde.
2) Dag der Sohn nicht wahrer Gott sei.

der Natur bedient? Es nannte Gott und Gott, welches einen Gott nannte. Doch was sage ich bloß, daß es genannt habe? Einen wahren Gott und wahren Gott hat es durch die Wahrheit des Bildes verkündet. Es bediente sich in der Bezeichnung zuerst des Namens der Natur, 1) es bedient sich hierauf in der Abkunst (in genere) der Wahrheit der Natur. Denn da, der gemacht wird, nach dem Bilde Beider geschaffen wird, so muß er aus dem wahren sich bilden, weil beide wahrer Gott sind. 2)

11. Doch wollen wir jetzt auch auf dem Wege unserer Lehre fortsahren, auf welchem das heilige Gesetz uns won Gott belehrt hat. Der Engel Gottes spricht zu Agar, und eben dieser Engel ist Gott. Aber vielleicht ist er deßhalb nicht wahrer Gott, weil er Engel Gottes ist. Denn dieser Name scheint einer niedrigeren Natur anzugehören, und wo die Benennung eines fremden Geschlechtes vorkommt, da glaudt man, daß die Wahrheit des nämlichen Geschlechtes nicht innewohne. Ses ist aber schon im vorhergehenden Buch die Nichtigkeit dieses Einwurses gezeigt worden. Denn im Engel liegt eher der Begriff eines Dienstes als einer Matur. Und der Prophet ist mein Zeuge, wenn er sagt: "Der zu seinen Engeln Winde macht und zu seinen Dienern brennendes Feuer." Dernmendes Feuer sind also seiner Diener, und der hommende Wind sind seine Engel. Denn dadurch wird entweder die Natur oder die Kraft der Boten, die Engel heissen, und der Diener gezeigt. Es wird also

3) Die Baretifer meinen, wenn ber Cohn Gottes Engel

Gottes genannt werbe, fo fonne er nicht wahrer Gott fein.

<sup>1)</sup> Es bebiente fich bes Namens ber Natur, inbem Gott ge-

<sup>2)</sup> Da ber Mensch nach bem Bilbe sowohl bes Baters als auch bes Sohnes gemacht wird, so tann er nach bem Bilbe bes wahren Gottes nur unter ber Boraussetzung gemacht worden sein, daß sowohl der Bater als auch der Sohn wahrer Gott ist.

<sup>4) \$\</sup>mathbb{B}\_1. 103, 4.

dieser Wind ein Engel ober dieses brennende Feuer ein Diener Gottes, und biefe ihre Natur übernimmt ben Dienst eines Boten und Dieners. Da also bas Gesets ober viel= mehr Gott burch bas Gesetz bie Verson mit paterlichem Namen ') offenbaren wollte, so sprach es von Gott Sohn als vom Engel Gottes, das heißt vom Boten Gottes. Denn Die Bezeichnung bes Geschäftes spricht es aus im Boten. die Wahrheit der Natur aber bestätigt es im Namen, ba es Gott nannte. Das ist aber jest bie Ordnung bes Beiles. nicht des Geschlechtes. Denn wir lehren nichts Anderes als ben Bater und Sohn, und wir nehmen eine folde Gleichheit in der Natur der Namen an, daß die Geburt des ein= gebornen Gottes aus dem ungebornen Gotte die Wahrheit Gottes festhält. Die Bezeichnung bes Gesandten und bes Senders weist bier auf nichts Underes als auf ben Bater und Sohn, raubt übrigens die Wahrheit der Natur nicht und hebt im Sohne nicht den Besitz der langebornen Gottbeit auf. Denn Niemandem ift es zweifelhaft, daß bie Natur bes Urhebers bei ber Geburt bes Sohnes mitgeboren werde, 2) fo daß sich aus Einem zu Einem bilbet, was sich aus bem Einen burch das Eine nicht lostrennt, und fie fo Eines sind, weil es Einer aus Einem ift.

12. D Ungeduld des lebendigen Glaubens, o Schweigfamkeit, die das ersehnte Wort nicht zurückzuhalten vermag! Denn wir haben auch im vorhergehenden Buche das Maß des festgesetzten Lehrpensums bereits überschritten, da wir, indem wir nachwiesen, daßt die Häretiker in gottloser Weise von einem Gott reden, und zeigten, las Moses einen Gott und Gott gelehrt habe, zum wahren und gottessiürchtigen Bekenntniß eines Gottes mit gottessürchtiger, aber unbesonnener Eissertigkeit uns fortreissen ließen. Und auch

1) Das heißt bie Person bes Baters.

<sup>2)</sup> Der Sohn hat in Folge ber Geburt bie Natur bes Baters.

jetzt, da wir uns mit der Behandlung einer andern Frage beschäftigen, haben wir die festgesetzte Ordnung nicht eingehalten, und während wir vom Sohne Gottes, dem wahren Gotte redeten, sind wir in gliöhender Begeisterung bis zum Bekenntniß des wahren Gottes in Bater und Sohn vorgedrungen. Doch es soll die Wahrheit unseres Glaubens für eine eigene Abhandlung aufgespart werden. 1) Und wenn diese<sup>2</sup>) auch zur Beruhigung des Lesers in Angriff genommen ist, so muß sie doch, um den Gegner zur Berzweiflung zu bringen, aussiührlicher behandelt und durchgeführt werden.

- 13. Es bringt also keine Anberung der Natur der Name des Dienstes. Denn welcher der Engel Gottes ift, der ift Gott. Er möge durchaus nicht wahrer Gott sein, wenn er nicht die Dinge Gottes ausspricht und vollbringt. Doch er vermehrt Ismael zu einem großen Volke und verspricht seinem Namen die Bermehrungen der Bölker. Ich frage, ob Das das Werk eines Engels ist. Ist es aber Gottes Araft, was nimmst du Dem die Wahrheit der Natur, dem du die Macht der Wahrheit nicht entziehst? Es hält sich also die Kraft der Natur am Glauben der Wahrheit sest. Und es ist nicht möglich, daß Der, welcher wahrer Gott ist, in den der Welt heilsamen Geheinmissen seiner Heilsordnung auch einsmal nicht wahrer Gott sei.
- 14. Und zuerst frage ich, welche Bedeutung der wahre Gott und der nicht wahre Gott habe. Denn ich begreife nicht den Sinn dieses Ausdrucks, wenn man mir sagt: Es ist Feuer, aber kein wahres Feuer, oder es ist Wasser, aber kein wahres Wasser, und ich frage, worin die Wahrheit der nämlichen Gattung sich von der Wahrheit der nämlichen Gattung unterscheide. Denn was Feuer ist, kann nur wahres Feuer sein, und eine fortdauernde Natur kann der

2) Die Wahrheit.

<sup>1)</sup> Diese Abhanblung über bie natürliche Einheit bes Baters und Sobnes mirb im achten Buche gebracht.

Wahrbeit nicht entbehren. Nimm bem Wasser, daß es Wasser ist, und dadurch wirst du ihm nehmen können, daß es wahres Wasser ist. Ausserbem, wenn es Wasser bleibt, muß es auch darin sortdauern, daß es wahres Wasser ist. Kurz es kann die Natur so verloven gehen, daß sie nicht besteht, aber sie muß wahr sein, wenn sie erhalten bleibt. Entweder ist der Sohn Gottes wahrer Gott, um Gott zu sein, oder wenn er nicht wahrer Gott ist, kann er auch nicht so sein, daß er Gott ist. Denn wenn ihm die Natur sehlt, paßt für ihn der Name der Natur nicht. Wenn ihm aber der Natur nicht sehlen.

15. Aber es möchte etwa barin, baß ein Engel Gottes Gott genannt wird, ber Rame ber Aboption gegonnt fein und sich barin mehr ber Name als die Wahrheit Gottes finden. Wenn er bamals, als er ein Engel Gottes genannt wurde, die Natur Gottes in sich zu wenig zu erkennen gab. to erfasse aus dem Namen einer Natur, die noch niedriger ist als die eines Engels, ob er in sich die Wahrheit Gottes dargestellt habe. Denn zu Abraham redete ein Mensch, aber Abraham betete Gott an. Aber, o verberbenschwangerer Häretiker, Den bekannte Abraham als Gott, ben du als Gott nicht anerkennst. Welche verheissenen Segnungen Abrahams erwartest bu, o Gottlofer? Er ift für bich nicht. wie er es wirklich ift, der Vater der Bölker, und bu gelangst nicht, burch die Segnungen seines Glaubens wiedergeboren. jum Geschlechte seines Samens. Du wirft nicht aus Steinen zu einem Sohne Abrahams gemacht, fondern gebärdeft bich wie Schlangengezücht als Feind seines Bekenntniffes.' Du gehörft nicht zum "Ifrael Gottes", nicht zur Rachkommenschaft Abrahams. Denn bu haft Gott nicht geglaubt. Durch biefen Glauben murbe ja eben Abraham gerechtfertigt und zum Bater ber Bölker eingesett, burch ben er Gott anbetete, bem er geglaubt hatte. Denn es betete jener felige und gläubige Batriarch Gott an, und vernimm, einen wie mahren Gott, bei bem, wie er felbst von sich fagt, fein Ding unmöglich

ist. 1) Ober ist nicht Gott allein kein Ding unmöglich? Dber ich frage, mas Dem vom wahren Gotte fehle, bem jebes Ding möglich ift.

16. Und ich frage, wer ist dieser Gott, ber Zerstörer Sodomas und Gomorrhas? Denn es regnete der Herr vom Herrn. 2) Etwa nicht ber wahre Herr vom wahren Herrn? Ober etwas Anderes, als der Berr vom Berrn? Ober mas wirft bu auffer ber Bezeichnung ber Berfon im Berrn und Herrn dir vorstellen? Und erinnere bich, bag bu Den. welchen bu als ben allein wahren Gott fennft, als ben allein gerechten Richter bekannt baft. 3) Und erkenne, daß der Berr, ber vom Berrn regnet, ber nicht ben Gerechten mit bem Gottlosen tödtet, und der die ganze Erde richtet, sowohl der Berr als auch der gerechte Richter ift und vom Berrn reanet. Und hiebei frage ich, wen bu den allein gerechten Richter genannt baft. Denn vom Berrn regnet ber Berr. und du wirst nicht läugnen, daß Der der gerechte Richter fei, ber vom Berrn regnet. Denn Abraham, ber Bater ber Bölfer, feineswegs ber ungläubigen, fagte: "Reineswegs wirft du Das thun, daß bu ben Gerechten mit bem Gottlofen tödteft, und keineswegs wird ber Gerechte fein wie ber Gottlose. Nicht doch wirst du, ber du über die Erde richtest, ein foldes Gericht halten." 4) Diefer Gott alfo, ber gerechte Richter, muß auch wahrer Gott sein. An beiner eigenen Lüge halte ich bich fest, bu Gottlofer! Ich führe noch nicht aus ben Evangelien Gott als Richter vor, bas Gefetz hat mir von Gott als einem Richter gesprochen. Rimm bem Sohne, daß er Richter ift, um ihm zu nehmen, daß er wahrer Gott ift. Denn bu haft nur Den als ben allein mabren Gott befannt, ben bu als den allein gerechten Richter

4) Genef. 18, 25.

<sup>1)</sup> Genes. 18, 14; Luk. 1, 37. — 2) Ebenb. 19, 24. 3) Die Worte sind an die Arianer gerichtet. Bergl. B. 4 Kap. 8. Die Arianer beriefen sich auf Ps. 7, 12.

bekannt hast. Und von dem du lehrst, daß er der gerechte Richter sei, von Dem kannst du deiner eigenen Ansicht entsprechend nicht in Abrede stellen, daß er wahrer Gott ist. Der Richter ist, ist Herr, hat Macht zu jedem Dinge, ist Bürge der ewigen Segnungen, ist Nichter der Gottessiürchstigen und Gottlosen. Er ist der Gott Abrahams, ist von ihm angebetet worden. Sprich wenigstens in dieser gottlosen und thörichten Unverschämtheit deines Wortes eine Lüge aus, der Aufolge er nicht der wahre ist.

17. Es beben die Wahrheit der Ratur die Gebeimniffe ber himmlischen Barmberzigkeit 1) nicht auf. Aber es laffen fich auch die Beiligen burch Geftalten, Die für den Anblick bes Glaubens gebildet sind, 2) in ihrem Glauben nicht beirren. Denn die Gebeimnisse des Gesetzes find ein Borbild des Geheimnisses der evangelischen Beilvordnung, in der Beise, daß der Brophet erkennt und glaubt, was der Apostel mit Augen schaut und verfündet. Denn ba bas Gesetz ber Schatten ber Zukunft ift, 3) fo ist durch die Schattengestalt Die Wahrheit des Körpers zum Ausdruck gebracht worden. Und Gott wird im Menschen gesehen, geglaubt und angebetet, der in der Fülle der Zeit im Menschen gezeugt werden follte. Denn für ben Anblid wird die Gestalt ber por= gebildeten Wahrheit; in Anwendung gebracht. Es murbe aber damals Gott im Menschen nur gesehen, nicht geboren. Balb wurde er als Das, als was er geseben wurde, auch geboren. Zur Wahrheit der Geburt führt aber die Bertrautheit mit ber zur Betrachtung ber Form angenommenen äufferen Geftalt. ) Dort wird von Gott ein Mensch angenommen, welcher ber Schwäche unserer Natur gemäß

<sup>1)</sup> Die Menschwerbung bes Sohnes in Jefus Chriftus.

<sup>2)</sup> Die Gestalten, in benen ber Sohn im alten Testament erschien.

<sup>3)</sup> Rol. 2, 17.

<sup>4)</sup> Die friheren Erfcheinungen bes Sohnes in Menschengestalt erseichtern ben Glauben an feine fpatere Menschwerbung.

gesehen werden fann; hier wird nach der Ohnmacht unserer Natur geboren, was gesehen worden war. Der Schatten erhält einen Körper, das Bild Wahrheit, das Gesicht Wesen= beit. Nicht jedoch wird Gott in sich geandert, wenn er im Menschen entweder von uns gesehen oder wenn er geboren wird, indem die Eigenheit sowohl der Geburt als auch der Anschauung sich gegenseitig nahe berühren, so daß man das Geborne gesehen hat und das Gesehene geboren wurde. Und weil wir es noch nicht für paffend halten, Die Evangelien und Propheten beranzuziehen, so wollen wir einstweisen mit bem Befetze in ber begonnenen Ordnung fortfahren. Denn während mir fväter aus ben Evangelien beweisen wollen. daß ber mahre Sohn Gottes im Menschen geboren worden fei. to lebren wir jett einstweilen aus bem Gefette, baf ber von ben Batriarchen in Gestalt eines Menschen gesehene Sohn Gottes mabrer Gott sei. Denn wenn er von Abraham als Mensch gesehen, als Gott angebetet und als Richter verfündet wurde, und wenn der Herr vom Berrn regnete, fo unterliegt es feinem Zweifel, daß das Gefetz zur Bezeichnung bes Baters und Sohnes fage, ber Berr habe vom Berrn geregnet, und man muß binwiederum nicht glauben, daß ber Batriarch nicht gewußt habe, daß er Den als mahren Gott anhetete, ben er anhetete, ba er ihn als Gintt erkannte.

18. Es hat aber die gottlose Treusosigkeit keine geringe Schwierigkeit, um den wahren Glauben zu erkennen. Denn der durch die Gottlosigkeit eingeschränkte Sinn ist der Unterweisung in gottesfürchtiger Lehre nicht zugänglich. Dadurch nun geschieht es, daß Das, was Gott im Geheimnis des menschlichen Heiles bei der Geburt als Mensch gethan hat, ein gottloses Gerz nicht faßt, indem es nicht begreift, daß das Werk seines Heiles eine Kraft Gottes 1) sei. Und

<sup>1)</sup> Dei virtutem. Altere Textausgaben haben veritatem, wogegen Coufiant die Leseart ber hanbschriften mit ber Bemertung in Sout nimmt, daß auf I. Kor. 1, 18 angespielt sei.

wenn sie die Enthindung bei der Geburt, die Ohnmacht der Rindheit, bas Fortschreiten zum Knabenalter, Die Zeit ber Jugend, die Leiden des Körpers, das Kreuz ber Leiden und ben Rreuzestod betrachten, erkennen fie hierin nicht ben wahren Gott, da er doch Das in sich als Beigabe ber Natur erzeugt hat, 1) was er früher in ber Wahrheit ber Natur nicht befaß, so daß er die Wahrheit der Ratur nicht ein= bußte und, indem er Mensch wurde, Gott zu sein nicht aufhörte, da Der, welcher Gott ist, Mensch zu sein begann. Denn sie sehen nicht ein, daß es nur von der Kraft Gottes komme, daß er Das war, was er nicht war, und doch nicht zu sein ausbörte, was er war, da die Annahme einer schwachen Natur nur durch die Kraft einer mächtigen Ratur möglich war, die, mährend sie in Dem blieb, mas sie war, boch sein konnte, was sie nicht war. D häretische Thorheit und thörichte Weisheit ber Welt, die nicht begreift, daß die Schmach Chrifti Gottes Rraft, und nicht einsieht, daß die Thorheit des Glaubens Gottes Weisheit sei. Gott ift bir also Chriftus deßhalb nicht, weil geboren wird, welcher war, weil an Alter zunimmt, ber unveränderlich ist, weil, ber keines Leidens fähig ift, leidet, weil der Lebende stirbt, weil der Gestorbene lebt, weil Alles in ihm gegen die Natur ift? Ich frage: Was heißt Das anders, als daß er allmächtig ift, weil er Gott ist? An euch, ihr heiligen und ehrwürdigen Evan-gelien, rühre ich noch nicht, damit euch zufolge Christus Jefus unter diesen Leiben als Gott erscheine. Denn ihr stammt aus dem Gesetze,") und dieses muß zeigen, daß durch die angenommene Schwäche nicht aushört Gott zu sein, der Gott ift. Denn es hat bas Geheimniß eueres Glaubens durch die Kraft seiner Gebeimnisse bezeugt.

<sup>1)</sup> Ad naturam genuerit. Conftant bemerkt, man muffe bier ber größeren Deutlichkeit wegen quadam accessione ergangen.

<sup>2)</sup> Die Evangelien stammen aus bem Gesetze, b. h. aus bem alten Testamente, indem sie bie Ersüllung bes alten Testamentes enthalten.

19. Gefelle bich, gefelle bich jetzt zu mir mit bem Beifte beines Glaubens im Kampfe gegen bas giftige Zischen bes Unglaubens, heiliger und feliger Patriarch Jakob, und ber bu im Kampfe mit einem Manne siegtest, bitte ihn als ber Stärkere, von ihm gesegnet zu werden. Was ist Das, um was bu einen Schwachen bittest, was bu von einem Dhnmächtigen erwartest? 1) Den, um bessen Segnungen bu bittest. entfräftest bu als beriStärkere in beiner Umarmung.2) Mit ben Thaten beines Körpers stimmt bie Thätigkeit beines Geiftes nicht überein, benn bu benist anders, als bu handelft. In der Körperstellung bei beinem Kampfe umfängst bu einen schwachen Menschen, aber diefer Mensch ift bir wahrer Gott, nicht dem Namen, sondern der Natur nach. Denn du ver-Langst nicht, o Batriarch, mit angenommenen, sondern mit wahren Segnungen gesegnet zu werden. Du fampfest mit einem Menschen, aber du siehst Gott von Angesicht zu Un= gesicht.3) Du siehst nicht Das mit ben Augen beines Korpers, was du durch den Blick beines Glaubens mahrnimmft. Es ist im Bergleich mit bir ein schwacher Mensch, aber beine Seele murbe nach bem Anblicke Gottes gerettet. Jakob bift bu während bes Kampfes, nach bem in ber Bitte um ben Segen bewiesenen Glauben bift bu Ifrael. 4) Es wird bir dem Fleische nach ein Mensch unterworfen im Sinblid auf das Geheimniß des Leidens im Fleische. 5) Gott in der Dhumacht des Fleisches ist dir nicht unbekannt im Sinblick auf bas Beheimniß bes Segens im Beifte. Weber ift ber Unblid ein Sinderniß für die Bewahrung des Glaubens, noch hält die Schwäche ab. die Segnung zu verlangen. Weber

beiligen Hifarius Pfalmenerklärung, Bf. 52, 21,, auf ben feib-lichen Tob, ben Chriftus von Jakobs Nachkommen erlitt.

<sup>1)</sup> Genes. 32, 26, — 2) Ebenb. B. 25. — 3) Sbenb. B. 30. 4) Ebenb. B. 28. Ifrael ist er, weil er in bem Manne, ben im leiblichen Kampfe besiegte, Gott erfannte und ihn um seinen Segen bat. Ifrael bedeutet nämlich nach Dilarius und anbern Rirchenbatern : "ber Gott fab".
5) Der Sieg Jatobs in biefem Rampfe beutet auch nach bes

bewirkt der Mensch, daß Der nicht Gott sei, welcher Mensch ist, noch ist Der, welcher Gott ist, nicht wahrer Gott, Denn es ist nicht möglich, daß nicht wahrer Gott sei, der Gott ist sowohl in der Segnung, als auch in der Übertragung und Benennung. 1)

20. Es halt fich noch ber Schatten bes Gefetes an bie Ordnung bes evangelischen Geheimnisses und ist mit ber Wahrheit wetteifernd in seinen Geheimnissen ein Vorbild ber Wahrheit ber avostolischen Lehre. Im Traumgesichte hatte ber felige Jakob Gott gesehen. Im Traume findet bie Offenbarung eines Geheimnisses statt, nicht eine leibliche Anschauung. 2) Denn es wird sowohl an ber Leiter das Niedersteigen und Aufsteigen ber Engel zum Simmel vorgestellt als auch Gott gezeigt, wie er sich auf die Leiter stützt, und durch die Erklärung des Gesichtes ist die Offenbarung des Traumes vorherverkundet worden. Denn burch bie Worte bes Patriarchen: "bas Saus Gottes und die Pforte des Himmels '3) wird gezeigt, daß Dieß der Ort des Gestichtes sei. 4) Und nach einer weitläufigen Aufzählung seiner Thaten heißt es weiter: "Es sagte aber Gott zu Jakob: Mache dich auf und gehe hinauf nach dem Ort Bethel und wohne bort, und bringe bort Gott ein Opfer bar, ben bu gesehen haft, als bu floheft vor bem Angesichte Efaus." 5) Wenn

<sup>1)</sup> Indem er ihm den Namen Jfrael beilegt. Übrigens fehlen die letzten Borte von "sowohl" an in zwei Handschriften, und die übrigen bringen sie in abweichender Form. Der Mann, mit dem Jakob tämpste, erscheint als Gott, weil Jakob, wie der ihm übertragene Name zeigt, indem er ihn sah, Gott sah.

2) Das, was Jakob im Traume sah, waren keine materiellen

Seftalten; auch sah er in nicht mit leiblichem Auge.
3) Genes. 28, 17.

<sup>4)</sup> Durch biefe Bemerkung hat Jatob gezeigt, baß er ben Traum wirklich so aufsaßte, wie es später ihm geoffenbart wurde, als Gott zu Jatob sprach, er solle bem Gott ein Opfer barbringen, ber ibm auf feiner Flucht erfcbien.

<sup>5)</sup> Benef. 35, 1.

der evangelische Glaube durch Gott Sohn Zutritt zu Gott Bater bat 1) und Gott nur durch Gott erkannt werden fann, 2) so zeige jett, warum ber Gott, welcher für ben Gott, ber fich auf Die Simmelsleiter ftutt, Ehre forbert, nicht wahrer Gott fei. Ober mas gibt fes in beiben für einen Unterschied ber Ratur, wo ein und berfelbe Rame ber nämlichen Natur vorhanden ift? Gott ift gesehen worden, Gott fpricht vom gesehenen Gotte. Gott kann nur burch Gott erkannt werben, wie auch Gott von uns nur durch Gott Ehre empfängt. Denn man wird nicht einsehen, daß er geehrt werden muffe, wenn nicht er lehrt, daß er zu ehren sei, und man wird keinen Gott erkennen, wenn man nicht diesen Gott erkannt hat. Es bat die Berwaltung ber Gebeimniffe ihre bestimmte Ordnung. Bur Berehrung Gottes werben wir von Gott angeleitet. Es behauptet die Natur ihren Namen, nichts Anderes find Beide als Gott. Und ich frage, wie bei bem einen Ramen ber einen Natur bes Baters und Sohnes Gott Sohn aus seiner eigenen Art schlagen fonne, daß er nicht der mabre fei.

21. Man nuß über Gott nicht nach menschlichen Borftellungen urtheilen. Denn die Natur, die wir haben, ist keine solche, daß sie durch eigene Kraft sich zu himmlischer Einsicht erhöbe. Bon Gott muß man lernen, was man von Gott benken müsse, weil er nur aus sich selbst erkannt wird. Mag sorgfältige Anleitung in weltlicher Lehre vorhanden sein, mag vorhanden sein Unschuld des Lebens, so wird Dieß zu freudigem Bewußtsein führen, zur Erkenntniß Gottes sedoch nicht bringen. Moses, der zum Sohn der Königstochter angenommen und in aller Weisheit der Aeghpeter unterrichtet worden war, ") kannte, obschon er aus natürlicher Zuneigung die Beleidigung des Hebräers mit dem Tode des Aeghptiers bestraft hatte, ") doch den Gott der

<sup>1)</sup> Job. 14, 6. — ■) Watth. 11, 27. — 3) Apg. 7, 22. — 4) Erob. 2, 12.

väterlichen Segnungen nicht. Denn als er aus Furcht wegen des entbeckten Mordes Aegypten verließ und im Lande Madian die Schafe hütete, sah er Feuer im Dornbusch, ohne daß der Dornbusch verbrannte, und hörte Gott und fragte ihn um seinen Namen und erkannte seine Natur. Denn es hätte Das auch in Betreff Gottes nur durch Gott erkannt werden können. Man muß also von Gott nicht anders reden, als er selbst, damit wir zur Sinsicht gelangten, von sich geredet hat.

- 22. Der Engel Gottes ist es, ber im Fener aus bem Dornbusch erschien. Und aus bem Dornbusch spricht Gott im Feuer. Du hast die Heilbordnung im Engel, weil im Engel ber Dienst ist, nicht die Natur,1) bu hast im Namen ber Natur Gott. weil der Engel Gottes Gott ift. Aber vielleicht ist es nicht der wahre? Ist aber nicht der wahre Gott der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Denn ihr Gott ift ber Engel, ber aus bem Dornbusch redet, in Ewigkeit. Und damit du nicht den Vorwand eines angenommenen Namens erschleichest, so spricht zu Moses iener Gott, welcher ift. Denn fo ftebt geschrieben: "Es sprach aber ber Herr zu Moses: Ich bin, ber ich bin. Und er sprach: So wirst bu zu ben Kindern Ifraels sprechen: Der ist, hat mich zu euch gefandt." 2) Es beginnt die Rede ber Engel Gottes, damit bas Geheimniß bes menschlichen Beiles im Sohne erkannt würde; ber Nämliche ift ber Gott Abrahams, ber Gott Isaaks und ber Gott Jakobs, damit er ben Ramen feiner Ratur habe, hierauf fendet zu Ifrael Gott, welcher ift, damit man einfahe, daß er in Wahrheit fei, mas Gott ift.
- 23. Bas liigst du hier mit wahnwitzigem Geiste, ohnmächtige Thorheit häretischer Gottlosigseit, und säest im

<sup>1)</sup> Der Engel ift nur bie angenommene Gefialt, in ber Gott fich offenbarte.

<sup>2)</sup> Erob. 3, 14.

Widerspruch mit der Einsicht so großer Batrigreben als nächtlicher Saemann unter eblen Weizensamen auszurottenbes Unfraut? Würdest bu aber bem Moses glauben, so murbest bu auch Gott bem Sohne Gottes glauben, bu müßtest benn etwa nicht zugeben, daß Moses von ihm gesprochen hat. Wirst du Das nicht zugeben wollen, so wirst du die Worte Gottes vernehmen: "Denn würdet ihr dem Moses glauben, so würdet ihr vielleicht auch mir glauben. Denn von mir hat Jener geschrieben." 1) Es wird dich Jener 2) vollständig überführen, wird bich überführen im ganzen Buche bes Gesetzes, das er durch die Engel geordnet von der Hand des Mittlers empfing. Und frage, ob Der, der das Gesetz gegeben, mahrer Gott ift. Denn jedenfalls ift Mittler, ber es gegeben hat. Ober hat nicht Moses Gott das Volk entgegengeführt hinaus zum Berge? 2) Ober ift Gott nicht auf den Berg berabgeftiegen? 4) Ober ift das vielleicht mehr ein falscher und angenommener Rame, als der Name feiner Natur? Rimm mabr die tonenden Trompeten und Die Flammen der Fackeln und den vom Berge wallenden Rauch der Ofen und die der menschlichen Schwäcke sich bewußte Furcht bei der Ankunft Gottes, und von Seite des Volkes, indem es den Moses zu reden bittet, das Reden vom Tode durch die Stimme Gottes. 5) Dir, o Häretiker. ift nicht mahrer Gott, bei beffen Rede Ifrael schon zu sterben fürchtete, und beffen Stimme bie menschliche Dhn= macht nicht ertrug? Dir ift er beghalb nicht Gott, weil er, damit bu ihn hören und sehen könntest, in der Schwäche des Menschen gesprochen hat? Moses ging auf den Berg; er erlangte die Erkenntniß ber göttlichen und himmlischen Geheimnisse in einer Zeit von vierzig Tagen und Rächten. richtete Alles nach bem Bilbe ber ihm auf bem Berge ge= zeigten Wahrheit ein, nahm durch den vertrauten Berkehr

2) Rämlich Moses.

<sup>1) 3</sup>ob. 5, 46.

<sup>3)</sup> Erob. 19, 17. - 4) Ebenb. B. 20. - 5) Ebenb. 20, 19.

mit Gott, der zu ihm redete, die Serrlichkeit einer blendenden Klarheit an, und den vergänglichen Ausdruck seines Gesichtes erfüllte das Licht der unerträglichen nahen Majestät, er ruft Gott zum Zeugen an, spricht von Gott, rust zu seiner Ansbetung unter der Freude der Bölker die Engel Gottes herbei, rust dessen erwünschte Segnungen auf das Haupt Tosephs herab. 1) Und da wagt noch Einer, ihm den bloßen Namen zuzugestehen und ihm abzusprechen, daß er der wahre ist?

24. Wir nun glauben, daß wir in diefer unferer ganzen Abhandlung nachgewiesen haben, daß fein vernünftiger Grund vorhanden sei. daß ein mabirer und falscher Gott bem Menschen in ben Sinn fame, ba bas Gesetz von Gott und Gott und herr und herr gesprochen hat, und daß nicht in den Namen und Naturen ein Unterschied ausgedrückt worden fei, so daß aus dem Namen der Natur nicht auch die Natur bes Namens erfaßt werben konnte. Denn bie Rraft Gottes, die Macht Gottes, die Sache Gottes, der Name Gottes war in Dem, den das Gesetz als Gott verkündete. Dieses zeigte zur Bezeichnung ber Berson nach der Einrichtung bes evangelischen Geheimnisses sowohl in der Erschaffung der Welt einen Gott, der den Worten Gottes gehorcht, als auch in der Gestaltung des Menschen einen Gott als Schöpfer eines ihm und Gott gemeinsamen Chenbildes und als Richter im Gerichte über bie Sodomiter ben Berrn vom Berrn, und in Ertheilung ber Segnungen und Ginführung der Geheimnisse des Gesetzes als Gott den Engel Gottes. Und indem Gott so stets in Gott Bater und in Gott Sohn dum heilsamen Bekenntniß sich zeigte, wurde durch den bloßen Namen ber Natur die Wahrheit der Natur dargethan, indem das Gefet Beide als Gott bezeichnete und keinen Zweifel an der Wahrheit gestattete.

<sup>1)</sup> Deut. 33, 16.

25. Run ift es einmal Zeit, bag wir, was bas Gefet in frommer und gottesfürchtiger Beife gelehrt hat, nicht burch einen Diebstahl häretischer Thorheit in gottloser Weise verfünden laffen. Diese begann, um ben Sohn Gottes gu längnen, also: "Böre, Ifrael, ber Berr bein Gott ift Einer."1) Und weil ihre Gottlosigkeit im Ramen Gefahr lief, ba bas Gefetz von Gott und Gott gesprochen hatte, fügte fie, um die Natur des Namens auf das Anseben eines prophetischen Ausspruches hin zu läugnen, hinzu: "Sie werden bich preisen als wahren Gott," 2) als ob hier das Gesetz von einem Gott gesprochen hatte, und in Gott als Sohn Gottes mehr Name als Wahreit wäre, indem man nur an einen wahren Gott benken muffe. Und du glaubst vielleicht. o Thor, daß wir beinen Worten widersprechen und ben einen wahren Gott läugnen. Wir läugnen ihn burchaus nicht, indem wir ihn wie du bekennen. Denn Das ift unser Glaube, Das unfer Bewußtsein, Das unfere Rebe. Ja wir nehmen einen Gott und biesen zugleich als ben mahren Gott an. Und unfer Bekenntnig ift nicht im Namen gefährbet, da es in ber Natur bes Sohnes ben einen und wahren Gott verkündet. 3) Lerne den Sinn beines Bekenntnisses erfassen, und erkenne ben einen und mabren Gott. damit du den einen und wahren Gott in frommer Beife verkündest. Denn bu verzerrest nach deiner Gottlosiakeit bas Bekenntniß unserer Frömmigkeit, und du läugnest, was er ift, mahrend du nicht laugnest, was er ift. 1) So hintergebst bu die thörichte Weisheit. 5) um die Wahrheit unter bem

ben einen mahren Gott nicht laugneft.

<sup>1)</sup> Deut, 6, 4. — 2) If. 65, 16. 8) Nach ber fatholischen Lehre ift ber Sohn von Ratur Sohn und nicht burch Aboption, und in Folge beffen mabrer Gott und ein Gott mit bem Bater. Er ift nicht blog Gobn bem Namen nach.

<sup>4)</sup> Du laugneft, bag ber Sohn mabrer Gott fei, mabrent bu

<sup>5)</sup> Sic stultam sapientiam fallis. nur bie thorichte Beisbeit ber Welt tannft bu fo hintergeben. Gine anbere Lefeart ift :

Schein der Wahrheit auszurotten. Du bekennst ben einen mahren Gott, um ben einen mahren Gott zu läugnen. Denn bein Bekenntniß wird fo für fromm gehalten, daß es um so gottloser ist, so für wahr, daß es falsch ist. So wird von bir der eine und mahre Gott verkundet, daß er nicht ift. Denn bu laugneft ben Gobn Gottes als mabren Gott, da bu ihn doch als Gott nicht läugnest, indem du ihn jedoch nicht der Natur nach als Gott bekennst, sondern dem Namen nach. Menn seine Geburt mehr Name als Mahr= heit ift, so kannst bu bem Namen die Wahrheit abfprechen. Wenn er aber als Gott mahrhaft geboren murbe. fo frage ich, wie es möglich sei, daß er nicht in Wahrheit ift, als was er geboren ift. Entweder stelle in Abrede, baß er es sei, oder wenn er es ist, wie wird er Das, was er ist, nicht sein, da er Das, was er ist, nicht so sein kann, daß er es nicht ift? Und von der Geburt wird bald die Rede fein. Inzwischen will ich in Betreff ber Wahrheit ber Natur Gottes die Gottlosigfeit beiner Luge burch bas prophetische Bekenntniß überführen, in der Weise jeboch, daß, wenn ber eine und mahre Gott von uns verfündet wird, weber bie Häresie des Sabellius, die sden Bater sfelbst zugleich als Sohn erklärt, es für sich in Anspruch zu snehmen vermag, noch auch du, ber du nur einen wahren Gott verfündest. in Betreff bes Sohnes Gottes bich fälfcblich mit ber Wahrbeit brüften kannst.

26. Durchaus keine Weisheit hat die Gottlosigkeit in sich, und der Mangel der Furcht Gottes, welche der Anfang der Weisheit ist, 1) beseitigt zugleich jeden Beginn der Klugsheit. Denn um den Glauben an den wahren Gott im Sohne zu entkräften, wird das Wort des Propheten vorgebracht, welches heißt: "Und sie werden dich preisen als den wahren

stulta sapientia, wo bann ju überseten mare: So suchft bu burch thorichte Beisbeit zu hintergeben.

1) Bf. 110. 10.

(Gott."1) Zuerst war Dieg die Thorheit der Gottlosigkeit, daß Das, was weiter oben gesagt worden ift,2) entweder nicht verstanden wurde ober, wenn es verstanden worden war, verschwiegen wurde. Ferner bediente sie sich dann im Betruge, den sie durch Beifügung einer Silbe spielte, die in den Büchern nicht vorhanden ist, der Lüge ihrer Thorheit, gleich als wenn ihren Worten bis zu dem Grade Glaube beigemeffen werden mußte, daß bas Unfehen ber prophetischen Worte felbst nicht berücksichtigt werben burfte. Denn es fteht nicht so geschrieben: "Sie werden dich als den wahren Gott preisen," sondern: "Sie werden den wahren Gott preisen." Denn ein nicht geringer Unterschied ist zwischen "dich als den wahren Gott" und "den wahren Gott". Denn es scheint das Fürwort einer andern Verson vorhans den zu sein, wo "dich" steht. Ausserdem wird da, wo das einfilbige Fürwort nicht erscheint, auch bas Sauptwort auf den Urheber des Ausspruches 3) bezogen.

27. Und damit das Beweisverfahren für die Erkenntniß der Wahrheit vollständig sei, so sollen eben jene Worte des Propheten vollständig bergesetzt werden. "Deswegen fpricht ber Berr alfo: Siehe, die mir dienen, werden effen, ihr aber werdet hungern. Siehe, die mir dienen, werden trinken, ihr aber werdet dürsten. Siehe, die mir dienen, werden in Freude jubeln, ihr aber werdet schreien im Schmerze eueres Bergens und werbet beulen vor Betrübnif bes Geiftes. Denn ihr werdet eneren Ramen in Freude meinen Außerwählten hinterlaffen, euch aber wird ber Berr töbten. Meinen Dienern aber wird ein neuer Name beigelegt werden. ben man auf Erben preisen wird, und sie werden ben mahren Gott preisen, und die auf Erden schwören, werden auf den

1) If. 65, 16. 2) Nämlich vom Propheten Isaias.

<sup>3)</sup> Rämlich auf Gott Sohn, der an dieser Stelle spricht. Birde das Filrwort "bich" fiehen, so könnte unter bem wahren Gotte nicht der Sohn verstanden werden. Bergl. Kap. 31 Anm.

wahren Gott schwören." 3) Riemals geschieht es ohne Ur-fache, wenn die gewöhnliche Ausdrucksweise verlassen wird, und durch die Rücksicht auf die Wahrheit wird eine Neuerung gerechtfertigt. 2) Denn da es früher so große Brophe= zeinngen von Gott gegeben hatte und, um die Wurde und bas Wefen Gottes anzuzeigen, ber einfache und einzige Name Gottes angeführt worden war, fo muß man fragen. warum ber Beift ber Prophetie jest burch Isaias ausspricht, bag ber "mahre Gott" gepriesen werben und auf Erben "auf ben mahren Gott" geschworen werben foll. Fürs Erste nun muß man erkennen, daß diese Worte zukünftige Dinge verkunden. Und ich frage, ob Der nicht wahrer Gott fei, ber bamals nach ber Meinung ber Juben nicht nur gepriesen wurde, fondern auf ben man auch fchwur. Die Juden, Die um bas heilige Geheimniß Gottes nicht wußten und denhalb ben Sohn Gottes nicht fannten, verehrten allerdings nur Gott, nicht auch ben Bater. Denn jedenfalls murben fie, wenn fie ben Bater verehrt hatten, auch ben Sohn verehrt haben. Diese also priesen Gott und schwuren bei ihm. Aber ber Prophet bezeugt, daß "ber mahre Gott" zu preisen sei, und spricht degbalb vom "mahren Gott", weil im Geheimnig ber Unnahme bes Körpers nicht von Allen die Wahrheit Gottes in ihm follte begriffen werden. Und es bedurfte ber Bestätigung bes wahren, wo die Aufstellung eines nicht mahren gum Borichein kommen follte. Laft uns nun auf Die einzelnen Bebanken eben biefer Worte eingeben.

28. "Defimegen fpricht ber Berr alfo: Siehe, bie mir bienen, werben effen; ihr aber werbet hungern. Siehe, bie

<sup>1) 3</sup>f. 65, 13-16.

<sup>2)</sup> Rationem novitatis ratio veritatis inducit. Couffait ziebt die auf mehrere Handichrifien gestühre Leseart falsitatis statt veritatis vor und erklärt die Stelle dahin, daß mit Midficht auf die Beranlassung zu einem Irrihum die neue Ausbrucksweise gemählt fet. Aber dann geschieht es eben doch eigentlich aus Rückstau, dur die Babrheit.

pilarins' anegem. Schriften.

mir bienen, werben trinken; ibr aber werbet burften." Beachte im nämlichen Ausspruche beibe Zeiten, bamit bu bas Geheimniß ber Zeit erfaffest! "Die mir bienen, werben effen." 1) Die gegenwärtige Gottesfurcht nämlich belohnt er mit aufünftigen Geschenken, fo baß ben gottlofen Sinn ber Gegenwart Die Strafe gufüuftigen Durftes und hungers qualt. Sierauf fügte er bei : "Siehe, die mir bienen, merben in Freude jubeln. Ihr aber werdet schreien im Schmerze eueres Bergens und werdet heulen vor Betrübnif bes Geiftes." Im obigen Sinne findet auch jett die Darftellung in ber gufünftigen und gegenwärtigen Zeit statt, baß Die. welche bienen, in Freude jubeln werden, die aber nicht bienen, in Geschrei und Beulen por Schmerz ihres Bergens und vor Betrübniß des Geiftes verharren werden. Daran ffiate er: "Denn ihr werbet eueren Namen in Freude meinen Auserwählten gurudlaffen, euch aber wird ber Berr töbten." Die Worte find an bas fleifchliche Ifrael in ber Beitform ber Butunft gerichtet, bem vorgeworfen mird, baff es ben Auserwählten Gottes feinen Ramen gurücklaffen werbe. 3ch frage, mas bas für ein Rame fei. Ifrael natürlich, an welches damals die Worte gerichtet maren. Dann frage ich, wer beute Ifrael fei. Und bas bezeugt ber Apostel: "Die nach dem Beifte, nicht nach dem Buchstaben," 2) die nach der Lehre Chrifti mandeln, die find Gottes Afrael.

29. Ferner dann muß man, da oben gesagt worden ist: "Deßwegen spricht der Herr also," 3) zum Berständniß kommen, warum das Folgende also lautet: "Euch aber wird der Herr töden," sodann, was die darauf solgenden Worte sagen wollen: "Meinen Dienern aber wird ein neuer Name beigelegt werden, den man auf Erden preisen wird." Ist man etwa in Zweisel, daß in dem Ausspruch: "Deßwegen spricht der Herr also" und in Dem, was solgt: "Euch aber wird der Herr tödten," dargethan worden sei, daß man

<sup>1) 31. 65, 13. - 2)</sup> Röm. 2, 29. - 3) 31. 65, 13.

unter Dem ber rebete, und Dem, ber töbten würbe, nichts Anderes zu verstehen habe als den Herrn, der auch später seinen Dienern einen neuen Namen schenken würde, und von dem nicht unbekannt wäre, daß er sowohl in den Propheten gesprochen habe als auch der Richter der Frommen und Gottlosen sein würde? Es haben daher die übrigen Worte das Dunkel des evangelischen Gebeinnisses erklärt, damit man über den Herrn, der spricht, und über den Derrn, der tödtet, keinen Zweisel haben könnte: "Meinen Dienern aber wird ein neuer Name beigelegt werden, den man auf Erden preisen wird." Alle diese Worte reden von der zukünstigen Zeit. Und was ist das für ein neuer Name der Gottessurcht, den man auf Erden preisen wird? Wenn es seit ewigen Zeiten die Seligkeit des christlichen Namens früher jemals gab, so ist er jetzt nicht nen. Wenn aber dieser geheiligte Name unserer Frömmigkeit gegen Gott neu ist, so ist fürwahr diese Neuheit des Bekenntnisses der Lohn der himmlischen Lobpreisungen auf Erden.

30. Es bestätigen nun bas Bewußtfein unferes gangen Glaubens die folgenden Worte, welche lauten: "Und fie werden den mahren Gott preisen, und die auf Erben schwören, werben auf den wahren Gott schwören." Diese werben gewiß ben mahren Gott preisen, beren Rame im Dienste Gottes neu ift; ferner ift es bann ber mahre Gott, auf den man als auf Gott wird schwören muffen. Der zweifelt man, bei wem geschworen, wer gepriesen wird, burch wen feine Diener einen neuen und gepriefenen Mamen baben? Es verbundet fich mit mir, o Baretiter, gegen beine gottlose Lehre ber vollkommene Glaube ber kirchlichen Sprache, bes neuen Namens in bir, o Chriftus, und ber im Bekenntnift bes Dienens von bir auf Erben gepriefenen Benennung, schwörend, bag bu mahrer Gott bift. Denn jeder Mund Derjenigen, Die glauben, v Chriftus, fpricht von Dir ale einem Gotte. Jeder Glaube Derer, Die an bich glauben, schwört, daß bu Gott bift, indem er bekennt, daß bu mahrer Gott bift, indem er verkundet, daß du wahrer

Gott bift, bas Bewußtsein hat, bag bu wahrer Gott bift.

31. Obichon also alle biefe prophetischen Worte feine Schwierigkeit barbieten, um fie babin zu begreifen, bag burch Dieselben Gott bezeichnet worden sei, dem nicht nur durch ben neuen Ramen gedient werde, sondern burch ben auch Die Reuheit bes nämlichen Namens auf Erben gepriefen worden fei, und ber als mabrer Gott gebriefen werde, und bei bem man schwöre als bem mahren Gotte, mas alles nach ber Fülle ber Zeiten ber Glaube ber Kirche mit frommer Berehrung gegen Chriffus ben Berrn ausspricht, (und es haben sich hierin die Worte des Bropheten in der Weise an einander gereiht, daß er nicht burch die Bingufügung eines Fürwortes die Neuerung ber Bezeichnung einer zweiten Berfon machte: benn menn er bingugefügt batte: "bich als ben mahren Gott," fo hätten die Worte bes Sprechenden auf einen Andern bezogen werden können; aber indem er fagte: "den wahren Gott," ließ er den Begriff der Bezeichnung bei bem Sprechenden,) 1) und obichon man auffer Zweifel ist, wen die gegenwärtigen Worte bezeichnen, so ergibt sich boch aus bem Zusammenhang mit ben vorhergehenden Worten, wem jener Ausspruch zuzuschreiben sei. Denn er fagt: "Offen bin ich Denen erschienen, Die nach mir nicht fragten, und wurde von Denen gefunden, die mich nicht fuchten. 3ch fprach: 3ch ftebe einem Bolke gegenüber, bas meinen Namen nicht angerufen hat. Ich streckte ben ganzen Tag meine Bande aus zu einem mißtrauischen widersprechenben Bolke." 2) Ist etwa ber gottlose Irrthum einer hinter= liftigen Lehre noch zweifelhaft, und wird man nicht Den

2) 31. 65, 1. 2.

<sup>1)</sup> Es ift wenigstens fein Grund vorhanden, unter bem wabren Gotte nicht ben Sprechenben, das heißt ben Sohn Gottes zu verstehen. Daß wirklich vom Sobne Gottes die Rebe sei, wird im Folgenben aus bem Jusammenhang und aus Röm. 10, 13-21 gezeigt.

als mabren Gott erkennen, ber Dieg fpricht? Ich frage: Wer erschien Denen, Die nicht fragten? Und wer wurde von Denen gefunden, bie nicht suchten? Und wer gebart gu ben Bolfern, Die früber feinen Namen nicht angerufen baben? Und wer ftrecte feine Bande ben gangen Tag nach bem niftrauiswen und widersprechenden Bolfe aus? Bergleiche hiemit jenen beiligen und göttlichen Befang im Deuteronomium, wo Gott aufgebracht ift über Die, welche nicht Götter find, über ein Bolf, bas fein Bolf ift, und ein thörichtes Bolt die Ungläubigen zur Gifersucht anreigt. 1) und erkenne, wer den Unwiffenden offenbar wird, und wer als Eigenthum von Fremden gebraucht wird, und wer feine Bante por bem miftrauenden und midersprechenden Bolfe ausstreckt und die Schrift des früheren Befehls ans Kreuz beftet. Denn bier fagte ber Beift bes Bropbeten in geordneter und zusammenhängender Rede: "Denen, bie mir dienen, wird ein neuer Name verlieben werden, ber gepriesen werden wird auf Erden, und sie werden ben mabren Gott preisen, und die auf Erben schwören, werden auf ben mahren Gott fdmoren." 2)

32. Wenn die bäretische Thorheit und Gottlosigkeit zur Täuschung der Unwissenden und Einfältigen fälschlich bebaupten wird, daß Dieß mit Bezug auf die Berson des Baters gesagt sei, damit man den Sinn dieser Worte nicht auf Gott Sohn beziehen könne, so soll sie Schuld ihrer Lüge vom Apostel und Lehrer der Heiden vernehmen, der Das alles im Zusammenhang mit dem Leiden des Herrn und mit den Zeiten des Glaubens des Evangeliums melbet, da er den Iraeliten ihren Unglauben, daß sie die Ankunft bes Gerrn im Fleische nicht begriffen, zum Vorwurfe macht. Er sprickt nämlich also: "Denn Jeder, der den Namen des Herrn anrust, wird gerettet werden. Wie werden sie Den anrusen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie werden sie

<sup>1)</sup> Deuter. 32, 21. — 2) If. 65, 16.

aber an Den glauben, ben fie nicht gebort haben? Wie werden sie aber hören, wenn Niemand predigt? Wie werden fie aber predigen, wenn fie nicht gefandt find? wie geschrieben ffeht: Wie schön sind die Füße Derer, die ben Frieden ver= fünden, Derer, Die Gutes verfünden! Aber nicht Alle geborchen bem Evangelium. 1) Denn Isaias fagt: Berr, wer bat unferer Bredigt geglaubt? Es kommt alfo ber Glaube aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort. Aber ich frage: Saben fie nicht gehört? Es ging ja boch ihr Laut über bie gange Erbe, und bis an bie Grengen ber Erbe ihre Worte. Ich frage: Sat es Ifrael nicht erfahren? Zuerft fagt Mofes: 3ch will euch reizen gegen ein Bolt, bas fein Bolf ift, gegen ein unverständiges Bolf will ich euch er= bittern. Isaias aber spricht es unumwunden aus und fagt: 3ch bin aber Denen erschienen, die mich nicht suchen, ich bin von Denen gefunden worden, die nach mir nicht fragten. Was aber sagt er zu Ifrael? Den ganzen Tag streckte ich meine Sande aus nach einem Volke, bas mich nicht hörte." 2) Wer bift bu, bag bu die Kreise bes himmels, ungewiß, ob auffer dem Körper ober im Körper, überschritten baben und ein getreuerer Ertlärer ber prophetischen Worte als Baulus geworden sein willst? Wie haft bu, die unaussprechliche Beiligkeit ber bimmlischen Gebeimniffe vernehmend und babei schweigend, diese mit größerer Zuversicht auf die von Gott bir geoffenbarte Wiffenschaft verfündet? Wie follft du zur Fulle des Leidens des herrn dem Kreuze aufbewahrt werben 3) und follst, zuvor in das Baradies entruckt, nach= bem du es verlaffen, beffer als das Gefäß ber Auserwählung über die beilige Schrift gelehrt haben, ber bu nicht meifit. daß diese Worte und Thaten vom mahren Gotte kommen

3) Dit Bezugnahme auf Rol. 1, 24.

<sup>1)</sup> Das nämlich, wie ichon bas Bort ausbrudt, Gutes ver-

<sup>2)</sup> Röm. 10, 13-21; vergl. 3f. 53, 1; 65, 1. 2; Pf. 18, 5; Deuter. 32, 21.

und zur Erkenntniß des wahren Gottes von seinem wahren und auserwählten Apostel verkündet worden seien?

33. Es milite etwa fein, daß ber Apostel die prophe= tischen Worte nicht im Geiste ber Prophezeiung aufgefaßt und fremde Worte willfürlich gebeutet hat. Der Apostel fpricht zwar Alles nach ber Offenbarung Chrifti aus, aber er kennt die Worte bes Isaias aus den Worten bes Isaias felbst. Denn zu Anfang jener Rede, in welcher vorkommt. baß ben mahren Gott feine Diener preifen und auf ihn schwören follen, lieft man folgende Worte des Bropheten: "Bon Emigfeit her haben wir von feinem Gott gehört noch einen Gott gesehen auffer Dir und beinen Werken, bie bu Denen vollbringen wirft, Die auf beine Barmbergiafeit hoffen." 1) Es fagt Ifaias, baß er auffer Diesem keinen Gott gesehen habe. Denn er fah bie herrlichkeit bes Gottes, von bem er bas Geheimniß ber Annahme eines Leibes aus einer Jungfrau vorhergefagt hatte. Wenn bu aber nicht weißt, o Baretifer, daß er in Diefer Berrlichkeit ben einge= bornen Gott gefehen habe, fo hore ben Evangeliften Johannes, welcher fagt: "Dieß fagte Isaias, als er feine Berrlichkeit fah und von ihm redete." 2) Sier wirft bu, gottlofer Baretifer, von Aussprüchen ber Apostel, bort ber Evangelien. wieder anderswo ber Bropheten bedrängt. Denn Isaias hat Gott gefeben, und mabrend geschrieben steht: "Gott hat Niemand je gesehen, auffer ber eingeborne Gobn, ber im Schoone bes Baters ift, er felbst bat es uns mitgetheilt." 3) so hat doch der Prophet Gott gesehen und in dem Grade feine Berrlichkeit geschaut, daß seine Prophetenwürde verhaßt wurde. Denn aus biefem Grunde wurde von den Juden an ihm das Todesurtheil vollzogen.

34. Den Gott alfo, ber von Niemand gesehen worben ift, hat der eingeborne Sohn, ber im Schoofe bes Baters

<sup>1) 3</sup>f. 64, 4. — 2) 3oh. 12, 41. — 3) Ebend. 1, 18,

ift, verfündet. Entweder verwirf die Berkundung bes Gingebornen, oder glaube an Den, der gesehen worden, der Denen erschienen, die ihn nicht begriffen, und jum Eigenthum ber Bolter geworben ift, bie ihn nicht anriefen, und feine Banbe ausstrecte vor einem widersprechenden Boite, in ber Beife jedoch, baß feinen Dienern ein neuer Rame beigelegt und auf Erden ber mabre Gott gepriesen und bei ihm geschworen wird. Die Brophezeiung spricht es aus, bas Evangelium bezeugt es, ber Apostel erklart, Die Rirche befennt, daß es ein mahrer Gott fei, ber gefeben murbe, ba boch Riemand zugibt, daß Gott Bater gefeben murde. Und fo meit verirrte fich ber Wahnfinn ber haretischen Buth, baf er, indem er fich ftellte, ibn zu bekennen, ibn laugnete. Denn er laugnet burch eine neue gottlofe Art bes Befenntniffes und entzieht fich bem Glauben, indem er mit beimtückischer Runft ihn beuchelt. Denn wenn bem Bekenntnig bes einen und zugleich mabren und allein gerechten, allein weifen, allein unveränderlichen, allein unfterblichen, allein mächtigen Gottes auch ber Sohn mit einem Unterschied ber Substanz angefügt wird, nicht als aus Gott zu Gott geboren, fondern burch Schöpfung zum Sohne erhoben, fo bag er nicht ben. Namen ber Ratur trägt, fonbern Die Bezeichnung ber Abop= tion erlangt hat, so muß dem Sohne Das alles mangeln was als besonderer Vorzug ber allein stebenden Majestät im Bater ausgesagt worden ift.

33. Die häretische Berkehrtheit vermag es nicht, einen wahren Gott zu erkennen und zu bekennen, und der Glaube und Begriff dieses Bekenntnisses liegt über der Fassungskraft der Gottlosigkeit. Zuerst muß man den Bater und Sohn bekennen, damit man einen wahren Gott begreisen kann, und wenn wir die Geheimnisse des menschlichen Heiles erfannt haben, die in uns durch die Kraft der Wiedergeburt im Bater und Sohn zum Leben vollbracht werden, müssen wir in die Geheimnisse dieses und der Propheten eindringen. Den einen wahren Gott erfaßt nicht die mit der evangelischen und apostolischen Lehre unbekannte Gott-

loftakeit. Obicon wir nun bie Kenntniß beffelben bis jum vollkommenften Bekenntniß ber mahren Frommigkeit aus ihren eigenen Lehren ableiten werben, baß ber Eingeborne als ungetheilt und untrennbar nicht ber Berfon, 1) fonbern ber Natur nach, aus bem Bater bestehend erkannt werde und in so weit ein Gott sei, weil er aus ber Natur Gottes Gott ift, fo muß boch aus prophetischen Aussprüchen ber Glaube an biefe vollkommene Einheit aufgebaut werben, und muß man von da aus die Grundfesten des evangelischen Gebäudes legen, daß in der nämlichen Natur einer Gottbeit ein Gott in fo weit begriffen werde, als ber eingeborne Gott nicht als ein zweiter Gott hingestellt wird. Wir haben nämlich in Diesem ganzen Buch unserer Schrift Die Ordnung eingehalten, daß wir, wodurch wir im vorhergehenden Buche nachgewiesen hatten, daß ber Sohn Gott fei, ebendaburch 2) jest zeigten, daß er mahrer Gott fei. Und, wie ich hoffe, war die gange Darstellung so vollkommen, bag Der als ber wahre Gott erkannt wurde, von dem man nicht in Abrede stellte, daß er Gott sei. Der ganze übrige Theil ber Abhandlung wird aber jett babin zielen, baß Der, von bem erkannt wird, daß er mahrer Gott fei, nicht zu einem zweiten Gott gemacht werbe und, mas zu einem zweiten nicht führt, auf einen bezogen werde, biefes Eine aber nicht die beftehende Natur im Sohne aufhebe, fondern in Gott und Gott Die Natur eines Gottes bemabre.

36. Die Rücksicht auf die Wahrheit erheischt, daß von Dem der Anfang dieser Kenntniß gemacht werde, durch den Gott der Welt sich zu offenbaren begann, nämlich von Moses, durch dessen Mund der eingeborne Gott Folgendes von sich bekannte: "Sehet, sehet, ich bin Gott, und auffer

<sup>1)</sup> Denn ber Berson nach ift ber Sohn allerdings bom Bater trennbar.

<sup>2)</sup> D. b. burch bie nämlichen Schriftfiellen wie im borber- gebenben Buche.

mir ift kein Gott." 1) Und bamit nicht etwa Die häretische Gottlosigkeit die Bedeutung Dieses Ausspruchs auf den ungebornen Gott Bater beziehe, kommt die Beschaffenheit bes Ausspruchs selbst und das Ansehen des Apostels uns zu Bilfe, nach beffen Auslegung biefe ganze Stelle auf Die Berfon des eingebornen Gottes, wie wir oben gezeigt haben, 2) zu beziehen ift, und der nachgewiesen hat, daß die Worte: "Freuet euch, Beiben, mit seinem Bolle," ihm eigen seien, indem er zur Beglaubigung des Ausspruches beifügt: "Und es wird fein die Wurzel Jeffe, und ber fich erheben wird au berichen über bie Beiben, auf ihn werden die Beiben hoffen."3) Da also von Moses auf Den hingewiesen murbe, der gefagt hatte: "Es ist kein Gott auffer mir," indem er fagte: "Freuet euch, Bölker, jugleich mit ihm," 4) und ber Apostel eben Dieg von unserm Berrn Jefus Chriftus, bem eingebornen Gott, versteht, auf welchem als bem bem Fleische nach aus ber Wurzel Jeffe sich erhebenden König die Hoffnung ber Bolfer beruht, fo muffen wir jett bie Ratur bes Ausspruches felbst behandeln, damit man, weil der Ausspruch nicht in Abrede gestellt wird, erkennen könne, in welcher Beziehung er gemacht worden ift.

37. Es ist ein wahres in sich abgeschlossenes und vollkommenes Gebeinmiß unsers Glaubens, Gott aus Gott und
Gott in Gott zu bekennen, nicht in körperlichen Weisen, sonbern in göttlichen Kräften, und nicht durch Umgießung der Natur in die Natur, sondern durch das Geheimniß und die Macht der Natur. Denn nicht durch Abtrennung oder Ausbehnung oder Ableitung ist er Gott aus Gott, sondern er besteht, indem er durch die Kraft der Natur zur nämlichen Natur geboren wird. Über die Sache selbst wird sich das folgende Buch bei Erklärung der evangelischen und aposto-

1) Deuter. 32, 39.

<sup>2)</sup> Bierres Buch, Rap. 33.

<sup>3)</sup> Rom. 15, 12. - 4) Deuter. 32, 43.

lischen Worte näher aussprechen. 1) Aber einstweilen müffen wir aus bem Gesetz und ben Propheten Das nachweisen. was wir aussprechen und glauben. Die Geburt Gottes also muß die Natur besitzen, aus der sie entsprungen ift. Denn als nichts Anderes auffer als Gott besteht, mas nicht anderswoher als aus Gott besteht. Die nämliche Ratur aber besitt er in folder Beise, nicht daß ber Geborne Der felbft ware, ber gezeugt hat, (benn wie wird es Der felbst fein, da er 2) gezeugt worden ist?) sondern daß Der, welcher gezeugt worden ift, in Dem felbst besteht, mas ber Erzeuger in feinem gangen Wefen ift. Denn es ift nicht anderswoher. als was er gezeugt worden ift. Und insoweit entwickelt er fich nicht zu etwas Anderem, weil er zu Ginem aus Ginem fich gestaltet, und es ist nicht neu in sich, mas aus dem Lebendigen lebt, und es entfernt sich nicht von sich, was ber Lebendige zu einem Lebendigen gezeugt hat, und fo bewahrt einerseits in ber Zeugung seines Sohnes ber untörperliche und unveränderliche Gott feine Natur, indem er einen un= körperlichen und unveränderlichen Gott zeugt, anderseits entsagt ihrer Natur die vollkommene Geburt des unkörper= lichen und unveränderlichen Gottes aus bem untörperlichen und unveränderlichen Gott nicht, bes Gettes, ber ja eben in biefem Beheimniß feinen Bestand hat. Dieg bezeugt ber eingeborne Gott in Diefer Weise burch ben beiligen Moses: "Sebet, febet, ich bin ber Berr, und es ift tein Gott auffer mir."3) Denn es gibt keine andere Natur ber Gottheit. baf auffer ihm irgend ein Gott mare. Denn obichon er felbst Gott ist, so ist doch auch durch die Kraft ber Natur Gott in ihm. Und in fo weit, als er felbft Gott ift und in ihm Gott ift, ist fein Gott auffer ihm. Denn indem er

<sup>1)</sup> Im folgenden sechsten Buche wird nämlich aus Schriftftellen des neuen Teftamentes nachgewiesen, daß Chriftus Sohn Gottes von Natur, nicht durch Adoption sei.

<sup>2)</sup> Nämlich ber Gohn.

<sup>3)</sup> Deuter. 32, 39.

Gott ift, hat er nicht anderswoher seine Existenz, und ist Gott in ihm und hat in sich, sowohl was er selbst ift, als auch, woraus er selbst besteht. 1)

38. Es bestätigt aber bas mabre und heilfame Befenntniß unfere Glaubens ein und berfelbe prophetische Beift in febr Bielen, ber im Laufe ber Zeiten Die Bredigt ber gottesfürchtigen Lebre unverändert erhalt. Denn damit, mas Mofes im Ramen des eingebornen Gottes gesprochen, unter meiterem Fortschreiten Des Berftandniffes befräftigt murbe. fpricht mieberum in Worten Gottes bes Baters im Namen bober Männer ber nämliche prophetische Beift burch Isaias: "Denn in dir ift Gott, und auffer dir ift fein Gott. Denn Du bift Gott, und wir mußten es nicht, Gott Ifraele, Beiland!" 2) Es mage fich gegen Dieses unzertrennbare Bekennt= niß ber Natur und bes Namens bie beillose Wuth ber häretischen Gottlosigkeit hervor und zerfleische Das, wenn fie kann, was in Wort und That geeinigt ift, mit dem wuthenden Munde ihrer Thorheit. In Gott ift Gott, und auffer ihm ift Gott nicht. Gie scheibe Den, der sich befindet, von Dem. in welchem er fich befindet, und theile die Erfeuntniß Diefes Geheinniffes in verschiedene Arten. 3) Denn barin, bag er fagt: "In bir ift Gott," lebrte er, baß bie Babrbeit ber Natur Gottes bes Baters in Gott Cobn fei. ba man einfah, daß in Dem Gott fei, welcher Gott ift. Darin aber, daß er beifügte: "Und auffer Dir ift fein Gott," zeigte er, daß Gott auffer ihm nicht fei, weil Gott in ihm bem Gotte mare. Das Dritte aber: "Du bift Gott, und wir wußten es nicht," bezeugt das fromme und ehrliche Be-

<sup>1)</sup> Der Sohn, welcher Gott ift, hat feine Eriftenz aus bem Bater und bereint in fich fein eigenes Befen und bas Befen bes Baters.

<sup>2) 3</sup>f. 45, 14. 15.

<sup>3)</sup> Generum varietate, b. b. burch bie Annahme einer verschiedenen Natur in Bater und Sohn. Übrigens fehlen biese Borte in mehreren Hanbschriften.

kenntnis der menschlichen Einsicht, die, nachdem sie die Gebeimnisse der Geburt erkannt hatte und der Name dem Joseph vom Engel gemeldet war,') bekannte: "Du bist Gott, und wir wußten es nicht, Gott Fraels, Heiland!" Und sie begriffen hierunter die Natur Gottes, die in ihm Bestand bat, da in Gott Gott ist und ausser Den, welcher Gott ist, kein anderer Gott ist, weil Gott selbst und der Gott in ihm uns die Berirrung zu irgend einem andern Gotte nicht gestatet. Und das hat nun Isaias, indem er die ungetheilte und untheilbare Gottheit des Baters und Sohnes bezeugte, in dieser Weise prophezeit.

39. Jeremias aber hat mit gleicher Rraft ber Brophe= zeiung die Unzertrennlichkeit der Natur des eingebornen Gottes von Gott Bater in ben Worten gezeigt: "Dief ift unfer Gott, und es wird fein anderer ihm an bie Geite gesetzt werden. Diefer hat nun jeden Weg der Wiffenschaft gefunden und ihn feinem Diener Jatob gegeben und feinem geliebten Ifrael. Bierauf murbe er auf Erben gefeben und weilte unter ben Menschen."2) Warum unterschiebst du, o Häretiker, Gott im Sohne Gottes einen andern Sott? Lerne einen wahren Gott begreifen und bekennen! Nicht ein anderer Gott wird in Christus angenommen, um Gott zu sein. Gott ist er von Natur, von Geburt, aus Gott. Denn indem er Gott ist, ist er aus Gott, ist nicht auch ein anderer Gott. Denn ein anderer wird in ihm nicht angenommen, weil in ihm keine andere Wahrheit als Die Wahrheit Gottes ift. Warum stellst bu einen mahren und nicht mahren, einen entarteten und achten, warum einen verschiedenen und verschiedenen 3) unter bem falschen Scheine ber Berehrung eines einzigen Gottes zusammen? Gott ift ber Bater, Gott ift auch ber Sohn. In Gott ift Gott.

1) Matth. 1, 21.

<sup>2)</sup> Baruch 3, 36-38; bas Buch Baruch bon ben Batern öfters als "Jeremias" citirt.
3) Rach anberen Hanbschriften: nicht verschiebenen.

Ansser ihm ist kein Gott, nicht wird ihm ein anderer an die Seite gesetzt, um Gott zu sein. Wenn du hierin vielmehr einen als einen vereinsamten Gott dir vorstellen wirst, wirst du dich zur Gottesverehrung der Kirche bekennen, die im Sohne den Bater bekennt. Wenn du aber ohne Kenntniß des himmlischen Geheimnisses einen Gott zur Bezeichnung eines vereinsamten vorschützest, so besindest du dich ausserbalb der Kenntniß Gottes und bekennst nicht, daß Gott in Gott sei.



## Sechstes Buch.



## Sechstes Buch.

## Inhalt.

Rach einer allgemeinen Rlage über bie weite Berbreitung ber arianischen Irriebre und beren beuchterisches Auftreten Rap. 1-4 bringt er Rap. 5-6 noch einmal eine Abschrift bes icon 8. 4 Rab. 12-13 gebrachten grianischen Glaubensbefenntniffes. Er bringt, indem er auf bie einzelnen Bunfte eingebt, bagegen eine furze Erwiderung von Rap. 7-17. In Rap. 18 wird bie Lebre ber Arianer in ihrem Gegenfate gur tatholifchen Lebre furz aufammengefaßt. Dach einer rhetorischen Ergiegung gegen bie Bermeffenbeit ber Baretiter, Die weifer fein wollen als bie beilige Schrift, wendet fich Silarius ber Aufgobe gu, Die Gottbeit Chrifts an beweifen, und bringt Beweisftellen aus bem neuen Teftamente, baf Chriffus mabrer, nicht bloft aboptirter Gobn Bottes fei, erftens bas Zeugniß bes Baters, Rap. 23-24, zweitens bas Beugniß bes Sohnes felbft, Rap. 25-32, brittens bas Beugnig ber Apoftel, Rap. 33-46, ber Mariba, Rap. 47, bes Blindgebornen, Rap. 48. ber Damonen, Rap, 49, ber Juben, Rap, 50, ber auf ber See Befährbeten, Rab. 51, ber Beiben, Rap. 52.

- 1. Es ist mir wohl bekannt, bag ich in ber schwierigften und ungunftigften Beit gegen bie mabnfinnige Barefie ber Gottlosen zu schreiben unternommen habe, Die ba be= hauptet, baß ber Gohn Gottes ein Geschöpf fei. Denn ichon viele Rirchen find fast in allen Brovingen bes romischen Reiches von der Krankheit biefer verderblichen Lehre angeftedt und haben burch bie lange Bertrautheit mit ber Lehre und burch ben falschen Titel ber mahren Gottesverehrung fich in die übel angebrachte Überzeugung bineingelebt . als ob es ber mabre Glaube mare. Es leuchtet mir mohl ein, daß eine Willensrichtung nicht leicht auf beffere Bege au bringen ift, die bei ber Zustimmung Bieler burch bas An= feben ber öffentlichen Meinung in ber Anhanglichkeit an ihren Brrthum befestigt wird. Denn bebenklich und gefährlich ift ber Irrthum bei ber Menge, und ber Fall Bieler, auch wenn er feine Lage einsieht, gibt fich aus Scham vor bem Auffteben ein Ansehen, indem er wegen der Babl eine folche Unverschämtheit hat, daß er seinen Grrthum als Beisbeit angeseben miffen will und behauptet, bag ber Brithum, ben er mit Bielen gemein hat, eine Kenntniß ber Wahrheit fei. indem man annimmt, daß bei Bielen nicht fo leicht ein Brrthum ftattfinbe.
- 2. Ich habe schon in Folge meines Beruses und Amtes als Bischof ver Kirche die Berpflichtung, der Predigt des Evangeliums zu dienen. Ich fühlte mich aber um so geneigter, auch die Mühe des Schreibens zu übernehmen, je größer die Zahl Derer war, die in der Gesahr des Unglaubens schwebten. Ich hoffte nämlich ein volleres Waß der Freude in der Rettung Vieler, wenn sie zur Einsicht der Geheimnisse eines vollkommenen Glaubens an Gott gelangen. die gottlosen Lehren menschlicher Thorheit verlassen, den Hüsen den Kücken den Kücken zurücksehren und von der Speise des Todes, welche die Bögel in die Netze zu locken pflegt, sich zu freiem sicherem Fluge emporrichten und der Führung Christi, der Botschaft der Bropheten, dem Borgang der Apostel, dem vollendeten Glauben und dem

volldommenen Heile im Bekenntniß des Baters und Sohnes sich anschließen würden und eingebenk des Wortes aus dem Munde des Herrn: "Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Bater nicht, der ihn gesandt hat," 1) in der Berehrung des Sohnes den Bater zu verehren suchten.

- 3. Denn aufgetaucht ist jüngst eine verderbliche und für die Bölter tödtliche Seuche, die mit furchtbarer Anfteckung um sich greisend die Verheerung jammervollen Todes mit sich führte. Denn nicht haben so sehr entweder die plötzliche Verwüsstung von Städten, die mit ihren Einwohnern unter dem Schutt versanken, oder die häusigen und traurigen Todesfälle im Kriege oder die verheerenden Unstedungen unheilbarer Krankheit in dem Maße gewühtet, in welchem diese verderbliche Häresie zur Bernichtung des Menschengeschlechtes um sich gegriffen hat. Denn für Gott, dem Alles in den Gestorbenen lebt, geht nur Das zu Grunde, was für sich zu Grunde geht. Da er nämlich selbst über Alle richten und der Varmberzigkeit seiner Majestät gemäß die verdiente Strase dem unwissend Irrenden ermäßigen wird, so wird er Die, welche ihn verläugnen, keineswegs nur richten, sondern verläugnen.
- 4. Denn es verläugnet, es verläugnet die wüthende Häresie das Geheimnis des wahren Glaubens und bedient sich zur Lehre ihrer Gottlosigkeit der Grundsätze der Gottesfurcht, indem sie die Darlegung ihres Unglaubens, wie sie in den vorhergehenden Büchern enthalten ist, also beginnt: "Wir kennen einen Gott, allein ungeschaffen, allein ewig, allein ohne Anfang, allein wahr, allein im Besitz der Unsterblichkeit, allein der Beste, allein mächtig." Denn dahin zielt der angemaßte Anfang frommen Bekenntnisses, in welchem sie sagt: "Einen Gott, der allein ungeschaffen ist und allein ohne Anfang," daß mit dem gottessürchtigen

Wortgepränge das Übrige in gottlofer Beise eingeschmuggelt würde. Denn nach vielem Andern, mas fie vom Sobne mit gleichem Brunte einer gebeuchelten Gottesfurcht vorge= bracht batte, fügte fie bei: "volltommenes Beichopf Gottes, aber nicht wie Giner von ben Gefchöpfen, ein geschaffenes Wefen, aber nicht wie bie übrigen geschaffenen Befen." Und nach vielem Andern, womit burch Ginschiebung bes Bekenntniffes der Wahrheit die Absicht haretischer Gottlofig= feit verhüllt werben follte, fagte fie, um burch eine feingesvonnene spitfindige Deutung die Ansicht in Schut zu nehmen. baß er aus Richtseiendem entstanden sei: "Und por ben Beiten geschaffen und gegründet, mar er nicht, bevor er geboren wurde." Bulett, als wenn schon Alles gur Berthei= bigung ber Gottlosigkeit gang wohl befestigt mare, fügte sie, damit er nicht entweder als Sohn oder als Gott aufgefaßt würde, bei: "Denn wenn man die Ausbrücke ... aus ihm"" und "aus bem Mutterleibe"" und "ich bin vom Bater ausgegangen und gekommen" fo auffaßt, als ob er einen Theik dieser einen Substanz gleichsam als Aussluß ausdehnte, so wird ber Bater nach ihrer Ansicht zusammengesetzt, theilbar und veränderlich und ein Körper sein und, fo weit es von ihnen abbangt, ber forverlofe Gott Dem unterworfen fein, mas fich im Gefolge bes Körpers befindet." Und weil wir von Neuem gegen biefes ganz gottlose Lebrgebäude die Worte bes Evangeliums merben richten muffen, fo haben wir es für entsprechend gehalten, ben ganzen Lehrbegriff biefer Barefie, obicon wir ibn bereits im erften Buche 1) angeführt haben, auch jett biefem fechsten Buche beizufügen, bamit die neue Lesung und die beigefügte Bergleichung ber Antwort auf die einzelnen Punkte ihnen durch die Lehren der Evangelien und der Apostel, auch wenn sie widersprechen, Die Erkenntniß ber Wahrheit wider Willen abnöthigen. Sie fagen alfo:

<sup>1)</sup> Buch 4 Rap. 12, 13.

## Abidrift ber Läfterung.

5. "Wir tennen einen Gott, allein ungeschaffen, allein ewig, allein ohne Anfang, allein mahr, allein im Befite ber Unfterblichkeit, allein ber Befte, allein machtig, Schöpfer aller Dinge, unwandelbarer, unveränderlicher, gerechter und bester Leiter und Ordner des Gesetzes, ber Propheten und bes neuen Testamentes. Diefer Gott habe ben eingebornen Sohn vor allen Zeiten gezeugt, burch ben er bie Zeit und Alles gemacht hat. Aber er fei nicht bloß scheinbar geboren. sondern in Wahrheit, gehorchend feinem Willen, unveränderlich, unwandelbar, vollkommenes Geschöpf Gottes, aber nicht wie Giner aus ben Geldopfen, ein geschaffenes Wefen, aber nicht wie die übrigen geschaffenen Wesen, und nicht wie Balentin ben Gohn als einen Ausfluß bes Baters erflärt hat, noch wie Manichäus ben Sohn als Theil ber einen Subflanz bes Baters bargeftellt hat, und nicht wie Sabellius, ber die Einigung theilt, 1) den Rämlichen Sohn nannte, ben er auch Bater nannte, auch nicht wie Hieracas eine Lampe von einer Lampe, oder eine Fackel in zwei Theilen, und nicht, ba er zuvor mar, fpater geboren ober zum Sohne nachträglich geschaffen, wie auch bu felbft, feligster Bater, mitten in ber Rirche und in ber Versammlung Die abgewiesen haft, die Solches vorbringen, sondern, wie wir gefagt haben, vor ben Zeiten und Jahrhunderten geschaffen 2) und Leben und Sein vom Bater empfangend, mahrend ber Bater ihm Bugleich die Herrlichkeit bereitet. 3) Denn nicht hat der Bater, da er ihm die Erbschaft aller Dinge gab, sich selbst bessen beraubt, was als ungeschaffen in seinem Besitz ist. Er ift aber die Quelle aller Dinge.

<sup>1)</sup> Bergl. B. 4 Rap. 12 Anm.

<sup>2)</sup> Creatum. Lies so auch S. 145, 3, 10.
3) Glorias ei consubsistente patre. Nach Constant's Anmerkung zu B. 4 Kap. 12 ist glorias von consubsistente regiert. Daß letzteres hier transitiv gebroucht ist, geht daraus her-vor, daß es die Uebersetzung des griechtschen overtooxisowers ist.

- 6. Deghalb gibt es brei Substangen: Bater, Sohn und beiliger Beift. Und zwar ift Gott ber Grund aller Dinge, burchaus ohne Unfang einfam. Der Gohn aber ohne Zeit vom Bater entsproffen und vor ben Zeiten geschaffen und gegründet, war nicht, bevor er geboren wurde, sondern ohne Beit vor Allem geboren, ift er allein vom Bater allein ausgegangen. Denn er ist auch nicht ewig ober mitewig, ober zugleich mit bem Bater nicht gemacht, noch hat er zugleich mit dem Bater das Sein, wie Einige fagen ober Etliche, die zwei ungeborne Principien aufstellen, sondern wie Einheit und Brincip aller Dinge, so ist Gott auch vor allen Dingen. Deghalb ift er auch vor bem Sohne, wie wir auch bich mitten in ber Kirche lehren hörten. In fo weit er also von Gott das Sein, die Herrlichkeit und das Leben hat und ihm Alles übergeben ift, in so weit ift Gott fein Urfprung. Er ift aber fein Urfprung als fein Gott, ba er bor ihm ift. Denn menn man bie Ausbrude "aus ihm" und "aus dem Mutterleibe" und "ich bin vom Bater aus= gegangen und gekommen" fo auffaßt, als ob er einen Theil biefer einen Substanz gleichsam als Ausfluß ausbehnte, fo wird der Bater nach ihrer Ansicht zusammengesetzt, theilbar und unveränderlich und ein Rörper fein und, fo weit es von ihnen abhängt, der förperlofe Gott Dem ausgesetzt fein, was fich im Gefolge bes Körpers befindet."
- 7. Wer sollte hierin die schlüpfrigen Windungen des Schlangenweges und die verschlungenen Knoten der Biper nicht wahrnehmen, in denen die vorzüglichste Kraft des gistbergenden Mundes durch den zusammengerollten Kreis des gewundenen Körpers eingeschlossen ist? Wenn wir aber alle ausstrecken und loslösen, wird das ganze Gist des versdorgenen Hauptes bloß gelegt werden. Denn man führt uns zuerst die Namen der Wahrheit vor, um dem Gist des Irrthums Eingang zu verschaffen. Das Gute führt man Munde, damit aus dem Herzen das Böse sich einschleiche. Und unter all dem höre ich nirgends, daß von ihnen Gottes Sohn Gott genannt werde. Rirgends sinde ich, daß vom

Sohn so gesprochen werbe, daß er Sohn ist. Der Name bes Sohnes wird vorgebracht, um die Natur verschweigen zu können; die Natur wird entzogen, damit der Name unpassend sei. Die übrigen Häresien werden vorgeschoben, damit die Häresie über sich selbst lüge. Ein einziger und einzig währer Gott wird vorgesührt, damit dem Sohne Gottes nicht in Wahrheit und als Eigenthum bleibe, daß er Gott ist.

8. Obschon wir nun in den vorhergehenden Büchern von Gott und Gott und vom mahren Gott und mahren Gott. und von einem mahren Gott. Der im mahren Gott Bater und im mahren Gott Sohn, in ber Einheit ber Natur. nicht in ber Einigung ber Person zu begreifen ift, nach ben Berfündungen bes Gefetes und ber Bropheten gelehrt haben. to muffen wir boch bie vollkommene Entwicklung biefes Glaubens nach ben evangelischen und apostolischen Lehren bringen, bamit man begreifen konne, daß ber mahre Sohn Gottes Gott fei, und gwar nicht von einer vom Bater abweichenden und verschiedenen Natur, sondern daß er derfelben Gottheit angebore, indem er burch eine mabre Geburt befteht. Und ich glaube nicht, daß Jemand so unvernünftig fein konne, baß er bie Bekenntniffe Gottes von fich felbit entweder, wenn er sie kennen gelernt bat, nicht begreifen follte ober, wenn er sie begriffen hat, nicht follte begreifen wollen ober meinen follte, fie feien nach ben Ginfällen menfchlicher Klugheit zu verbeffern. Aber bevor mir beginnen, Die beilfamen Geheimniffe felbst jum Gegenstand unferer Darftellung zu machen, muffen wir, bamit nicht in irgend einem, wenn die Namen ber Baretifer genannt werben, bas Bekenntniß ber Barefie an fich felbst ein Wohlge= fallen habe, Die gange Sulle Diefer liftigen Bosbeit ans Licht bringen, damit bas verborgene Gift 1) ebenbadurch, womit

<sup>1)</sup> Nämlich bie Irrlebre ber Arianer, bie fich ben Anschein gaben, ale befämpsten fie bie Garefien.

es fich verbedt, verrathen und enthullt werbe und gur Er-Tenntnig bes schmeichelnben Giftes ber Ginn bes öffentlichen Bewußtseins vorbringe.

9. Da also bie Baretifer wollten, bag ber Gobn Bottes nicht aus Gott und nicht als Gott von ber Ratur und in ber Ratur Gottes aus Gott geboren fei, und ba fie schon weiter oben von einem einzigen allein mahren Gott gesprochen hatten, ohne das "Bater" beizufügen, so sagten sie, um nach Ausschließung ber Gigenheit ber Geburt zu läugnen. baf ber Bater und Sobn eine und Diefelbe Wahrheit haben: .auch nicht, wie Balentinus ben Sohn als einen Ausfluß des Baters erklart bat," bamit fie, indem fie unter bem Scheine ber Barefie des Balentin ben Ausbrud Ausfluß verwarfen. bie Weburt Gottes aus Gott vermarfen. Denn Balentin machte gewisse lächerliche und abscheuliche Erfindungen, und indem er auffer einem bochften Gotte eine Familie von Göttern und gablreiche Machte von Emigkeiten 1) angenommen hatte, behauptete er ferners auch, daß unfer Berr Jefus Chriftus nach bem Geheimniffe eines verborgenen Willens burch Ausfluß entstanden sei. Bon diesem vorgeblichen Musfluß, welcher ber Raferei eines vermeffenen thörichten Mannes seine Erfindung verdankt, weiß der evangelische und apostolische Glaube der Kirche Nichts. Denn er kennt nicht des Valentin Butho und Stillschweigen und dreifsig Aeonen. Er kennt vielmehr nichts Underes als einen Gott Bater, aus bem Alles ift, und unfern ein en herrn Jesus Chriftus, burch ben Alles, geboren als Gott aus Gott. Aber weil er als Gott aus Gott geboren ift und burch seine Geburt Gott nicht entzogen hat, daß er Gott ift, und auch er felbst in ber Beburt Gott ift, und bag er Gott ift, nicht aufing zu fein, sondern dazu aus Gott geboren ift, und weil Das felbst, mas geboren wird, nach bem Berhältnif ber menschlichen Natur durch Ausfluß entstanden zu sein scheint.

<sup>1)</sup> Wonen.

To daß man die Geburt selbst für einen Aussluß halt, deßbalb verfucte man mit Berufung auf Die Barefie bes Balentin ben Namen bes Ausfluffes auszuschließen, bamit feine mabre Geburt gurudbliebe, weil ber Begriff eines Ausfluffes nach irdifcher Unficht von ber Ratur einer irbischen Geburt nicht weit entfernt mare. Die in göttlichen Dingen schwerfällige und unbeholfene Faffungefraft ber menschlichen Natur macht es nothwendig, an Das, mas wir einmal gefagt haben, 1) bäufiger zu erinnern, bag man nicht glauben moge, daß die menschlichen Gleichniffe für die Gebeimniffe göttlicher Kraft ausreichen, fondern daß nur, um den Sinn in geistiger Weise auf bas himmlische zu lenken, ein Bild irdischer Art herbeigezogen werde, bamit wir auf so einer Stufe unferer Natur zur Erfassung ber göttlichen Berrlich-keit vorwärts fcbreiten. Man barf aber nicht nach bem Musfluß menschlicher Geburten tie Geburt Gottes beurtheilen. Denn mo Giner aus Ginem ift und Gott aus Gott geboren ift, da gewährt die irdische Geburt nur eine Andeutung bes Begriffes, sonft aber ift der Ursprung ber Gebornen gu einem Gleichniffe nicht gang geeignet, ba bei bemfelben fomobl Begattung und Empfängniß, als auch Zeit und Geburt vorkommt, mahrend man bei bem aus Gott gebornen Gotte fich nichts Anderes porftellen fann als die Geburt. Bon der Wahrheit der göttlichen Geburt nach dem evangelischen und apostolischen Glauben werden wir nun an passender Stelle 2) handeln. Ginstweilen mußten wir jedoch bie Ratur ber häretischen List zeigen, womit sie, um die Wahrheit ber Geburt zu beseitigen, Die Bezeichnung durch Ausfluß unterbriidte.

10. Sie bewahrt aber auch im Übrigen die bösartige Hinterlift eben dieser ihrer Kunst, indem sie sagt: "auch nicht, wie Manichaus einen Theil der einen Substanz des

<sup>1)</sup> Buch 1, 19 und 4, 2.

<sup>2) 3</sup>m gegenwärtigen Buche bon Rap. 23 an.

Baters als Sohn bargestellt hat." Weiter oben wurde ein Ausfluß nicht zugegeben, um die Geburt nicht zuzugeben, jetzt aber sucht man unter Berufung auf Manichäus auch ben Theil ber einen Substanz zu läugnen, damit man nicht glaube, daß er Gott aus Gott sei. Denn Manichäus, der in der Zurückweisung des Gesetzes und der Propheten eine maßlose Wuth besitzt und, so weit es von ihm abbängt, ein erklärter Vertheidiger des Teusels und ein unwissender Berehrer feiner Sonne 1) ift, nahm Das, mas in ber Jungfrau mar, als einen Theil ber einen Substanz an und wollte Das als Sohn aufgefaßt miffen, mas aus ber Subftang Gottes und zwar aus einem bestimmten Theile berfelben ausgegangen und im Fleische erschienen fei. Um alfo die Geburt des eingebornen Sohnes und den Namen der einen Substanz zu beseitigen, wird ein Theil der einen Substanz in der Geburt des Sohnes vorgeschoben, damit, weil jene Beburt, Die aus einem Theile ber einen Substanz angenommen murbe, in unbeiliger Beise ausgesagt wird, fürs Erste die Geburt felbst nicht bestände, die bei Manichaus wegen der Lehre von einem Theile verurtheilt worden ware. alsdann ferner der Name und der Glaube ber einen Substanz beseitigt murbe, weil sie in einem Theile sich bei ben Baretifern finde, und er bemgemäß nicht Gott aus Gott mare, weil fich in ihm nicht Die Gigenheit ber gottlichen Natur?) befände. Bas heuchelt der gottlofe Bahn-finn thörichte Besorgniffe unter dem angenommenen Scheine der Gottesverehrung? Manichaus wird wie von den Berfündern bes häretischen Wahnsinns auch vom frommen Glauben ber Kirche verurtheilt. Denn letterer fennt im

<sup>1)</sup> Solis sui. Frühere Ausgaben setzten bafter bie Conjectur: solius sui. Die Manichäer beieten nach bem heiligen Augustin ad Quodvultdeum haer, 46 gur Conne.

<sup>2)</sup> Divinae naturae proprietas. Es ware bem Sobne nicht bie göttliche Natur eigen, wenn er nur aus einem Theile ber göttlichen Substanz beftanbe, da ber wahre Gott bie ganze göttliche Substanz besitzen muß.

Sohne keinen Theil, sondern weiß, daß er ganzer Gott aus gangem Botte fei; er weiß, bag er Giner aus Ginem, nicht losgetrennt, fondern geboren, er weiß, daß die Geburt Gottes weber eine Verminderung des Zeugenden noch eine Schmäche bes Gebornen fei. Wenn er es aus fich weiß, fo übe beine Rritik gegen die ted angemaßte Wiffenschaft: wenn er es aber von feinem Berrn erfahren hat, fo fprich bem Gebornen Die Renntniß feiner Geburt nicht ab. Denn er bat bom eingebornen Gotte Das fo kennen gelernt, bag Bater und Sohn Eins find, daß die Fulle ber Gottheit im Sohne ift, und demgemäß verabscheut er auch den Theil der einen Substanz im Sohne und verehrt in ber Wahrheit der Geburt Die Eigenheit ber mahren Gottheit im Sohne. Wollen wir aber, indem wir die umftandlichere Ausführung in den einzelnen Entgegnungen verschieben, bas Uebrige furz bebanbeln.

11. Es folgt nämlich Dieß: "auch nicht wie Sabellins. ber bie Einigung theilt, ben Nämlichen Gobn nennt, ben er auch Bater nennt." Es sind bem Sabellius die evangelischen und apostolischen Bebeimniffe unbekannt, wenn barin fein Glaube besteht. Aber es wird Das nicht ohne hinterhalt von ben Säretikern am Baretiker verurtheilt. Denn ba fie wollen, daß zwischen bem Bater und Sohne Richts Gins fei, so machen fie die von Sabellius vorgenommene Ginigung zum Vorwurf. Es brachte jedoch die Theilung Diefer Ginigung feine Geburt zu Stande, sondern theilte den Rämlichen in ber Jungfrau. 1) Wir aber bekennen eine Geburt und halten, indem wir die Ginigung verabscheuen, an ber Ginbeit ber Gottheit fest, so nämlich, baß fie als Gott aus Gott Eins find in der Art ber Ratur, indem Das, mas burch die Wahrheit der Geburt aus Gott zu Gott fich ge= bilbet bat, nicht anbersmober als aus Gott bas Gein erlangt hat. Bas aber nicht anderswoher als aus Gott be-

<sup>1)</sup> Bergl. B. 4 Rap. 12 Anm.

steht, muß in ber Wahrheit bestehen, welche Gott zukommt. Und badurch sind sie Eins, da Der, welcher Gott aus Gott ist, weder selbst etwas Anderes ist noch anderswoher ist, daß er Gott ist. Deswegen aber wird in Sabellius die Gotte losigkeit der Einigung vorgeschoben, damit die Gotte kurcht der Einheit dem kirchlichen Glauben entzogen werde. Ich will hierauf auch die übrigen Kunstgriffe der häretischen Sinnesart weiter darlegen, damit man nicht etwa glaube, ich sein mehr aus argwöhnischen als gegründeten Besorgnissen ein übelwollender Ausleger fremder Einfalt. Ich werde am Schluß des ganzen Bekenntnisses nachweisen, zu welchem Ausgange sich das Vorausschilchen einer so hinterlistigen Rede in Bereitschaft gesetz habe.

12. Es schließt sich nämlich Folgendes an: "aber auch nicht wie Sieracas eine Lampe von der Lampe, oder eine Frackel in zwei Theilen, und nicht, da er zuvor war, später geboren ober zum Sohne nachträglich geschaffen." Sieracas lehrte, weil er die Geburt des Eingebornen nicht kannte und in die Tiefe ber evangelischen Gebeimniffe nicht eingebrungen mar, zwei Lichter einer einzigen Lampe, fo daß bie Doppel= theilung ber Lichter ber Substanz bes Baters und Sohnes gleich fame, Die aus bem Fette eines einzigen Gefäßes gum Lichte fich entzündete, gleich als mare fie eine auffere Substanz, wie die des Deles in der Lampe, welche die Natur beider Lichter in sich schließt, oder als wenn fie wenigstens wie eine Kerze, die mit dem nämlichen Dochte burchzogen ift, an beiben Armen leuchtete, und als wenn eine Materie ben Mittelpunkt bildete, Die beide Lichter aus fich entwickelt. Darauf führte sie ber Frrthum ber menschlichen Thorbeit. indem fie in Dem, worin fie weise sind, mehr aus sich felbst als aus Gott weise sind. Weil es aber das Bekenntniß bes wahren Glaubens ift, bag in ber Weise Gott aus Gott geboren fei, wie bas Licht aus bem Lichte, bas ohne eigenen Verluft feine Natur aus fich barbietet, fo bag es gibt, was es hat, und hat, was es gegeben hat, und baß geboren wird, mas ift, - benn nichts Anderes, als was ift, ift ge-

boren worden, und die Geburt hat angenommen, was war, und nicht entzogen, mas fie angenommen bat, und Beibes ift Eins, indem es aus Dem, mas ift, geboren mirb, und mas geboren wird, weber anderswoher, noch etwas Anderes ift, benn es ift Licht vom Lichte, - fo murbe alfo, um bas Berftandniß biefes Glaubens ferne zu halten, Die Facel ober Lampe bes hieracas entgegengesett, um bas Bekenntnif bes Lichtes aus bem Lichte anschuldigen zu können, bamit man Das nicht für eine gottesfürchtige Lehre hielte, was als gottlofe Lehre somobl jest als auch früher verurtheilt worden ift. Lag ab. lag ab, gang grundlofe Furcht ber Baretiter, und lüge nicht, als wolltest bu ben firchlichen Glauben fcuten, indem bu bie falfche Borftellung von einer ängftlich beforgten Bertheidigung erregft! Nichts Körperliches, nichts Unbefeeltes ift nach unferer Ansicht in den göttlichen Dingen. Was Gott ift, ift gang Gott. Nichts ift in ihm, als Kraft, als Leben, als Licht, als Seligkeit, als Beift. Schwache Stoffe nimmt jene Natur nicht in fich auf, und fie ift nicht aus verschiedenen Dingen gusammengesett, um gu befteben; Gott, wie er Gott ift, besteht immer als Das, mas er ift, und der immer bestehende Gott hat Gott gezeugt. Sie sind nicht wie eine Facel und Facel, oder eine Leuchte und Leuchte durch die äuffere Natur verbunden. Die Geburt bes eingebornen Gottes aus Gott ist nicht eine Abzweigung, fondern eine Abstammung, nicht eine Ausdehnung, sondern Licht vom Lichte. Ginbeit liegt in ber Natur bes Lichtes. nicht ein Auseinandergeben aus ber Verhindung.

13. Wie auffallend und wie schlau zeigte sich erst darin das Bekenntniß der häretischen Arglist: "nicht, da er zuvor war, später geboren oder zum Sohne nachträglich geschaffen." Gott, der aus Gott geboren ist, ist allerdings nicht aus Nichts geboren und nicht aus Nichtseiendem geboren, sondern er hatte für seine Geburt eine lebende Natur; auch ist nicht der nämliche Gott, welcher war, sondern es ist

Gott aus bem Gott, welcher mar, geboren, 1) und bie Beburt batte in ihrer Geburt felbst bie Natur ihres Urfprungs.2) Wenn wir aus uns felbst fo reben, fo find wir übermutbig: wenn wir aber zeigen werben, daß wir von Gott Anweisuna erhalten haben, fo zu reben, fo muß man bie Geburt Gottes nach ber Lehre Gottes bekennen. Indem alfo biefe Ginbeit ber Natur im Bater und Gobn und biefes unaussprechliche Gebeimniß ber lebenben Geburt ber baretische Wahnsinn in Abrede stellen will, fagt er: "nicht als Einen, ber, ba er aubor war, fväter geboren ober nachträglich zum Sohne geschaffen murbe." Denn wer wird so schwachsinnig fein, um zu glauben, baß ber Bater fich verloren babe, bamit ber Rämliche, der gewesen war, nachher geboren oder nachträglich zum Sohne geschaffen würde und eine Beseitigung Gottes ftattfanbe, damit aus ber Beseitigung eine Geburt erfolgte, mährend boch die Geburt von einem bestehenden Urheber Beugniß gibt? Oder wer ift fo thöricht, um zuzugeben, baß ein Sohn anders als durch Geburt ein Sein erlangt habe? Wer ift ferner fo einfältig, baf er fich zu lehren getraute. baß fein Gott eriftirt babe, aus bem Grunde, weil ein Gott geboren wird? Denn nicht ber be fte benbe Gott, fondern aus bem bestehenden Gotte murbe ein Gott geboren, ber in ber natürlichen Geburt die Natur des Zeugenden in fich bewahrte. Die Geburt Gottes aber, Die aus Gott zu Gott vor sich gegangen ist, besitzt nicht, was nicht war, sonbern erlangte, mas als Eigenthum Gottes bestand und besteht. burch die Wahrheit der Geburt. Nicht also, der war, 3) wurde geboren, sondern aus bem und in bem. was Gottes Eigenthum mar, ist Gott als geboren bervorgegangen. Alle

2) Der Sohn hatte bie Ratur bes Baters, aus bem er feinen

Urfprung genommen bat.

<sup>1)</sup> Diefe Bemertung wird gemacht, um bie zwei Berfonen unterscheiben.

<sup>3)</sup> Richt ber Bater, wie Sabellins lehrte, eine Lehre, welche bie Arianer ben Ratholiten aufblirbeten, weil biese bie Lehre ber Arianer verwarfen, ber Sohn fei aus Nichtseienbem geboren.

bisher angeführten Borte des häretischen Truges haben seiner gottlosen Lehre dazu den Weg gebahnt, daß er, indem er den eingebornen Gott läugnen will, gleich als hätte er eine Begründung der Wahrheit vorausgesendet, vielmehr ausspräche, er sei aus Nichts, als er sei aus Gott geboren, indem er seine Geburt auf den Willen einer Erschaffung aus Nichtseiendem zurücksührt.

14. Endlich fturzte fie nach vielen Umschweifen, nachbem sie gleichsam sich einen Zugang bereitet batte, mit ben Worten hervor: "Der Sohn murbe aber ohne Zeit geboren und vor den Zeiten geschaffen und gegründet und war nicht, bevor er geboren wurde." Es hat die häretische Darstellung, wie sie meniastens glaubt, sich sowohl zur Befräftigung ber Gottlosigkeit als auch zur fophistischen Abwehr, wenn man auf eine nähere Untersuchung eingehen wollte, mit ben Worten gerüftet: "Er war nicht, bevor er geboren wurde," um barin, baß er vor feiner Geburt nicht mar, ihm bie Natur eines bestehenden ') Urfprungs abzusprechen, fo bak er einen Anfang bes Seins aus Richts hätte, ba man por feiner Geburt Richts annahm, woraus er entstanden mare, 2) bann aber ferners, um nicht, wenn man glauben follte, es fei bas eine gottlose Rebe, um bie Rechtfertigung verlegen zu fein, weil Der, welcher war, nicht geboren werben fonnte noch auch, wer zuvor mar, nöthig gehabt hätte geboren zu werben, um zu fein, ba die Geburt barauf hinausgeht, baß Der ins Dasein tritt, der geboren wird. D gottloser Thor! Wer wird bei Dem eine Geburt erwarten, ber ohne Geburt besteht? Ober wie kann man glauben, daß Der geboren wird, welcher ift, ba die Geburt ber Vorgang ift, bei bem man geboren wird? Aber in hinterliftiger Weise wolltest bu, indem du die Geburt bes eingebornen Gottes aus Gott Bater zu läugnen fuchteft, durch die Worte: "Er war nicht,

<sup>1)</sup> Subsistentis b. b. eines ewigen.

<sup>2)</sup> Existens non daretur auctoritas.

bebor er geboren murbe," aus ber Rlemme kommen, weil Gott war, aus bem ber Sohn Gottes geboren wurde und die Natur Gottes bestand, aus welcher Gott Sohn durch Geburt Bestand hat. Wenn er also aus Gott geboren ist, so muß man die Geburt einer bestehenden!) Natur bekennen, nicht so, daß Gott, welcher war, geboren wird,!) sondern so, daß man aus Gott, welcher war, die Geburt Gottes ableitet.

15. Aber bie häretische Leibenschaft tann ihre gottlose Beftigfeit nicht gurudhalten, und indem fie mit'den Worten: "Er war nicht, bevor er geboren wurde," darauf abzielt, daß er aus Richtfeiendem geboren wurde, das heißt, daß er nicht in einer mabren und vollkommenen Beburt aus Gott Bater au Gott Sohn geboren sei, ist sie noch am Schluß ber gangen Darlegung in ben äuffersten und unbeiligsten Barorhomus ihrer gottlofen Buth gefturzt, indem fie fagt: "Denn wenn man die Ausbrude: ""aus ihm" und ""aus dem Mutterleibe"" und "nich bin vom Bater ausgegangen und gefommen"" fo auffaßt, als ob er einen Theil jener einzigen Substang gleichsam als Ausfluß ausdehnte, fo wird ber Bater nach ihrer Ansicht zusammengesetzt, theilbar und veränderlich und ein Körper fein und, fo weit es von ihnen abhängt, der förverlofe Gott Dem ausgesett fein, mas fich im Gefolge bes Körpers befindet." Es ware eine laftige und ungemein schwierige Arbeit, die gottesfürchtige Bahrbeit gegen ben gottlofen Brrthum in Schutz zu nehmen, wenn Die Gottlofigfeit ebenfo flug zu Werke ginge, als fie vermeffen ift. Aber es ift ein Blud, daß ber gottlofe Wille nicht von Rlugheit unterftüt wird. Und wenn es begbalb auch feine Schwierigfeit macht. der Thorheit gegenüber zu antworten, so ist es doch schwer. die Thoren zu bessern, ba wegen ber Thorheit furs Erste feine Ginsicht gesucht, und bann, wenn fie ein Ginsichtsvoller

1) D. h. ewigen.

<sup>2)</sup> Nicht fo, baß Gott Bater geboren wirb.

mittheilt, dieselbe nicht erfaßt wird. Wenn aber Einige in Gottesfurcht und mangelnder Einsicht nicht aus gottlosem Billen und thörichtem Sinne in Irrthum befangen sind, so hoffe ich, daß sie leicht zur Besserung zu bringen sind, da die gottlose Thorheit durch die Darstellung der Wahrheit in jeder Beziehung überführt werden wird.

16. Ihr habt gesagt, o Thoren, und sagt auch beute noch bas Rämliche, indem ihr nicht verstehet, nach Gott weise zu fein: "Denn wenn man die Ausbrucke "...aus ibm"" und "aus dem Mutterleibe"" und "ich bin vom Bater ausgegangen und gekommen"" . . . . Ich frage bich, ob Gott Das alles gesagt ober ob er es nicht gesagt hat. Allerdings hat er es gesagt, und ba es Gott von sich selbst gesagt hat, fo folgt nothwendig, daß man es nicht anders auffaffen burfe, als es gefagt worden ift. Bon bem Gefagten werben wir an geeigneter Stelle, nachbem wir bie Bebeutung ber einzelnen Worte nachgewiesen haben, handeln. Ginftweilen wende ich mich an die Einsicht eines Jeden, was er von den Worten denke: "aus ihm", ob sie von einem Andern zu ver= steben seien oder von Reinem, oder ob man ihn für eben Diesen halten muß. Aus einem Anbern ist er nicht, weil er aus ihm ift, bas heißt in ber Beife, baß er Gott nicht anderswoher als aus Gott ift. Er ift nicht aus Nichts, weil er aus ihm ift, benn es wird auf eine Natur binge= wiesen, von der die Geburt kommt. Er selbst ift es nicht,") weil, wo es "von ihm" heißt, die Geburt des Sohnes vom Bater berichtet wird. Ferner, wenn es von ihm beißt: "aus bem Mutterleibe", fo frage ich, ob man glauben konne, baß er aus Nichts geboren sei, da die Wahrheit der Geburt durch die Benennung forperlicher Wirfungsweise enthüllt wird. Denn nicht bestand Gott aus förperlichen Gliedern, als er bei Ermähnung ber Geburt bes Sohnes fagte: "Aus bem

<sup>1)</sup> Es ift nicht ber Bater felbft, sonbern geht als Cobn bom Bater aus.

pilarius' ausgew. Schriften.

Mutterleibe por bem Morgensterne habe ich bich gezeugt." fondern er fprach, indem er jene unaussprechliche Geburt bes eingebornen Sohnes aus fich burch bie Wahrheit feiner Gottheit befräftigte, gur Erläuterung bes Begriffes, um über feine göttlichen Eigenschaften, wie es ber menschlichen Natur entspricht, die Fassungsfraft ber Menschennatur in der Renntniß bes Glaubens zu belehren, um durch ben Ausbruck .aus bem Mutterleibe" anzubeuten, daß nicht eine Schöpfung aus Nichts, fondern bie natürliche Geburt feines Gingebornen and ihm bestebe. Ich frage endlich, ob er, wenn er gesagt bat: "Ich bin vom Bater ausgegangen und gekommen," noch babe einen Zweifel obwalten laffen, um nicht einzusehen, baß es nicht anderswoher als vom Vater komme, daß er Gott ist. Denn indem er vom Bater ausging, hatte er weber eine andere Natur ber Geburt noch teine, sondern er bezeugt, daß Der sein Urheber sei, von bem er, wie er ausfagt, ausgegangen ift. Ich werbe später barauf eingeben. Dieß zu beweisen und begreiflich zu machen. 1)

17. Einstweilen wollen wir rarauf sehen, mit welcher menschlichen Keckheit man nicht zugeben will, daß Das auf Gott zu beziehen sei, wovon man nicht in Abrede stellt, daß es Gott von sich gesagt habe. D grenzenlose Schmach menschlicher Thorheit und Anmassung, Gott wegen seines Bekenntnisses von sich selbst nicht nur durch Unglanden anzuklagen, sondern sogar durch einen Berbesserungsversuch zu verurtheilen und jenes unaußsprechliche Geheinmiß seiner Natur und Kraft in ihm mit menschlichen Lebren zu beslecken und zu besämpsen und eine solche Kedeweise zu wagen: "Wenn," sagt man, "der Sohn aus Gott ist, so ist Gott veränderlich und körperlich, da er aus sich ausströmen oder sich außbreiten ließ, was ihm Sohn sein sollte." Was ängstigest du dich, es möchte Gott veränderlich sein? Wir befennen die Geburt, wir predigen den Eingebornen, von Gott be-

<sup>1)</sup> Beiter unten Rap. 30-35.

Tehrt. Du feteft, damit die Geburt nicht aufrecht erhalten werbe, bamit ber eingeborne Gott aus bem Rirchenglauben schwinde, die Natur bes unveränderlichen Gottes entgegen. Die nicht ausgebehnt und nicht erweitert werben fonne. Ich könnte dir auch. unseliger Frrthum. aus den Dingen der Welt als Beispiel gewiffe Naturen anführen, Die gezeugt werden, damit bu nicht die Geburt für einen Ausfluß balteft. damit bu nicht glaubest, daß die Naturen ber Gebornen ein Berluft für die Erzeuger feien, fo daß auch Bieles ohne förverliche Vermischung aus Lebendem zu lebenden Seelen gezeugt wirb, wenn es nicht unerlaubt mare, Gott in Betreff feiner felbst nicht zu glauben, und es nicht für ben böchsten Gipfel bes Wahnfinns und ber Raferei gelten mußte, Dem fein Ansehen gutommen zu laffen gum Glauben, bem man Berehrung zollt in Beziehung auf bas (von ihm ausgegangene) Leben. Denn wenn von ihm allein bas Leben fommt, wie kommt von ihm nicht ber Glaube (an bie Realität) bes Lebens. Wie kann aber ber Glaube an das Leben fich auf ibn ftuten, wenn man ihn für einen bezüglich feiner unver= läßigen Zeugen balt?

18. Denn bu verbrebft, gottlofer Baretifer, Die Geburt bes Sohnes zu einer gewollten Schöpfung, baß er nicht aus Gott geboren ift, fondern burch ben Willen bes Schöpfers in Folge einer Schöpfung sich gebildet hat. Und nach beiner Ansicht ift er beghalb nicht Gott, weil, ba ein Gott besteht, nicht ber Gobn in ber Geburt bie Natur feines Urfprunges festhält, sondern, weil geschaffen zu einer andern Substanz. als Eingeborner zwar vorzüglicher als bie übrigen geschaffenen und gemachten Wefen, bennoch aber ins Dafein gefett ift, fo baß er, burch bie ihm gewährte Erschaffung ins Dasein getreten, nicht die Natur Gottes in Folge einer Zeugung erlangt hat und bu ihn geboren nennst, weil er sich aus Nichts gebildet. Sohn aber bu ihn nicht befihalb beiffest. weil er aus Gott geboren, sonbern weil er von Gott ge= schaffen ift, weil bir bekannt ift, bag auch gottesfürchtige Menschen ber Bezeichnung mit Diesem Namen von Gott für

mürbig erachtet murben, und bu ihm alfo unter keinem andern Titel ben Namen Gottes zukommen läffest, als insoweit. gesagt worden ist: "Ich sagte, ihr seid Götter und insgesammt Söhne des Allerhöchsten," 1) so daß ihm die Ehre durch das ausgesprochene Wort des Benennenden, nicht die Wahrheit der Natur im Namen zu Theil wird, und daß er nach beiner Ansicht Sohn ift in Folge ber Annahme, Gott bem Namen nach, eingeboren burch Bevorzugung, erftgeboren in Bezug auf die Reihenfolge, in seiner Gesammtheit Schöpfung, in keiner Begiehung Gott, weil feine Zeugung nicht eine natürliche Geburt aus Gott ift.2) fonbern Subftang eines Beichöpfes.

19. Und indem ich dich zuerft um Berzeihung meines maklosen Schmerzes bitte, gestatte mir, allmächtiger Gott. por dir zu reden, und erlaube mir, der ich Staub und Afche, gleichwohl aber mit gottesfürchtiger Liebe an bich gekettet bin, freimuthig in biefe Worte auszubrechen. 3ch Unseliger war Anfangs Richts, und ber Empfindung bes Lebens beraubt und ohne Erkenntnif meiner felbit entbebrte ich des Seins. Aber beine Barmherzigkeit war Urheberin meines Lebens, und ich zweifle nicht, daß bu, weil bu gut bist, es für mich als etwas Gutes angesehen hast, daß ich geboren wurde. Denn nicht hättest bu, ber bu meiner nicht bedarfft, mich gemacht, um einem Ubel jum Entstehen zu perhelfen. Aber ba bu mich mit einer Seele zum Leben und auch mit Vernunftgebrauch ausgerüftet hattest, baft bu mich in beiner Kenntniß in ben beiligen Buchern, wie ich glaube, burch beine Diener Moses und die Bropheten unterrichtet, in benen bu uns mitgetheilt haft, daß man dich nicht in beiner Bereinzelung verehren burfe. Denn ich habe bort mit bir 3) einen Gott kennen gelernt, ber nicht ein zweiter ist in ber

3) Das Gebet ift junachft an ben Bater gerichtet.

<sup>1)</sup> Bf. 81, 6. 2) Beil nach ber Anficht ber Arianer ber Gezeugte (generatus) nicht ber Ratur nach aus Gott geboren ift.

Natur, sondern Einer im Geheimnis deiner Substanz. Ich habe dich als Gott in Gott kennen gelernt, nicht in Folge von Mischung vermengt, sondern durch die Kraft der Natur, indem du als Das, was du als Gott bist, in Dem wärest, der aus dir ist, nicht daß du als der Nämliche zugleich wärest und darin wärest, sondern daß die Wahrheit der vollkommenen Geburt lehrte, daß du in Dem wärest, der aus dir wäre. Das sagen mir wieder evangelische und apostolische Aussprücke und bezeugen die Worte aus dem heiligen Munde deines Eingebornen selbst, wie sie in Büchern hinterslegt sind, daß dein Sohn als eingeborner Gott aus dir, dem ungebornen Gotte, als Mensch dus der Jungsvau sür das Geseinmiß meines Heiles geboren wurde, in dem dich die Wahrheit der Abstammung aus dir umschlöße, und den die Natur der beständigen Geburt aus dir in dir zurückhielte.

20. In welche Tiefe, ich bitte, haft du mich gesenkt, so daß mich die Hoffnung verläßt, mich darauß zu erheben? Denn daß habe ich so gelernt, so geglaubt und halte es so mit dem Glauben eines unerschütterlichen Sinnes sest, daß ich anders entweder nicht glauben kann oder nicht will. Warum hast du mich Unglücklichen in Betreff deiner hintergangen und mein unglückliches Fleisch und meine unglückliche Seele mit der Lehre einer dir fremden Erkenntniß zu Grunde gerichtet? Es hinterging mich nach der Theilung des rothen Meeres der Glanz des Moses, der vom Berge herabstieg und bei dir alle verborgenen himmlischen Gebeimnisse sah. Diesem glaubte ich wie deinen Worten über dich seihen Ferzen erfunden ward, ) und der des Geschenkes der göttlichen Weisheit würdige Salomo dund Fsaiaß, der, nachdem er den Herrn Sabaoth gesehen hat, d) prophezeite, und Ieremiaß, der vor seiner Bildung im Mutterleibe geheiligt wurde, d)

<sup>1)</sup> Apg. 13, 22; I. Kön. 13, 14. — 2) III. Kön. 3, 12. — 3) Jf. 6, 1. — 4) Jerem. 1, 5.

der Brophet der Vertilaung und Pflanzung der Völfer, und Ezechiel, ber Zeuge bes Geheimniffes ber Auferstehung, 1) und Daniel, ber Mann bes Berlangens, 2) ber bie Zeiten mußte, und ber geheiligte Chor ber Bropbeten, und die gange Weihe ber evangelischen Lehre, 3) ber aus einem Zöllner zum Apostel gemählte Matthäus und ber wegen seiner Vertraut= beit mit bem Berrn ber Offenbarung ber himmlischen Gebeimnisse gewürdigte Johannes, und ber nach bem Bekenntniff bes Geheimniffes felige Simon, ber bem Bane ber Kirche zur Grundfeste viente und die Schlüffel bes Simmelreiches empfing, 1) und alle Ubrigen, bie im beiligen Beifte predigten, und Baulus, aus einem Berfolger jum Apostel geworben, bas Gefäß beiner Auserwählung, ber in ber Tiefe bes Meeres lebte, 5) als Mensch im britten Simmel, 6) im Paradiese vor bem Martertobe, im Martertobe bas vollendete Opfer bes pollfommenen Glaubens.

21. Bon Diesen habe ich gelernt, woran ich sekthalte, damit bin ich unheilbar behaftet. Berzeihe, allmächtiger Gott, daß ich mich hierin nicht bessern und daß ich hierin sterben kann. Langsam hat diese gottlosen Lehrer, wie ich glaube, die Beit des gegenwärtigen Jahrhunderts für mich bervorgebracht. Zu spät hat mein Glaube, in dem du mich unterrichtet hast, diese Lehrer erhalten. Ohne also diese Namen gehört zu haben, habe ich so an dich geglaubt, din ich durch dich so wiedergeboren worden und din sein Sich die Eigenthum. Ich weiß, daß du allmächtig bist, und ich will nicht deine unaussprechliche Geburt ergründen, die nur du kennst und dein Eingeborner selbst. Denn Nichts ist dir unmöglich, und ich zweise nicht, daß vermöge deiner All=

<sup>1)</sup> Ezech. 37. - 2) Dan. 9, 23.

<sup>3)</sup> Omne praedicationis evangelicae sacramentum. Conftant versteht barunter alle Berkunder bes Evangeliums.

<sup>4)</sup> Matth, 16, 16—19. — 5) II. Kor. 11, 25. — 6) Ebend. 12. 2.

macht von dir ein Sohn gezeugt worden sei. Denn schon durch den Zweisel würde ich deine Allmacht läugnen. Deine Güte habe ich schon durch meine eigene Geburt kennen gesernt und glaube darum zuversichtlich, daß du bei der Geburt beines Eingebornen auf deine eigenen Güter nicht neidisch bist. Denn ich glaube, daß, was dir eigen sift, ihm eigen sei und, was ihm eigen ist, dir eigen sei. Als weise habe ich dich schon aus der Erschaftung der Welt kennen gelernt. Es ist mir einleuchtend, daß du deine eigene Weiseheit, nicht eine unähnliche, aus dir gezeugt hast. Du dist sür mich wahrer und einziger Gott, aber ich werde nicht glauben, es sei in Dem, der aus dir dem Gott ist, etwas Anderes, als das Deine ist. Und darin richte mich, wenn ich darin ein Verbrechen begehe, daß ich um deines Sohnes willen zu sehr dem Gesetze, den Propheten und Aposteln geglaubt habe.

22. Doch es möge der vermessenen Rede ein Ziel geseicht werden, und sie möge sich von Dem hinweg, wohin sie gestürzt war, weil sie die häretische Thorheit nachweisen mußte, vielmehr der Aufgabe zuwenden, Nechenschaft abzusegen, damit, wenn noch Einige gerettet werden können, sie zum Glauben der evangelischen und apostolischen Lehre sich auf den Weg machen und einen wahren Sohn Gottes nicht in Volge von Aboption, sondern der Natur nach annehmen. Denn diese Ordnung müsten wir in unserer Antwort eins halten, daß wir zuerst lehren, daß er Sohn Gottes sei, so daß die Natur der Gottheit in ihm, indem er Sohn ist, unsgeschmälert vordanden sei. Denn darauf steuert vorzugsweise die Häresie, um die es sich jetzt handelt, loß, daß unser Serr Zesus Ehristus nicht als wahrer Sohn Gottes wahrer Gott sei. Denn daß unser Ferr Zesus Christus als wahrer eingeborner Sohn Gottes Gott sei und als solcher verfündet

<sup>1)</sup> Quam tuum est. Etwas, was anbers ware, als bas Deine ift.

werbe, ist auf vielsache Weise erkannt worden, indem der Bater von ihm Zeugniß gab, indem er es selbst von sich aussagte, indem es die Apostel predigten, indem es die Gottessürchtigen glaubten, indem es die Dämonen bekannten, indem es die Juden läugneten, indem es die Geiden bei seinem Leiden erkannten. Denn es ist nicht bloße Theilenahme am Namen, was vom Glauben an die Eigenheit gestagt wird. Und da Alles, was Christus der Herre Derer indertrifft, die den Namen von Söhnen tragen, und unter Allem, was vorzugsweise Ehristo zusommt, gerade Das sür das Borzüglichste erklärt wird, daß er Gottes Sohn ist, so führt er den Beinamen Sohn nicht in Folge der allgemeinen Berraanbtschaft.

23. Ich beflede nicht ben Glauben der Wahrheit, um Das mit meinen eigenen Worten festzustellen. Es rede, wie er oft zu thun pflegte, von seinem Eingebornen der Bater, damit Jesus Christus im Geheimniß der Svendung der Taufe nicht unbekannt sein könne wegen seines Leibes: "Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe." ). Ich frage, wo leidet die Wahrheit Schaden, dund worin ist der Glaube des Bekenntnisses schwach? Nicht die Berkündigung der Geburt vom heiligen Geiste auß einer Jungfrau, die durch einen Engel geschieht, nicht der Stern, der den Magiern Kunde brachte, nicht die Chre des in den Windeln Angebeteten, nicht die Größe bei seiner Taufe nach der offenen Erklärung des Täusers werden zur Kund-

<sup>1)</sup> Benn es heißt, bag Chriftus Gottes Sohn ift, so wird bamit nicht eine bloge Theilnahme am Namen, sondern an der Besenheit Gottes ausgebrudt, indem er Gott als Sohn eigen ift.

<sup>2)</sup> Der gemäß auch bie Menichen Rinber Gottes beiffen

<sup>3)</sup> Matth. 3, 17.

<sup>4)</sup> D. b. bie Lehre, bag er ber mabre Gobn Gottes fei.

<sup>5)</sup> Der, als Chriftus zu ihm tam, um fich von ihm taufen

gebung seiner Maiestät für genügend erachtet. Der Bater spricht vom Himmel und spricht also: "Dieser ist mein Sohn." Bas foll nun nicht in ben Beiwörtern, fonbern in ben Kürmörtern uns gesagt sein? Die Beinamen werden namlich den Ramen beigegeben, Die Fürwörter aber enthalten die Kraft der Namen in sich. 1) Es findet aber eine Be= zeichnung der Eigenheit 2) statt, wenn man sowohl hört, daß gefagt worden fei: "Diefer ift", als auch: "ift mein". Und begreife mohl, morin die Wahrheit und Bedeutung des Befagten liege! Du hattest gelesen: "Ich habe Söhne gezeugt und erhöht,"3) aber du hattest nicht gelesen: "meine Söhne". Denn er hatte sich durch die Theilung ber Bolker sie und das Volk ber Erbschaft zu Söhnen gezeugt. Damit alfo nicht wegen Theilnahme an einer burch Aboption erlangten Erbschaft dem eingebornen Gott ber Beiname Sohn gegeben würde, so murde die Wahrheit der Natur durch die Bezeich= nung ber Eigenheit gezeigt. Es möchte wohl biefer Rame Christi, daß er Sohn ift, ihm als ein gemeinsamer beigelegt werden, wenn man fonst über Jemand sollte ausgesprochen finden: "Diefer ift mein Sohn". Wenn es ihm aber eigen und eigenthümlich ift, bag es heißt: "Diefer ift mein Gohn", warum unterziehen wir Gott Bater unserer Kritik, daß er bem Sohne die Eigenheit zuerkannt babe? Der glaubst bu nicht, daß damit, daß es heißt: "Diefer ist", Dieß zu ver= steben gegeben sei, Andere batten von ihm wohl den Beinamen Söhne erhalten, aber Dieser ist mein Sohn: ich habe fehr Bielen den Adoptivnamen gegeben, aber Diefer ift für mich Sohn, suche keinen Andern, glaube nicht, daß Dieser es nicht fei, auf Diesen weise ich gleichsam mit bem Beige=

3) 31. 1, 2.

au laffen, die Ertlarung gab, bag er nothig habe, bon Chriftus getauft ju merben. Datib. 3, 14.

<sup>1)</sup> Indem fie nämlich bie Stelle ber namen felbft ver-

<sup>2)</sup> Es wird ausgefagt, bag Chrifius ber eigene, nicht blog angenommene Sohn bes Baters fei.

finger und mit dem bezeichnenden Worte, indem ich sage: "ist mein" und "Dieser ist" und "ist Sohn"? Wie wird man da die Sache noch begreissich machen können, um den Glauben ferne zu halten, daß er es nicht sei? Und diese Bezeichnung der väterlichen Stimme hatte diesen Zweck, daß nicht undekannt bliebe, was Der sei, der zur Erfüllung jeder Gerechtigkeit getauft werden sollte, sondern damit Der, welcher im Geheimniß unseres Geiles als Mensch geschaut wurde, durch die Stimme Gottes als Gottes Sohn erkannt würde.

24. Und weil im Bekenntniß biefes Glaubens bas Leben ber Gläubigen bestand (benn es gibt kein anderes Leben ber Emigfeit, als zu wissen, baß Jefus Chriftus, ber eingeborne Gott. Sohn Gottes fei), so wird wiederholt von ben Aposteln eine Stimme vom Simmel vernommen, burch welche wiederum das Rämliche ausgebrückt wird, damit das zum Leben fester geglaubt murbe, mas nicht zu glauben Tod mare. Denn ba ber Berr im Gewande feiner Berrlichfeit auf bem Berge fich bargeftellt hatte, fam, als Dofes und Elias an seiner Seite standen und er zur Beglaubigung bes Anblicks und ber Stimme brei Säulen ber Kirchen als Beugen mit sich genommen hatte, folgende Stimme bes Baters vom Himmel: "Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe; biesen höret!"1) Nicht hatte zur Bestätigung ber Chre bas Schauen ber Verklärung genügt; er wird durch bie Stimme bezeichnet: "Diefer ist mein Sohn." Die Apostel ertragen die Berrlichkeit Gottes nicht, und die sterblichen Augen werden beim Anblick geblendet, der Glaube des Petrus, Jafobus und Johannes finkt von Furcht erschüttert bin. Es erfolgt aber Die Ausfage bes väterlichen Zeugniffes, und es zeigt fich, bag Diefer als Sohn Dem eigen sei, ber ihn als folden bezeichnet. Und es wird nicht bloß die Wahrheit des Sohnes burch "biefer" und "ift mein" verkundet, sondern es wird beigefügt:

<sup>1)</sup> Matth. 17, 5.

"Diesen höret!" Es kommt zwar das Zengniß des Baters vom Himmel, aber das Zengniß des Sohnes auf Erden wird bestätigt; denn es wird ausgesprochen, daß man ihn hören müsse. Und obsichon die Aussage des Baters keinen Zweisel übrig läßt, so ergeht doch die Aussage des Baters keinen Aussage des Sohnes über sich selbst zu glauben, und so sehr wird die Wahrheit des Sohnes in ihm gesehrt, daß die Bekräftigung der väterlichen Stimme uns aussordert, ihm uns zu unterwersen und ihn zu hören. Weil also Das die Stimme des väterlichen Willens ist, daß man den Sohn höre, so laßt uns den Sohn hören, der von sich aussagt, was er selbst sei!

25. Ich glaube aber, daß es Niemand so weit an ge= fundem Menschenverstande fehle, daß er, da er in allen Büchern ber Evangelien aus ber Aussage bes Sohnes über Die Annahme der leiblichen Niedrigkeit belehrt wird, da er fagt: "Bater, verherrliche mich", und wieder fehr häufig: "Ihr werdet den Menschenschn sehen," und jenes: "Der Bater ist größer als ich," aber auch dieses: "Meine Seele ist jetzt sehr betrübt," oder auch: "Gott, mein Gott, warum hast du mich verlaffen?" und vieles Andere dieser Art, wovon an entsprechendem Orte1) die Rede sein wird, ihn deffenungeachtet bei biefer beständigen Betheuerung seiner Riedrig= keit des Sochmuthes anklagt, weil er Gott seinen Vater nenne, wenn er fagt: "Jebe Pflanzung, die mein Bater nicht gepflanzt hat, wird mit der Wurzel ausgeriffen werden," 2) ober: "Ihr habt bas Saus meines Baters zu einem Kaufhause gemacht," 2) ober weil, wo er nur immer Gott. seinen Bater nennt, es vielmehr von feder Unmaffung als von einer zuversichtlichen Natur komme, die im Bewußtsein ihrer Geburt ben Namen ber Wahrheit im Bater festhält. Die häufige Aussage von feiner Niedrigkeit ift nicht mit diesem

<sup>1)</sup> Im zehnten Buche.

<sup>2)</sup> Wtattb. 15, 13, - 3) 30b. 2, 16.

Wehrechen bes Hochmuths vereinbar, daß er Fremdes fich zueignet und, was nicht sein ist, sich wahrt und für sich in Anspruch nimmt, was im eigentlichen Ginne nur auf Gott paft, noch bag er mit gleicher Bermeffenheit, wie er ben Bater nennt, fich auch für den Sohn erklärt 1) mit ben Worten: "Und nicht hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesendet, daß er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde," \*) oder wiederum: "Glaubst du an den Sohn Gottes?" \*) Was thun wir jetzt, da wir Jesu Christo bloß den Namen der Adoption zugestehen, indem wir, weil er Gott seinen Bater nennt, ibn feder Anmassung beschuldigen? Es fommt bie Stimme bes Baters vom Himmel: "Diesen höret!" Ich bore: "Bater, ich banke bir." 4) Ich höre: "Ihr fagt, baß ich Gott geläftert habe, weil ich gesagt habe: Ich bin ber Sohn Gottes." 5) Wenn ich nicht ben Namen Glauben schenke, wenn ich die Natur nicht aus ben Wörtern erkenne, fo frage ich, mas man glauben und erkennen foll. Es bleibt mir keine andere Deutung übrig. Es kommt das Zeugniß des Baters vom Himmel: "Dieser ist mein Sohn." Es lautet die Aussage bes Sohnes von sich felbst: "bas Haus meines Baters" und: "mein Bater". Die Aussage bes Ramens ift Rettung. ba die Frage Glauben fordert in den Worten: Glaubst du an den Sohn Gottes? Es folgen die Ramen der Eigen= beit, wo "mein" vorkommt. Ich frage bich, Baretifer, woraus bu eine andere Vermuthung schöpfest. Du entziehst dem Bater ben Glauben, bem Sohne die Ausfage, ben Ramen Die Ratur, du thust ben Worten Gottes Gewalt an, bamit fie nicht seien, mas fie aussprechen. Es ift eine bloße Un-

2) Joh. 3, 17.

4) Ebenb. 11, 41. - 5) Ebenb. 10, 30.

<sup>1)</sup> Wie er nicht aus Anmaffung Gott seinen Bater nennt, so ift auch teine Anmaffung, wenn er fich Sohn nennt.

<sup>3)</sup> Ebenb. 9, 35. Benn Chriffus Gott feinen Bater und fich ben Sohn Gottes nennt, fo fpricht er bas bon feiner Sottheit, ba er als Mensch in Demuth seine Niedrigleit bekennt.

verschämtheit beiner Gottlosigkeit, daß du Gott beschulbigft, er habe über sich selbst gelogen.

26. Obidion alfo bas bloke einfache Bekenntnik bie Namen ber Natur zeigt, fof baß Der, über ben gesagt worben ift: "Dieser ift mein Sohn," und Der, zu bem gesagt worben ift: "mein Bater", bas find, was fie genannt werben, fo wollen wir, damit nicht entweder ber Name der Aboption im Sohne oder ber ber Ehre im Bater sei, bessenungeachtet feben, welche Eigenheiten 1) burch ben Sohn bem Ramen bes Sohnes beigefügt find. Er fagt: "Alles ift mir vom Bater übergeben worben, und Riemand kennt ben Sohn auffer ber Bater, noch kennt Jemand ben Bater auffer ber Sohn und wem ber Sohn ihn offenbaren will." Wenn gefagt worden ist: "Dieser ist mein Sobn" und: "mein Bater", passen dazu etwa nicht die Worte: "Niemand kennt ben Sohn, auffer ber Bater, und Niemand ben Bater, auffer ber Sohn"? Denn nur burch gegenseitiges Zeugniß konnte entweder durch den Bater der Sohn, oder durch den Sohn der Bater erkannt werden. Die Stimme kommt vom Himmel, auch die Rede 2) kommt vom Sohne. Ebenso unbekannt ist ber Sohn wie ber Bater. Alles ift ihm über= geben, und in Allem wird Richts als ausgenommen gedacht. Wenn die Macht sich bas Gleichgewicht hält, wenn bas Gebeimniß ber Erkenntniß bas gleiche ift, wenn die Natur in ben Namen liegt, so frage ich, wie sie nicht sind, was sie genannt werden, da ihr Recht in der Macht und die Schwierigfeit in ihrer Erkenntniß keinen Unterschied kennt. Es täuscht also Gott nicht in den Worten, noch lügt von sich entweder der Bater oder der Sohn, und vernimm, wie guperläßig bierin die Namen sind!

<sup>1)</sup> Proprietates , nach anderer Lescart: professiones, Ausgagen.

<sup>2)</sup> Rämlich bie fo eben angeführte.

27. Er fagt nämlich: "Denn bie Werke, Die mir ber Bater übergeben hat, daß ich sie vollbringe, Die Werfe felbft. die ich thue, geben Zeugniß von mir, daß ber Bater mich gefendet bat, und der Bater, der mich gesendet hat, hat selbst von mir Zeugniß gegeben." 1) Der eingeborne Gott lehrt nicht nur durch das Zeugniß bes Namens, sondern auch ber Rraft, ") bag er ber Gobn fei; benn feine Werke, bie er thut, bezeugen, baß er vom Bater gesendet sei. 3ch frage, mas bie Werke bezeugen. Dieß nämlich, baß er gesendet sei. Es wird also sowohl der Gehorsam des Sohnes als auch Die Urheberschaft bes Baters im Gesandten bargethan, ba die Werke, die er thut, von keinem Andern fein können als pon Dem, ben ber Bater gesendet hat. Aber die Werke find für die Ungläubigen fein genügendes Zeugniß, daß ber Bater ihn gesendet habe. Es folgt nämlich: "Und ber Bater. ber mich gesandt hat, hat felbst von mir Zeugniß gegeben, und ihr habt feine Stimme nicht gehört, noch feine Geftalt gesehen." Ich frage, welches Zeugniß ber Vater von ihm abgelegt habe. Entrolle die evangelischen Bücher und muftere bas ganze Werk, bas fie ausmachen! Weife ein Zeugniß bes Baters nach, auffer bag man vernommen bat: "Diefer ift mein geliebter Gohn, an bem ich mein Wohlgefallen habe," und: "Du bist mein Sohn." Dieg bat nun wohl Johannes, 3) obichon es ihm nicht unbefannt mar, vernommen. Doch aber wird bas Zeugniß der väterlichen Stimme zu unserer Belehrung gesendet. Und nicht genug. Johannes wird in der Wüste dieser Stimme gewürdigt, aber auch den Aposteln sollte das Ansehen dieses Zeugnisses nicht entzogen werden. Es ergeht vom himmel die nämliche Stimme an fie, aber fie vernehmen mehr als Johannes. 1) Denn Johannes, ber schon vom Mutterleibe an prophezeite, be-

<sup>1) 304. 5, 36. 37.</sup> 

<sup>2)</sup> Der Kraft, bie fich in ben Werten zeigt.

<sup>3)</sup> Der Tänfer.

<sup>4)</sup> Rämlich auch noch bie Borte: "Diefen boret!"

burfte nicht ber Worte: "Diefen höret". Ich will allerdings boren und will auffer ibm Reinen boren als nur Den, ber gebort bat, um zu lehren. Wenn fein anderes Zeugnif bes Baters vom Sohne in den Büchern vorhanden ift. als baß Diefer fein Sohn fei, so lieat die Wahrbeit Diefes Zenanisses barin, daß die Werte des Baters felbst, die er 1) verrichtet. Die Wahrheit biefes Zeugniffes befräftigen. Was bringt man beutzutage für eine Berunglimpfung vor, bag es eine Aboption bes Namens sei, daß Gott ein Lügner sei, daß es leere Namen seien? Der Bater hat Zeugniß vom Sohne abgelegt, burch feine Werke entspricht ber Gohn bem Bengniß des Baters; warum follte man nicht glauben, daß er in ihm fei, das beifit die Wahrheit bes Sohnes, die fowohl ausgesprochen als auch bewiesen wird? Richtist burch Gott Bater der Name des Sohnes in Chriftus in Folge einer Aboption aus Güte, noch erwarb er diesen Namen burch die Beiligkeit, wie Mehrere, nachdem fie fich zum Glauben befennen, Gobne Gottes find. Denn bei biefen befindet fich feine Bezeichnung ber Eigenheit. 2) Denn es murbe nur bie Buld bes Namens, wie es Gottes murdig ift, ihnen gemahrt. Etwas Unberes ift: "Dieser i ft" und: "Dieser ift mein" und: "Diesen hort". In diesem ift die Wahrheit, ift Die Ratur, ift ber Glaube.

28. Und gewiß bezeugt ber Sohn von fich nichts Minderes als die Eigenheit dieser väterlichen Bezeichnung. 2) Denn wie in ben Worten bes Baters: "Diefer ift mein Sohn" eine Darlegung der Natur enthalten ist und in dem Beifate: "Diefen höret" ein Soren bes Geheimniffes und Glaubens, wegen bessen er vom Simmel fam, ba wir er-

<sup>1)</sup> Rämlich ber Sobn.

<sup>2)</sup> D. b. ber Bater neunt fie nicht: "meine Söhne". Um-flänblicher ift Das ausgesührt im 12 B. Kap. 13—15. 3) Wie ber Bater ihn als feinen Sohn erklärt, fo erklärt

auch er fich als ben Gobn bee Batere.

mahnt werben, ihn zur beilfamen Belehrung im Bekenntniffe an hören, in gleicher Weise lehrte ber Gohn somohl die Wahrheit der Geburt als auch der Ankunft, indem er fagte: "Ihr kennt mich weber, noch misset ihr, woher ich bin. Denn ich bin nicht von mir gekommen, sondern der mich gesendet bat, ift mabrhaft, ben ihr nicht fennt. Ich aber fenne ibn. weil ich von ihm bin und er mich gefandt hat." 1) Den Bater kennt Niemand, und oft spricht ber Sohn Dieß aus. Defibalb aber, fagt er, fei er ibm allein bekannt, weil er von ihm sei. Ich frage aber, ob, daß er von ihm ift, in ihm ein Werk ber Schöpfung ober die Natur ber Abstammung Bur Schau trage. Wenn es ein Werk ber Schöpfung ift, fo kommt auch Alles, was geschaffen ift, von Gott. Und warum kennt nicht Alles ben Bater. ba er bem Sobne beghalb nicht unbefannt ift, weil er von ihm ift? Scheint er aber vielmehr geschaffen als geboren, insoweit er von Gott ift, warum ift ihm, ba Alles von Gott ftammt, ber Bater nicht unbekannt, wie bem Übrigen, mas von ihm kommt? Wenn aber beghalb, weil er von ihm kommt, ihm eigen ift, ihn zu kennen, wie wird ihm nicht bas eigen fein. daß er von ihm kommt, daß er nämlich ber mahre Sohn aus ber Natur Gottes ift, ba er befibalb allein Gott fennt. weil er allein von ihm kommt? Du findest also bie Eigen= beit der Kenntniß in der Eigenheit der Abstammung, und weil er von ihm stammt, findest du in ihm nicht die Rraft des Geschöpfes (denn Alles hat von ihm durch die Kraft der Schöpfung sein Dasein), sondern die Wahrheit der Geburt, vermöge welcher er allein ben Bater kennt, mabrend das Uebrige, was von ihm kommt, ihn nicht kennt.

29. Damit aber nicht etwa die Häresie den Umftand, daß er von ihm ist, auf die Zeit seiner Ankunft !) in gewalt= thätiger Weise bezöge, fügte er sogleich bei: "Weil ich von

<sup>1) 306. 7, 28. 29.</sup> 

<sup>2)</sup> Geiner Menschwerbung.

ihm bin und er mich gesendet hat." Er hielt die Ordnung bes evangelischen Geheimniffes fest, indem er erklärte, daß er geboren und gesendet worden fei, bamit man laus bem angeführten Ausspruche sowohl erkennen könnte, wer er wäre, als auch, woher er wäre. Denn es ift nicht bas Nämliche, wenn es heißt: "Ich bin von ihm" und: "Er hat mich gesendet", wie auch: "Ihr kennt mich nicht" und: "Ihr wißt nicht, woher ich bin", nicht das Rämliche ist. Ift nicht jeder Mensch nach der Auffassung des gemeinen Menschenverstandes, obschon im Fleische geboren, aus Gott? Und wie kann er fagen, daß biefe entweder ibn felbst nicht fennen ober nicht miffen, woher er fei, wenn er, woher er ift, nicht auf den Urheber seiner Ratur 1) bezöge, ber beghalb nicht erkannt würde, weil man von ihm felbst nicht wüßte. baß er ber Sohn Gottes fei? Erkläre, unglückliche Thorheit, was es bedeute: "Ihr kennt mich weder, noch wißt ihr, woher ich bin." Allerdings ift Alles aus Nichts und bis au bem Grade aus Nichts, daß du bich fogar ber Lüge vermeffen haft, baf ber eingeborne Gott aus Richts ins Dafein getreten fei. Was foll es alfo beiffen, bag bie Gottlofen Chriftus nicht kennen und nicht wiffen, woher er ftamme? Denn ber Umstand, daß man nicht weiß, woher er stammt, beutet auf bie Natur, aus ber er ftammt, mabrend man nicht weiß, woher er stamme. Denn es kann nicht unbekannt fein, woher Das ftammt, mas aus Richts entstanden ift, weil eben biefer Umstand, daß fein Ausgehen aus Richts nicht unbekannt ift, eine Unkenntnig barüber, woher es ftammt, nicht julagt. Nicht aus fich aber ftammt Derwelcher gekommen ift, sondern der ihn gesendet hat, ift mahr= haft, und die Gottlosen kennen ihn nicht. Run ift es aber Der, welcher gefendet hat, felbst, von dem man nicht weiß, daß er gesendet habe. Bon Dem also, ber gesendet hat, ftammt Der, ber gesendet worden ift, und er stammt von Dem, von bem er stammt, ohne bag man es weiß, 2) und

<sup>1)</sup> Seiner göttlichen Matur.

<sup>2)</sup> Ab eo est, unde esse nescitur.

beshalb weiß man nicht, wer er selbst sei, weil man keine Kenntnis davon hat, woher er stamme. Es kennt Christum nicht, wer nicht weiß, woher Christus stammt, und es beskennt den Sohn nicht, wer seine Geburt läugnet, und es nimmt ihn nicht als geboren an, der glaubt, daß er aus Nichts sei. Er ist aber so wenig aus Nichts, daß die Gottslofen nicht wissen, woher er stammt.

30. Gewiß wiffen sie es nicht, sie wissen es nicht, die bem Namen die Ratur rauben, die in ihrer Unwissenheit fein Berlangen haben, es zu wiffen. Und fie follen ben Sohn hören, ber ben Mangel biefes Wiffens ben Gottlofen zum Vorwurfe machte, bamals als bie Juden fagten, baß Gott ihr Bater fei. Er fagte nämlich: "Wenn Gott euer Bater mare, fo murbet ihr mich jedenfalls lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, und ich bin nicht von mir gekommen, sondern er hat mich gesendet." 1) Die Annahme eines verehrungswürdigen Namens bat ber Sohn Gottes bei Denen, Die ihn als Sohn Gottes bekannten und behaupteten, daß fie Gott gum Bater batten, nicht mißbilligt, sondern er tabelt es aus bem Grunde als eine kede Anmassung von Seite der Juden, daß sie Gott ihren Bater nennen, weil sie den Sohn nicht lieben: "Wenn Gott ener Bater mare, fo murbet ihr mich jedenfalls lieben, benn ich bin von Gott ausgegangen." Alle, die Gott burch ben. Glauben zum Bater haben, haben ihn burch jenen Glauben zum Bater, in welchem wir Jesus Christus als Sohn Gottes bekennen. Den Sohn aber zu bekennen nach bem gemeinfamen Namen der Heiligen, was ist das für ein Glaube, wenn wir bloß fagen: Er ist einer von den Söhnen? Sind benn nicht auch die Ubrigen Sohne in Diefer Schmäche ihres geschaffenen Wesens? Worin also bat ber Glaube einen Vorzug, der Jefus Chriffus als Sohn Gottes be-

<sup>1) 305. 8, 42.</sup> 

kennt, wenn er nach Art der Söhne 1) nicht die Natur, sonbern ben Ramen bes Sohnes bat? Chriftum liebt iene Treulosiafeit nicht, und nicht eignet sich biefes gottlose Bekenntniß in gottesfürchtiger Weise Gott als Vater an, weil fie, wenn fie Gott zum Bater batten. Chriftus benbalb lieben murben, weil er von Gott ausgegangen mare. 3ch frage, mas es beiffe, von Gott ausgegangen fein. Man fann feineswegs fagen, daß von Gott ausgegangen fein fo viel beiffe, als von ihm gekommen fein, benn von Beibem spricht er: "weil ich von Gott ausgegangen und gekommen bin." Und um zu zeigen, was es heisse: "Ich bin vom Bater ausgegangen," und was es beisse: "Ich bin von ihm gekommen," fügte er sogleich bei: "Denn ich bin nicht von mir gekommen, sonbern Jener hat mich gesendet." Er lehrte, daß er nicht aus sich felbst seinen Ursprung habe. indem er fagte: "Denn ich bin nicht von mir gekommen, und indem er bezeugte, daß er von Gott ausgegangen und von ihm gesendet worden sei. Indem er aber fagt, daß er von Denen, Die Gott ihren Bater nennen, befihalb geliebt werben muffe, weil er von Gott ausgegangen ware, bat er gezeigt, daß die Ursache der Liebe in der Geburt liege. Daß er nämlich ausgegangen sei, bezog er auf die unkörperliche Geburt, weil man bas Unrecht, Gott feinen Bater gu nennen, durch die Liebe zu Chriftus, ber aus ihm gezeugt wurde, sich verdienen muß. Denn wenn er gesagt hat: "Wer mich hafit, hafit auch meinen Bater." fo hat er burch bas Bort "meinen" mit ber Bezeichnung ber Gigenheit bie Gemeinsamkeit bes Ramens 2) ausgeschloffen. beschuldigt er Den, ber Gott für feinen Bater erklärt, aber ben Sohn nicht liebt, ber unberechtigten Annahme bes väterlichen Namens, weil, wer ihn haffe, auch ben Vater haffe und gegen Gott Bater feine Berehrung habe, ber ben

1) Der übrigen Söhne. 2) Indem er fagte: "meinen", hat er ausgesprochen, daß ber Bater im eigentlichen Sinne nur für ihn Bater sei. Sohn nicht liebe, ba wir zur Liebe bes Sohnes keinen andern Bewegarund haben, als bag er aus Gott fei. Aus Gott ift also ber Sohn nicht burch bie Ankunft. 1) sonbern burch bie Geburt, und die gange Liebe gum Bater wird baraus entfteben, wenn man glaubt, bak ber Gobn aus ihm ftammt.

31. Es bezeugt Dieß ber Berr, welcher fagt: "Ich will nicht fagen, daß ich den Bater für euch bitten merbe. Denn ber Bater liebt euch felbst, weil ihr mich liebt und glaubt, baf ich von Gott ausgegangen und baf ich vom Bater in Diefe Welt gekommen bin." 2) Es macht ber vollkommene Glaube vom Sohne Die Fürbitte bei bem Bater überflüffig. ba er es glaubt, bag er von Gott ausgegangen ift, und ibn liebt, und er's) verdient schon an und für sich erhört und geliebt zu werben, ba er bekennt, baf ber Gohn aus Gott geboren und von ihm gesendet worden ift. Es wird alfo feine Geburt und Untunft mit ber unumschränktesten Mahrheit in Bezeichnung ber Eigenheit gezeigt. "Bon Gott," fagt er, "bin ich ausgegangen," bamit man nicht glaube, baß in ihm eine andere Natur als bie ber Geburt vorhanden fei. Denn mas konnte von Gott Anderes ausgehen, Das heißt durch Geburt sich bilben, als Gott? "Und vom Bater," fagt er, "bin ich in Diefe Belt gefommen." Damit man einfahel, daß unter jenem Ausgeben von Gott bie Geburt aus bem Bater gemeint fei, fo erklärte er, baß er bom Bater in Diese Welt gekommen sei. Das Eine alfo liegt in ber Beilsordnung, 4) bas Undere in ter Natur. Und er gestattet nicht, daß unter dem Ausgeben bie Ankunft ver= standen werde, da er nach dem Ausgehen von Gott bie Unfunft vom Bater melbet. Denn vom Bater gefommen

<sup>1)</sup> Adventu, burch bie Menschwerbung.
2) Joh. 16, 26-28.

<sup>3)</sup> Der Glaube, b. b. ber ben Glauben hat.

<sup>4)</sup> Rämlich bie Untunft. auf Erben, mabrend feine ewige Beburt zu feinem Wefen gebort.

und von Gott ausgegangen sein bebentet nicht das Nämliche, und so groß der Unterschied ist zwischen geboren werden und ankommen, so weit unterscheiden sich beide Ausbrucksweisen. Denn etwas Anderes ist es, von Gott in der Substanz der Geburt ausgegangen, etwas Anderes, vom Bater in diese Welt gekommen zu sein, um die Geheimnisse unseres Heiles zu vollbringen.

32. Nach ber Ordnung ber von uns beabsichtigten Antwort ift nun bier ber geeignetste Ort für une, um jett brittens') zu zeigen, baf bie Apostel geglaubt baben, baf unfer Berr Jesus Chriftus nicht bem Namen nach, sonbern ber Natur nach Gottes Sohn fei, und nicht burch Aboption. fondern burch Geburt. Denn obichon es noch mehrere und zwar sehr erhabene Aussprüche bes eingebornen Gottes über fich felbst gibt, in benen er bie Wahrheit seiner Abstammung bezeugt, ohne auch nur die geringste Veranlassung zu einer felbst auf Unwahrheit bernbenden Bemängelung zu geben, fo werden wir bennoch, weil wir einerseits nicht das Gedächtniß ber Lefer burch angehäufte Aussprüche beschweren burfen und aufferbem ichon Giniges über Die Eigenheit ber Geburt bargelegt worden ift, alles Ubrige für andere Unterfuchungen aufsparen muffen. Weil wir nun aber für unfere Darftellung biefe Ordnung getroffen haben, bag wir nach bem Zeugniß bes Vaters und nach bem Ausspruch tes Sohnes auch durch den Glauben ber Apostel über den wahren Sohn Gottes belehrt murben, ben mir ber Geburt nach 2) befennen muffen, fo muffen wir feben, ob fie barin, bag ber Berr fagt: "Ich bin von Gott ausgegangen," eher etwas Anderes als die Natur ber Geburt gefunden haben.

33. Denn nach vielem Dunkel ber Sprüchwörter, in welchem er in Gleichniffen gerebet hatte, er, von bem fie

<sup>1)</sup> Nämlich nach ben. Zengniffen bes Baters und bes Sohnes. 2) Nicht bloß als abobtirten.

wußten, daß er schon vorber von Moses und den Propheten als Christus verfündet morben fei, nachdem auch Nathangel ihn als Gottes Sohn und König in Ifrael befannt batte. und ebenfo, nachdem Philippus von ihm getadelt worden mar, als er wegen bes Baters fragte, weil er aus ber Rraft ber Werke nicht erkannt batte, daß ber Bater in ihm fei und er im Vater wohne, und nachdem er zuvor in häu= figen Aussprüchen gelehrt hatte, baß er vom Bater gefenbet morben fei. lautete boch, als fie ihn batten erklären boren. baß er von Gott ausgegangen sei, ihre Erwiderung also: (es schließen fich nämlich folgende Worte an) "Es fagen feine Bunger zu ihm: Jett redest bu beutlich und gebrauchst teine Gleichnifrede mehr. Jest also wiffen wir, daß bir Alles bekannt ift, und daß bu nicht nöthig haft, daß dich Jemand frage. Darum glauben wir, daß du von Gott ausgegangen bift." 1) Was braucht man nun, frage ich, über biefe Rede fich zu wundern, baß er ausgesprochen hat, er fei von Gott ausgegangen? So große und Gott so entsprechende Thaten hattet ihr, v heilige und felige Männer, Die ihr wegen bes Verdienstes eueres Glaubens die Schlüssel des Himmelreiches überkommen und das Recht, im himmel und auf Erden zu binden und zu lösen, erlangt babt, burch unsern Geren Jefus Chriftus, ben Gohn Gottes, vollbringen feben. Und weil er gesagt hat, daß er von Gott ausgegangen fei, erklärt ihr, daß ihr jett zum ersten Mal die Einsicht der Wahrheit erlanget? Ihr hattet jedenfalls bas Waffer bei ber Bochzeit gesehen und das nämliche als Hochzeitswein und so die Veränderung oder Fortentwicklung oder Erschaffung der Natur zur Natur. Ihr hattet auch bie fünf Brobe gur Speisung einer so großen Volksmenge gebrochen, und nach ber Sättigung Aller waren von den Überbleibseln ber Brode awölf Körbe voll geworden, und ber unbedeutende Umfang der Natur, der den Hunger verscheuchte, mar zu einer Fülle ber nämlichen Natur gewachsen. Ihr hattet es angeseben.

<sup>1) 30</sup>h, 16, 29, 30.

baß ausgeborrte Sanbe wieder Lebensfraft befamen, bag bie Bungen ber Stummen fich löften und rebeten, baf bie Füße ber Lahmen zum Laufe fich regten, Die Augen ber Blinden faben, Die Geftorbenen ine Leben gurudfehrten. Der übelriechende Lazarus hatte sich beim Bernehmen seiner Stimme erhoben und war, aus dem Grabe hervorgerufen, ohne 3mifdenzeit amifden Stimme und Leben rafch berausge= kommen, und ba noch ber Tobtengeruch bem Sinne, ber in ber Rafe feinen Sit hat, zuströmte, ftand er felbst ichon lebendig ba. 3ch schweige von seinen übrigen großen und göttlichen Wunderthaten. Begreift ihr alfo jest zum erften Male, wer biefer vom Simmel Gefendete fei, nachdem ihr vernommen habt: "Ich bin vom Bater ausgegangen"? Und bas ift euch nun zum erften Male ohne Gleichnifrebe gefagt worden, und ihr begreift aus der Kraft der Natur, daß es wahr sei, daß er von Gott ausgegangen ift, ba er unsere 1) Gebanken und Buniche unter Stillschweigen beobachtet, ba er um Nichts wie aus Unwiffenheit fragt, ba er Alles kennt? Denn wegen aller biefer Dinge, bie er in ber Rraft und Natur Gottes vollbringt, muß man glauben, daß er von Gott ausgegangen ift.

34. Nicht haben hier die heiligen Apostel die Sache so aufgefaßt, als wäre er von Gott ausgegangen, das heißt von Gott gesendet worden, denn sie hatten in allen früheren Reden ihn oft bekennen hören, daß er gesendet sei, sondern da sie hören, daß er von Gott ausgegangen sei, und aus seinen Werken in ihm die Natur Gottes ersehen, erkennen sie darin, daß er von Gott ausgegangen ift, die Wahrheit der Natur, indem sie sagen: "Jeht also wissen wir, daß dir Ulles bekannt ist, und daß du nicht nöthig hast, daß dich Jemand frage. Darum glauben wir, daß du von Gott ausgegangen bist." Deshalb nämlich glauben sie, daß er von Gott ausgegangen ist, weil er Das, was Gottes ift,

<sup>1)</sup> Nach anberer Lefeart : enere.

kann und thut. Denne nicht, bag bie Ratur Gottes vont Bater gekommen ift, 1) sonbern bag er von Gott ausge-gangen ift, erscheint als bas Böchfte. Endlich wird Das, was fie jett zum erften Male hören, für ben Glauben beftätigt. Denn ba ber Berr Beibes gesagt hatte: "Ich bin von Gott ausgegangen" und: "Ich bin vom Bater in diese Welt' gekommen," so befremdete sie das nicht, was sie oft gehört' hatten: "Und ich bin vom Bater in diese Welt gekommen." Ihre Antwort aber bezeugte ihren Glauben und ihr Verständniß bezüglich dieses Ausspruches: "Ich bin von Gott ausgegangen." Denn darauf allein ist geantwortet, wenn sie fagen: "Darum glauben wir, daß du von Gott ausgegangen bift," und nicht beifügen: und vom Bater in biefe Welt gekommen bift. Und ba bas Eine ausgesprochen, bas Undere verschwiegen wirb, fo hat der neue Ausdrud 2) das Aussprechen veranlagt, Die Erkenntniß ber Wahrheit aber zum ausgesprochenen Zeugniß geführt. 3) Sie wußten nämlich, daß er als Gott Alles könne, sie hatten aber noch nicht von bem Berhältniß ber Geburt vernommen, und bie mußten, daß er von Gott gefendet fei, wußten bennoch nicht, baß er von Gott ausgegangen fei. Indem sie jene unaussprechliche und vollkommene Beburt bes Sohnes im Sinne jener Worte ausgesprochen feben, erklären fie, baß er jest ohne Gleichnifreben mit ihnen gesprochen habe.

35. Denn nicht wird fo, wie es bei einem menschlichen Geburtsatt zu geschehen pflegt, Gott aus Gott geboren, und nicht wird er burch die Mittel unseres Ursprungs wie ein Menich aus einem Menichen entwickelt. Denn unverfehrt.

<sup>1)</sup> D. b. baf ber Sohn Gottes, ber Gott bon Ratur ift, bom

Bater auf die Erbe gesenbet worben ift.
2) Nämlich die Worte: "Ich bin vom Bater ausgegangen."
3) Den Aposteln war es neu, daß ber Herr vom Bater ausgegangen. Sie erkannten die in diesen ihnen neuen Worten entbaltene Bahrheit und fprachen Dieg aus.

vollsommen und unbesseckt ist jene Geburt, die mehr ein Ausgeben von Gott als ein Geburtsaft ist. Denn es ist Einer aus Einem. Es ist kein Theil, es ist kein Abschnung, keine Verdennen, keine Ausbehnung, keine Lebenden es ist die Geburt einer lebenden Natur aus einer lebenden. Es ist Gott, der aus Gott hervorgeht, ist nicht ein zum Namen Gottes auserkorenes Geschöpf. Nicht begann er sein Sein aus Nichts, sondern ging vom Seienden aus, und daß er ausgegangen ist, bezeichnet die Geburt, nicht den Anfang. Denn es ist nicht das Nämliche, daß die Substanz einen Anfang nahm, und daß Gott von Gott ausgegangen ist. Und obschon das Wissen um diese Geburt nicht in Worten ausgedrückt werden kann, da sie unbeschreiblich ist, so besitzt sie doch eine Sicherheit des Glaudens in der Lehre des Sohnes, der offenbart, daß er von Gott ausgegangen sei.

36. Es ift nicht ber evangelische und apostolische Glaube, dafür zu halten, daß er mehr dem Namen als der Natur nach Gottes Sohn sei. Denn wenn das die Bezeichnung der Adoption ist, und wenn er nicht deßhalb Sohn ist, weiler von Gott ausgegangen ist, so frage ich: Warum hat denn der selige Simon, der Sohn des Jonas, bekannt: "Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes"?" Etwa weil Alle die Macht haben, durch das Sakrament der Wiedersgeburt als Söhne Gottes geboren zu werden? Wenn Christus unter diesem Titel der Sohn Gottes ist, so frage ich, was das sei, was dem Petrus Fleisch und Blut nicht gesoffenbart hat, sondern der Bater, der im Himmel ist. Was für einen Werth hat ein allgemeines Bekenntniß?" Ober welchen Ruhm bringt die Offenbarung bei einer allgemein

<sup>1)</sup> Desectio.

<sup>2)</sup> Matth. 16, 16.

<sup>3)</sup> Benn nämlich Betrus Chriftum nur in bem Sinne für ben Sohn Gottes erklärte, in welchem alle Menschen Sohne Gottes fein können.

bekannten Sache? Wenn er durch Aboption Sohn ift, wie ift biefes Bekenntnig bei Betrus felig, wenn er bem Sohne Das zuschreibt, mas bie Beiligen gemeinfam haben? Ueber Die menschliche Einsicht binaus erstreckt sich vielmehr ber Glaube bes Apostels. Er hatte ja doch oft gehört: "Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt Den auf, ber mich gefandt hat." 1) Dag er alfo gesendet worden war, war ihm nicht mehr unbekannt, und von dem er mußte, daß er gesendet worden sei, den hatte er aussprechen hören: "Alles ift mir vom Bater übergeben worben, und Niemand kennt ben Sohn auffer ber Bater, und Niemand fennt ben Bater auffer ber Gohn." 2) Bas ift Das, mas jest ber Bater bem Betrus offenbart, bag er ben Ruhm bes feligen Bekenntniffes erntet? Bufte er nicht den Namen des Baters und den des Sohnes? Doch. er hatte sie häufig vernommen. Aber er spricht, was noch feine menschliche Stimme hatte vernehmen laffen : "Du bift Chriftus, ber Gohn bes lebenbigen Gottes." Denn obichon er fich, ba er im Leibe weilte, für ben Gohn Gottes erklart hatte, so erkannte boch ber Glaube des Apostels jest zuerst in ihm bie Ratur ber Gottheit. Denn es murbe bem Betrus nicht bloß megen bes Bekenntniffes ber Ehre Lob ertheilt, sondern auch wegen der Renntniß des Geheimniffes. weil er nicht bloß Chriftum befannte, sondern auch, baß Christus ber Sohn Gottes sei. Denn es hätte jedenfalls jum Bekenntniß ber Ehre genügt, ju fagen: "Du bift Chriftus." Aber es mare vergeblich gemefen, bag er Chriftum bekannte, wenn er nicht ben Sohn Gottes bekannte. Denn bamit, daß er fagt: "Du bist," hat er bie Kraft und Eigenbeit ber natürlichen Wahrheit erklärt. Und ber Bater bat mit ben Worten: "Dieser ist mein Sohn" bem Betrus es geoffenbart, daß er fagte: "Du bift ber Gobn Gottes." Denn in den Worten: "Diefer ift" ift eine Anzeige von Seite bes Offenbarenden enthalten, barin aber, bag bie

<sup>1)</sup> Luf. 9, 48; Joh. 13, 20. — 2) Luf. 10, 22.

Antwort erfolgt: "Du bift", eine Erkenntniß des Bekennenden. Auf diesem Felsen des Bekenntnisses also ruht der Bau der Kirche. Aber der Sinn des Fleisches und Blutes offenbart die Sinsicht dieses Bekenntnisses nicht. Das ist das Geheimniß der göttlichen Offenbarung, Christus nicht bloß den Sohn Gottes zu nennen, sondern auch an ihn als an den Sohn Gottes zu glauben. Oder ist dem Petrus mehr der Name als die Natur geoffenbart worden? Wenn der Name, so hatte er diesen schon häusig vom Herrn vernommen, der bekannte, daß er der Sohn Gottes sei. Worin liegt also der Ruhm der Offenbarung? Doch wohl in der Offenbarung der Natur, nicht des Namens, da das Bekenntniß des Namens schon öfter geschehen war.

37. Dieser Glaube ist das Fundament der Kirche. In diesem Glauben sind die Pforten der Hölle gegen sie ohnsmächtig. Dieser Glaube hat die Schlüssel des Himmelsreiches. Was dieser Glaube auf Erden gelöst oder gebunden hat, das wird auch im Himmel gebunden und gelöst sein. Dieser Glaube ist das Geschenk der Offenbarung des Baters, Thristus nicht fälschlich für ein Geschöpf aus Nichts zu erstlären, sondern ihn nach der Natur der Eigenbeit als Sohn Gottes zu besennen. D gottlose Wuth unglücklicher Thorsheit, die den Zeugen eines seligen Alters! und Glaubens und den Zeugen Betrus nicht versteht, für den der Bater gebeten wurde, daß sein Glaube in der Bersuchung nicht wanken möge, der, nachdem er das Besenntniß der Liebe gegen Gott, um die er befragt worden war, wiederholt hatte, mit Wehmuth darüber erfüllt wurde, daß er noch durch eine dritte Frage auf die Probe gestellt ward, gleich als wäre er schwankend und unentschieden, und deskhald auch nach dreimaliger Reinigung von den Schwächen der Probe?

<sup>1)</sup> Senectutis.

<sup>2)</sup> Nach ber von Coustant aufgenommenen Leseart: Post tertiam tentationis purgationem infirmitatum. Ich berstehe

breimal vom herrn zu hören verdiente: "Beide meine Schafe," ber, ba er beim Schweigen aller Apostel über bas Maß menschlicher Schwäche hinaus burch die Offenbarung bes Baters ben Sohn Gottes erkannte, burch bas Bekennt= nif feines feligen Glaubens eine bocherhabene Berrlichkeit fich erworben hat. In welche Nothwendigkeit, feinen Musfpruch zu erklären, feben wir uns jett verfett? Er bekannte Chriftus, ben Sohn Gottes; bu aber, lugenhaftes Briefterthum eines neuen Apostolates, führft mir heute Chriftus als ein Geschöpf aus Richts vor. Bas wendest bu für eine Gewalt an gegen rühmliche Worte? Da er ben Sohn Gottes bekannt hat, fo ift er befihalb felig. Das ift bie Offenbarung bes Baters, bas bas Fundament ber Rirche, bas die Gewähr ber Emiakeit. Denhalb hat er die Schlüffel bes himmelreiches, befihalb find feine Gerichte auf Erben Gerichte im himmel. Das feit Jahrhunderten verborgene Geheimniß hat er burch bie Offenbarung fennen gelernt, ben Glauben ausgesprochen, die Natur verfündet, ben Sohn Bottes befannt. Wer bas laugnet, indem er ihn vielmehr als ein Geschöpf bekennt, muß zuvor bes Peirus Apostolat, Glauben, Seligfeit, Priefterthum und Zeugniß läugnen und alsbann erkennen, daß er von Chriftus abgefallen fei, weil Betrus baburch, bag er ihn als Gobn befannte, Dieg verpient bat.

38. Ober glaubst du, o unglücklicher Häretiker, wer du beute auch immer sein magst, daß Petrus seliger gewesen sein würde, wenn er gesagt hätte: "Du bist Christus, vollstommenes Geschöpf Gottes, und gemachtes Wesen, das alle gemachten Wesen überragt, der du aus Nichts zu sein begannst und in Folge der Güte Gottes, der allein gut ist, den Namen Sohn durch Adoption erlangt hast, und der du nicht aus Gott geboren bist"? Und ich frage dich, was er,

unter ber Brobe (tentatio) bie von Betrus nicht beftanbene Brobe bei ber Bertäugnung Chrifti.

wenn er fo gesprochen, wurde vernommen haben, ba er ichon, nachbem er vom Leiben vernommen, auf seine Gegenrebe: "Gott behüte, • Herr, das wird nicht geschehen," 1) zu bören bekam: "Weich' von mir, Satan! Du bist mir ein Aergerniß."\*) Doch wurde dem Petrus die menschliche Unwissenheit nicht zum Verbrechen, denn der Bater hatte ihm noch nicht das ganze Geheimniß des Leidens geoffen= bart, fondern einem verkehrten 3) Glauben murbe bas Urtheil ber Berwerfung gesprochen. Warum also bat ber Bater bem Betrus nicht biefen Glauben gum Bekenntniß geoffenbart, nämlich vom Geschöpfe und von der Adoption? Es mißgönnte Dieß, denke ich, Gott dem Betrus, um es für spätere Zeiten zu verheimlichen und es für euch, die ihr jett als neue Prediger auftretet, aufzubewahren. Es mas fürwahr einen andern Glauben geben, wenn es andere Schlüffel bes himmelreiches gibt. Es mag einen anbern Glauben geben, wenn es einft eine anbere Rirche geben wird, welche die Pforten der Hölle nicht überwältigen wer-ben. Es mag ein anderer Glaube fein, wenn ein anderes Apostolat sein wird, das, was es auf Erden gebunden und gelöst hat, im Simmel binden und lösen wird. Es mag ein anderer Glaube sein, wenn ein anderer Christus als ber bestehende, als Sohn Gottes gepredigt werden wird. Wenn aber biefer Glaube allein, ber Christus, als ben Sohn Gottes bekannt hat, ben Rubm aller Seligkeiten in Betrus verdient hat, so muß die Kirche, welche ihn vielmehr als ein Geschöpf aus Nichts bekennen wird, indem sie die Schlüffel des himmelreiches nicht er-

<sup>1)</sup> Matth. 16, 22. — 2) Ebend B. 23.
3) Nach ber banbidriftlichen Leseart: prava fides, wosikr Coustant, wie ich glaube, mit Unrecht parva fides vorgezogen hat. Die prava fides bes Betrus bestand in den praktischen Confequenzen, die er aus seinem Glauben zog. Betrus hatte sonst nicht einen Keinen, sondern einen großen Glauben gezeigt, weil er glaubte, daß dem herrn seine Feinde wegen seiner göttlichen Macht Nichts würden anhaben können.

langt hat und aufferhalb bes Glaubens und ber Gewalt bes Apostels steht, meber Kirche noch Kirche Christi sein.

- 39. Mollen wir alfo alle Bekenntniffe bes apostolischen Glaubens vorbringen, worin sie, indem sie den Sohn Gottes bekennen, in ihm nicht den Namen der Aboption, fonbern bie Eigenheit ber Natur bekennen, und worin fie nicht für eine unrühmliche Erschaffung, sondern für ben Ruhm ber Geburt Zeugniß geben. Es rede Johannes, ber to bis zur Unfunft bes Berrn bleibt und im Gebeimniß bes göttlichen Willens gurückgelaffen und barauf angewiesen ift, indem von ihm einerseits nicht gesagt wird, daß er nicht fterbe, andererseits aber, daß er bleibe. 1) Er rebe alfo feiner Gewohnheit gemäß mit feinen eigenen Worten: "Gott hat Niemand gefehen auffer fein eingeborner Gobn, ber im Schoof bes Baters ift." 2) Der Glaube an Die Natur schien nicht hinlänglich aus bem Namen Sohn erklärt, wenn nicht aufferbem die Eigenschaft ber Eigenheit burch die Bezeichnung der Ausschließlichkeit hinzugefügt wurde. 3) Denn indem er ihn ausser "Sohn" auch "eingeboren" nannte, hat er den Berdacht der Adoption gänzlich abgeschnitten, da für bie Wahrheit bes Namens die Natur bes Eingebornen bürgte.
- 40. Ich frage noch nicht, was es heisse: "ber im Schooß bes Baters ist." Diese Frage kommt an passender Stelle zur Behandlung. Ich frage, was seine Bezeichnung als Eingeborner eigentlich wolle. Und wollen wir sehen, ob er Das fei, wofür bu ihn erklärst, bas beift ein vollkom. menes Geschöpf Gottes, volltommen in Bezug auf ben Gingebornen, Geschöpf aber mit Rudficht auf ben Sohn. Aber

<sup>1)</sup> Joh. 21, 23. — 2) Ebenb. 1, 18. 3) Inbem Chrifius fagt, baß nur ber eingeborne Sohn Gott gesehen hat, erscheint bieser Sohn als ber einzige eigene Sohn bes Batere, ber bie gleiche (göttliche) Ratur wie ber Bater bat.

Gott bat Johannes ben eingebornen Sohn genannt, nicht vollkommenes Geschöpf. Nicht unbekannt waren ihm Diefe Namen ber Gottesläfterung, ba er fagte: "Der im Schooße des Baters ist" und von feinem Herrn vernahm: "Go hat nämlich Gott bie Welt geliebt, baß er feinen eingebornen Sohn bingab, bamit Jeber, ber an ibn lalaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe." 1) Da Gott die Welt liebte, hat er biefes Zeugniß von feiner Liebe zu ihr gegeben, baß er seinen eingebornen Sohn hingab. Wenn dadurch die Liebe fich bemahrt, daß er ein Geschöpf für bie Geschöpfe gewährt und für die Welt gegeben hat, mas von der Welt ift, und er zur Erlösung Deffen, mas aus Michts entstanden ift, Den gewährte, ber aus Nichts entstand, fo läßt ein geringes unbedeutendes Opfer nicht ein hobes Berdienst annehmen. Kostbar aber ist Das, mas die Liebe auszeichnet, und Großes wird nach Großem bemeffen. Gott, ber bie Welt liebte, hat nicht einen angenommenen Sohn, sondern feinen eigenen, fondern feinen eingebornen Gobn bingegeben. Dier ift Eigenheit, ift Geburt, ift Wahrheit, ift nicht Schöpfung, ift nicht Aboption, ift nicht Unwahrheit. Daber kommt ber Glaube an die Liebe und Hingebung, bag er zur Rettung ber Welt einen Sohn, seinen eigenen eingebornen Sohn hingegeben bat.

41. Ich gehe nicht auf alle Bezeichnungen des Sohnes ein. Es ist das Verschweigen ohne Nachtheil, wenn es eine Auswahl aus der Menge gibt. Das Fortschreiten einer Sache kommt immer von einer Ursache, und jedes Werkführt eine offenbare Nothwendigkeit für die Unternehmung desselben mit sich. Jedenfalls mußte er, 3) da er ein Evangelium abfaßte, einen Grund der Abfassung angeben, und wollen wir sehen, welchen er in den Worten ausgesprochen: "Das aber ist geschrieben, damit ihr glaubet, Jesus seine

1) 304. 3, 16.

<sup>2)</sup> Der Evangelift Johannes.

Christus, ber Sohn Gottes.") Er gab also keinen anbern Grund für die Abfassung des Evangeliums an, als daß Alle glauben sollten, Jesus sei Ehristus, der Sohn Gottes. Wenn es zum Heile hinreicht, an Christus zu glauben, warum fügte er den Sohn Gottes bei? Wenn aber Das erst der Glaube an Christus ist, nicht bloß an Christus, sondern an Christus den Schn Gottes zu glauben, so ist es in Ehristus dem eingebornen Gotte nicht der Name des Sohnes nach der Gewohnheit der Adoption, was förderlich ist zum Heile. Wenn also das Heil im Bekenntnis des Namens ist," so frage ich, warum im Namen nicht die Wahrheit sei. Wenn aber im Namen die Wahrheit ist, mit welchem Rechte wird man sagen, daß er eine Schöpfung sei, da nicht das Bekenntniß der Schöpfung, sondern des Sohnes das Heil gewähren wird?

42. Das ist also das wahre Heil, Das das Berdienst des vollkommenen Glaubens, an Jesus Christus, den Sohn Gottes, zu glauben. Denn wir besigen die Liebe zu Gott Bater nur durch den Glauben an den Sohn. Und vernehmen wir ihn, wie er in einem Briese spricht: "Jeder, der den Bater liebt, siebt Den, der aus ihm geboren ist." Das beißt, frage ich, aus ihm geboren werden? Ist es das Nämliche, als durch ihn geschaffen werden? Der warum ligt der Evangelist, daß er fagt, er sei aus ihm geboren, da der Höretister von ihm vielmehr lehrt, daß er durch ihn geschaffen worden sei? Und wollen wir Alles vernehmen, was ein solcher Lehrer sei! Denn es steht geschrieben: "Der ist ein Antichrist, der den Bater und Sohn läugnet." Dwas treibst du, Versechter des Geschöpses, der du Christum aus Nichtseiendem neu schaffest? Wenn du an dem Bestenntniß sesthältst, b so anersenne den Namen des Vesennen-

<sup>1)</sup> Joh. 20, 31. — 2) Ebend. 3, 18; 20, 31. — 3) I. Joh. 5, 1. — 4) Ebend. 2, 22.

<sup>5)</sup> Inbem bu ben Bater und Sohn laugneft und fie für Schöpfer und Beichopf erflarft.

ben!1) Glaubst bu, wenn bu als Schöpfer und Geschöpf ben Bater und Sohn verfünden wirft, bu werbest burch bic scheinbar angenommenen Worte 2) entfommen konnen, baß man bich nicht für einen Untichrift balte? Wenn in beinem Glauben ein Bater von Natur und ein Gobn von Ratur ift, fo bin ich schmählüchtig, indem ich bie Schmach eines unverdienten Ramens bir aufburde. Wenn aber alles Berstellung und mehr name als Eigenheit ift, so vernimm ben Beinamen beines Glaubens vom Apostel und bore, mas für ein Glaube ber Glaube an ben Cobn fei. Denn es beißt barauf: "Wer ben Gobn längnet, hat auch ben Bater nicht; wer ben Sohn bekennt, hat nicht nur ben Sohn. fonbern auch ben Bater." 3) Wer ben Gohn läugnet, ent= behrt bes Baters; wer ben Sohn bekennt und hat, hat ben Bater. 3ch frage, mas hier bie Aboptivnamen follen. 3ft nicht bas Gange Sade ber Ratur? Und vernimm, wie febr es Sache ber Ratur ift.

43. Es fagt nämlich der Nämliche: "Denn wir wissen, daß der Sohn Gottes gekommen ist und unsertwegen Fleisch angenommen und gelitten und bei der Auferstehung von den Todten uns zu sich genommen und uns die beste Einsicht gegeben hat, daß wir den Wahren erkennen und in seinem wahren Sohne Jesus Christus sind. Dieser ist der Wahre und das ewige Leben und unsere Auferstehung." ) Dunsglickliche Einsicht, die du des Geistes Gottes entbedrst, die du den Geist und Namen des Antichrist dir erwirdst und nicht weißt, daß der Sohn Gottes im Geheinniß unseres Heiles gekommen sei, (die du deßhalb unwürdig bist, diese beste Einsicht zu erfassen,) die du deschalb unwürdig bist, diese beste Einsicht zu erfassen, die du deßhalb unwürdig bist, diese beste Einsicht zu erfassen, die du deßhalb unwürdig bist, diese beste Einsicht zu erfassen, die du deßhalb unwürdig bist, diese beste Einsicht zu erfassen, die du deßhalb unwürdig bist, diese beste Einsicht zu erfassen, die du deßhalb unwürdig bist, diese beste Einsicht zu erfassen, die du deßhalb unwürdig bist, diese beste Einsicht zu erfassen, die de des diese Geschähere als

<sup>1)</sup> D. h. lehne ben Namen nicht ab, ber Dem gebilbrt, ber sich ju bieser Lehre bekennt, nämlich ben Namen Antichrift.
2) Nämlich bie Worte Barer und Sohn.

<sup>3) 1.</sup> Joh. 2, 23. — 4) Ebend. 5, 20. 21. pilarius' ausgew. Schriften.

ber mabre Sohn Gottes fei, burch welche Gebeimniffe verhorgener Musterien bist bu so belehrt worden? Ober wer ift beute ber neue Urbeber biefer beiner Wiffenschaft? Sat bir Das etwa ber Herr insgeheim, ba bu in vertrauter Liebe bich an feine Bruft sehntest. 1) mitgetheilt? Der haft bu ba bu allein zum Kreuze folgtest, neben bem andern Auftrage, Maria als beine Mutter anzunehmen, 2) bei jener Bezeigung einer besonderen Liebe zu dir auch Das erfahren? Der bift du, ba bu auch früher als Betrus gum Grabe eilteft. 3) babinter gekommen? Ober ist bir unter ben Berfammlungen ber Engel und ben unlösbaren Banbern ber versiegelten Bücher und ben mannigfaltigen Mächten ber bimmlischen Zeichen und ben immerwährenden Symnen neuer und unbegreiflicher Gefänge diefe fo fromme Lehre burch bas die Führung übernehmende Lamm 4) geoffenbart worden, daß ber Bater nicht Bater ift, daß ber Gohn nicht Sohn ift, daß die Natur nicht Natur ift, daß die Wahrheit nicht Wahrheit ist? Denn Das alles wird bei dir in Unwahrheit vermandelt. Der Apostel fagt bei ber ihm verliehenen besten Einsicht, baß er ber mabre Sohn Gottes fei; bu behauptest eine Schöpfung, bu predigst die Aboption. du läugnest die Geburt. Und während bieser uns ber mahre Sohn Gottes ist und das emige Leben und die Auferstehung, so ist er für Den weber bas ewige Leben noch Die Auferstehung, für ben er nicht ber mabre ift. Go meit nun Johannes, ber geliebte Junger bes Berrn.

44. Aber Dem ist nicht unähnlich, was das aus einem Berfolger zum Apostel gewordene Gefäß der Auserwählung gepredigt bat. Denn in welcher Rede bat er nicht den Sohn bekannt? Welchen Brief beginnt er nicht mit dem Geheimniß dieser Wahrheit? Welcher Name enthält nicht eine Bezeichnung der Eigenheit? Denn wenn es heißt: "Wir

<sup>1)</sup> Joh. 18, 28. — 2) Ebenb. 19, 27. — 3) Cbenb. 20, 4. — 4) Offenb. 5. 6.

sind mit Gott durch den Tod seines Sohnes ausgeföhnt"1) und wiederum: "Gott hat seinen Sohn gesendet nach ber Aehnlichkeit bes Fleisches ber Gunde" 2) und wieber: "Gott ist treu, burch ben ihr berufen worden feid zur Gemeinschaft bes Sohnes besselben," ") mo finden bier die Baretiter noch eine Gelegenheit für ihren Unterschleif? Er ift fein Sohn. er ift ber Sohn besselben, 1) er ift nicht feine Aboption. nicht fein Geschöpf. Der Rame fpricht die Natur aus, von ber Eigenheit wird die Wahrheit verfündet, vom Glauben zeugt das Bekenntniß. Ich begreife nicht, mas zur Natur bes Sohnes bingugefügt werben fonne. Denn barüber, baff er ber Sohn Desjenigen ift, von bem man glaubt, daß er Bater ift, bat bas Gefäß ber Ausermablung nichts Ungewisses und Unbedeutendes gesprochen. Auch hat der Beidenlehrer und Apostel Chrifti in seiner Lehre nach beiben Seiten bin feine Unklarheit gelaffen. Er weiß, welches bie Söhne ber Adoption find, und welche durch ben Glauben verdient haben, Dieß zu fein und zu beiffen. Er fagt nämlich: "Alle, Die vom Beifte Gottes getrieben werden, find Sohne Gottes. Denn ihr habt nicht zum zweiten Male ben Beift ber Knechtschaft empfangen, um euch zu fürchten, fonbern ihr habt den Geift ber Unnahme an Rindes Statt empfangen, in dem wir rufen: Abba, Bater!" 5) Das ift ein Name unseres Glaubens im Gebeimniffe ber Wiedergeburt. und unfer Bekenntnif verleibt uns die Annahme an Rindes Statt. Denn bie im Beifte Gottes vollbrachten Berte verleiben uns den Ramen von Söhnen Gottes, und wir rufen vielmehr: Abba, Bater! als raß er nach ber Gigen= beit der Natur es ist, weil es ohne die Gigenheit's) eine

<sup>1)</sup> Rom. 5, 10. — 2) Ebend. 8, 3. — 3) I. Kor. 1, 9.

<sup>4)</sup> Bjus, mabrend es in ben zwei vorbergebenben Stellen "lein" suns beiftt. In biefen Fürmörtern liegt bie Bezeichnung ber Eigenbeit, eben weil fie zueignenbe Fürwörter find.

<sup>5)</sup> Röm. 8, 14 15. 6) Wenn Gott Bater nicht unser eigener Bater ift in der Weise, wie er der Bater des eingebornen Sohnes ift.

Berrichtung ber Stimme ift und genannt werben und fein nicht bas Rämliche ift.

45. Wollen wir aber zu begreifen suchen, welches ber Glaube bes Apostels vom Sohne Gottes fei! Denn ba er in ber gangen Rebe, Die er gur Belehrung ber Rirche hielt, niemals vom Bater rebete, ohne ben Gobn zu befennen, fo fagte er boch, um die Wahrheit biefes Namens zu zeigen, fo weit sie durch die menschliche Rebe bezeichnet werden konnte: "Was follen wir nun bagu fagen? Wenn Gott für uns ift, wer ift gegen une? Er, ber feinen eigenen Gobn nicht geschont und ibn für uns bingegeben bat?" 1) Wird nun noch ber Rame ber Aboption ihm zufommen, bem ber Rame ber Eigenheit zukommt? Denn ba der Apostel Die Liebe Gottes gegen uns zeigen wollte, lehrte er, bamit bie Größe ber Liebe Gottes aus ber Art ber Bergleichung erkannt murbe, baß Gott feinen eigenen Gobn nicht geschont habe, nicht etwa einen angenommenen für bie angenommenen, nicht ein Geschöpf für bie Geschaffenen, sonbern nicht ben feinigen für fremde, nicht ben eigenen für folche, die ben Namen 2) führen follten. Untersuche Die Bedeutung bieses Ausspruches, bamit bu bie Größe ber Liebe erkenneft. Ermage, mas eigen ift, bamit bu bie Bahrheit fennest. Denn jetzt nennt ber Apostel ihn ben eigenen Sohn, ba er an vielen Stellen ihn oft entweder seinen Sohn oder Sohn besselben genannt hatte. Und obichon viele Sandichriften in Folge ber un-fritischen Auffaffung ber Uberfetzer fatt "ben eigenen Sohn" an diefer Stelle "feinen Sohn" enthalten, fo nennt ihn boch ber griechische Text, ba ber Apostel sich ber griechi= schen Sprache bediente, jest vielmehr ben eigenen als ben feinigen. Und obichon in ber gewöhnlichen Auffaffungs. weise zwischen "ben eigenen" und "feinen" fein großer Unterschied ift, so hat boch ber Apostel, ba er in den andern noch

1) Röm. 8, 31. 32.

<sup>2)</sup> D. b. nur den Ramen, ohne natürliche Gohne gu fein.

übrigen Aussprüchen von "feinem Sohne" gesprochen hatte, mas im Griechischen zon savror vior heißt, an biefer Stelle, infofern er fagt: og ye rov idlov vion oun soelouto: "ber feinen eigenen Gohn nicht schonte," bie Wahrheit ber Natur in bezeichnender Weise ausgedrückt, so daß er, ba er zuvor von mehreren Söhnen im Geiste der Aboption gesprochen hatte, jett ben eingebornen Gott als Sohn ber Gigenheit barftellte.

46. Es ift Das nicht ein menschlicher Irrthum, und es liegt in ber Läugnung bes Sohnes Gottes nicht ein Fehler ber Unmiffenheit, ba man Das wiffen muß, mas geläugnet wird. Gin aus nichts entstandenes Weschöpf wird Gottes Sohn genannt. Wenn Das weder ber Bater auß-gesprochen noch ber Sohn bezeugt noch ber Apostel gepredigt hat und man es doch auszusprechen magt, so beißt Das Chriftum nicht nur nicht kennen, fondern ihn haffen. Denn ba ber Bater von feinem Sohne fagt: "Diefer ift" 1) und der Sohn von sich sagt: "Der mit dir redet, der ist es"?) und Betrus bekennt: "Du bist"") und Johannes bezeugt: "Dieser ist der wahre" und Paulus beständig vom eigenen spricht, so sehe ich nicht ein, daß sich etwas Anderes als der Saß im Läugnen zeige, wo der Frrthum in keiner Unwiffenbeit Entschuldigung findet. Es fpricht Das einftweilen, es spricht Das deutlich durch die Bropheten und Borläufer feiner Unfunft eben Der4) aus, ber fpater im Antichrift fprechen wird, indem er bas heilfame Bekenntniß bes Glaubens burch biefe neuen Bersuche beunruhigt, bamit er zuerst unferm Bewußtsein, nach welchem5) wir biefen Glauben haben, bas Verständniß Des natürlichen Sohnes entreiffe, ferner eben ber Name, ber als angenommen er=

<sup>1)</sup> Matth. 5, 17. — 2) Joh. 4, 26. — 3) Matth. 16, 16. 4) Der Satan burch bie Häretifer.

<sup>5)</sup> Nach ber Lefeart : qua ftatt quia. Qua hat auffer anbern Sanbidriften auch ber Beronejercober.

scheinen wird, einen weiteren Namen ausschließe. Denn benen Christus ein Geschöpf ist, Denen muß Christus selbst Antidrist sein, weil ein Geschöpf die Sigenheit des Sohnes nicht hat und Jener<sup>1</sup>) sich fälschlich für den Sohn Gottes ausgibt und deßhalb von Denen, von welchen jetzt geläugnet wird, daß Dieser der Sohn Gottes fei, dann geglaubt wird, daß Jener Christus sei.

47. Nach welchen Soffnungen, eitle Wuth, ftrebst bu boch? Und mit welchem Beitrauen auf bein Beil behaupteft bu mit gottesläfterifdem Munde, bag Chriftus vielmehr ein Geschöpf statt Sohn fei? Du hättest aus ben Evangelien bas Geheimniß Diefes Glaubens fennen und festhalten follen. Denn da Gott Alles fann, fo wollte er boch, daß Alle, die ihn um tas Wirken eines Werkes baten, ein Berbienst ihres Bekenntniffes befägen. Denn ber Gottes Rraft ift, erlangte feinen Zuwachs der Kraft burch bas Bekenntniff bes Bittenden. Bielmehr mar Dieses Berdienst eine Beloh. nung bes Glaubens, 2) Denn als er Martha, Die für Lazarus bat, fragte, ob sie glaube, daß Die, welche an ihn glaubten, in Emigfeit nicht fterben, fo fprach fie bierauf ben Glauben ihres Bergens aus: "Allerdings glaube ich, o Berr, daß du Christus, der Sohn Gottes, bist, der du in diefe Welt gekommen bift." 3) Das ist ein Bekenntniß ber Ewigfeit, und Diefer Glaube firbt nicht. Martha, Die um Das Leben ihres Bruders flehte und gefragt murde, ob sie biefen Glauben hätte, hatte Diefen Glauben. Welches Leben, frage

1) Der Antidrift.

<sup>2)</sup> Der Herr verschaffte Denen, die an ihn glandten ober ihn baten ein Bander zu wirken, Gelegenheit, den Glauben zu bekennen und so ein verdienstliches Werf zu verrichten Richt aber vollbrachte er das Bunder, um den Glauben zu belohnen oder das Bekenntig des Glaubens. Das sehen wir dei dem Blindgebornen, der durch den Herrn Heilung erlangte, bedor er den Herrn als den Sohn Gottes erkannte.

3) Job. 11, 27,

ich, ober von wem erwartet es, wer Das läugnet, ba Das zu glauben allein bas Leben ift? Denn groß ist bas Gebeimniß biefes Glaubens, und vollkommen ist die Seligkeit biefes Bekenntniffes.

48. Dem Blindgebornen hatte ber Berr bas Gesicht verlieben und ben Schaben ber Natur ber Berr ber Natur gehoben. Und weil biefer Blinde gur Berberrlichung Gottes geboren mar, damit im Werke Chrifti bas Werk Gottes erfannt werden fonnte, wurde von ihm nicht ber Glaube bes Bekenntniffes abgewartet, fondern ber bei Erlangung bes Gesichtes ben Spender einer fo großen Babe nicht fannte, verdiente frater ben Glauben kennen zu lernen. Denn die Entfernung der Blindheit hatte nicht die Ewigfeit des Lebens zur Folge. Defihalb fragt ihn ber Berr, ba er bereits geheilt und aus ber Synagoge ausgestoßen ist, mit ben Borten: "Glaubst bu an ben Sohn Gottes?" 1) bamit er es nicht für ein Unglück hielte, aus der Synagoge ausge= schlossen zu fein, ba ihm dieses Glaubensbekenntniß gum Erfatz die Unsterblichkeit verlieh. Und als dieser auch jetzt noch schwankent geantwortet hatte: "Wer ift es, o Berr, daß ich an ihn glaube?" 2) so wollte er nicht, daß Der, ben er nach Erlangung des Gesichtes mit ber Ginficht eines fo hoben Glaubens beschenkte, länger in Unwissenheit bleibe, und sprach also: "Du bast ihn gesehen. Der ist es, ber mit dir fpricht." 3) Berlangt etwa der Berr von ihm wie von den Uebrigen, die um Beilung baten, bas Bekenntniß bes Glaubens, um fich bes Beiles wurdig zu zeigen? Reineswegs. Denn er fprach Das zu bem Blinden, ba er schon fah, aber nur beghalb, damit er antworten follte: 3ch glaube, o Berr! Denn ber Glaube ber Antwort follte nicht bie Beilung ber Blindheit herbeiführen, sondern die Gefundheit bes Lebens. Wollen wir die Bedeutung dieses Ausspruches genau ermägen. Der Berr fragt: "Glaubst bu an ben

<sup>1) 30</sup>h. 9, 35. - 2) Cbenb. B. 36. - 3) Ebenb. B. 37.

Sohn Gottes?" Gemiß, wenn das bloße mie immer beschaffene Bekenntniß Ebristi die Bollendung des Glaubens gewesen wäre, so dätten die Worte gesautet: Glaubst du an Christus? Weil aber fast alle Häretiser diesen Namen in den Mund nehmen sollten, um Christum zu bekennen und doch den Sohn zu läugnen, so wird der Glaube an Das verlangt, was Christo eigen ist, das heißt, daß man an den Sohn Gottes glaubt. Bas nützt es aber, an den Sohn Gottes zu glauben, wenn man an ein Geschöpf glaubt, da von uns der Glaube in Christus, nicht an ein Geschöpf, sondern an den Sohn Gottes gesordert wird?

- 49. Ober fannten die Eigenheit dieses Namens die Dämonen nicht? Denn es ist geziemend, daß die Häretiker nicht mehr durch die Lehre der Apostel, sondern durch den Mund der Dämonen überführt werden. Denn sie rusen und rusen ost: "Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn des allerhöchsten Gottes?" Diter ihren Willen hat die Wahrheit ihnen das Bekenntniß herausgelockt, und die Wacht der Natur") bezeugt der Schmerz des Gehorsams. Sie werden durch die Krast überwunden, da sie die lange besessen körper verlassen, sie geben ihm die Ehre, indem sie die Natur bekennen. Unterdessen herzeugt Ehristus, daß er Gottes Sohn sei, sowohl im Werke als auch durch den Namen. Wo sindest du, o Häretiker, unter diesen Aus-rusungen der bekennenden Dämonen den Namen des Geschöpses und die Gnade der Adoption?
- 30. Bas Chriftus fei, barüber laß bich wenigstens von Denen belehren, Die es nicht wissen, damit deine Gottlosigkeit schon durch jene abgedrungene Aussage der Unwissenden erwiesen werde. Da nämlich die Juden den leiblichen Chriftus

<sup>1)</sup> Lut. 8, 28.

<sup>2)</sup> D. h. bie Macht Desjenigen, ber von Natur Sohn Gottes ift.

nicht kannten, aber boch wußten, daß Der, welcher Christus ift, ber Sohn Gottes fei, fo ftellt ber Briefter, als fie falfche Beugen gegen ihn aufbrachten, Die feine mabren Musfagen machten, an ihn folgende Frage: "Bift bu Chriftus, ber Sohn bes Gebenedeiten?"1) Dbichon fie bas Gebeimniß nicht kennen, so ist ihnen boch bie Ratur nicht unbekannt. Sie fragen ja nicht, ob Chriftus der Sohn Gottes fei, fonbern ob er Chriftus, ber Sohn Gottes, fei. Der Brrthum liegt im Menschen, nicht im Sohne Gottes. Denn es wird nicht in Zweifel gezogen, daß Chriftus ber Gohn Gottes fei, und so wird mit ber Frage, ob es Diefer fei, boch nicht in Abrede gestellt, daß Chriftus Gottes Sohn ift. Und wie kannst bu boch, frage ich, mit Zuversicht Das in Abrede stellen, mas nicht einmal Die in Abrede stellen, Die es nicht wiffen? Da nämlich bie vollkommene Biffenschaft barin besteht, zu wiffen, daß Chriftus, der Sohn Gottes, der vor ben Zeiten mar, auch aus ber Jungfrau geboren ift, fo ift fogar Denen, die nicht miffen, daß er aus Maria geboren fei, doch nicht unbekannt, bag er ber Gohn Gottes ift. Und sieh, in welche Verbindung du dich burch die Läugnung bes Sohnes Gottes mit ber judischen Gottlosigkeit gesetzt haft. Denn welche Urfache ber Berurtheilung sie gegen ihn vorzubringen haben, bezeugen ihre Worte: "Und nach bemt Gefege muß er sterben, weil er sich zum Sohne Gottes gemacht hat." 2) Ift aber Das nicht auch ein Vorwurf beiner gottlosen Zunge, marum Der sich Sohn nenne, von bem bu behauptest, daß er ein Geschöpf fei? Jener wird, weil er fich als Sohn Gottes bekennt, von ihnen als bes Tobes schuldig erklärt. Ich frage, mas du über ihn für ein Urtheil fällft. ba bu ihn nicht als Sohn Gottes anerkennft. Denn feine Ausfage miffällt ben Juden in gleicher Beife wie bir. 3ch frage, haft bu eine andere Meinung als fie, von benen bu ber Gefinnung nach bich nicht unterscheibest? Denn mit ber nämlichen Gottlosigkeit läugnest bu, baß er ber Sohn

<sup>1)</sup> Mart. 14, 61. - 2) 30h. 19, 7.

282 Hilarius

Gottes fei. Jene haben jedoch eine geringere Schuld, weil fie es nicht miffen. Denn fie miffen nicht, baf Chriftus aus Maria fei; aber daß Chriftus ber Gobn Gottes fei, bestreiten fie nicht. Du aber, obschon bir nicht unbefannt sein fann, daß Christus aus Maria fei, lehrst boch nicht, daß Christus Gottes Cobn fei. Ihr Beil fann aus bem Grunde, in fo meit fie es nicht miffen, noch auffer Gefahr fein, wenn fie glauben. Dir bagegen ift bas Beil von allen Seiten verfcbloffen, ba bu läugneft, mas bir boch bekannt fein muß. Es ift bir ja nicht unbefannt, bag er Gottes Gobn ift, ba bu ihm ja boch den Namen ber Adoption zuerkennft und in lügnerischer Weise behaupteft, baß ein Geschöpf zugleich ben Namen Sohn befommen habe. Da bu ihm aber, so weit es an bir liegt, die Natur raubst, so würdest bu ihm auch, wenn du könnteft, ben Namen rauben. Beil bu aber Das nicht kannst, so lässest bu bem Namen bie Ratur nicht qufommen, bamit er nicht, weil er Gobn genannt mirb, mabrer Sohn Gottes fei.

- 51. Du hättest im Bekenntniß Derer, benen bei bem Sturme bes Windes und dem Brausen des Meeres durch den Befehl des Wortes die Stille wieder verlieben worden wor, eine Veranlassung gefunden, auch deinerseits den wahren Sohn Gottes zu bekennen und wie sie auszurusen: "Er ist wahrhaft Gottes Sohn.") Es reißt dich aber der rasende Geist in den Schissungen des Lebens fort und herrscht über die Bewegungen deiner Seele wie ein Sturm, der das wogende Meer peitscht.
- 52. Wenn bir biefer Glaube ber Schiffenden beschalb unzuberläßig scheinen sollte, weil man glauben wird, es sei ber Glaube ber Apostel,2) so gewährt er mir, wenn auch

1) Mattb. 14, 33.

<sup>2)</sup> Unter ben Meniden, welche bie angeführten Worte fprachen, verfteben Ginige bie Apostel.

weniger Bewunderung, boch besto mehr Gewißheit. Bieh aber hiebei auch ben Glauben ber Beiben beran. Bernimm nämlich ben Rrieger ber römischen Coborte, ber unter ben hartherzigen Bächtern unter bem Kreuze zum Glauben erweicht worden ift. Es fagt nämlich ber Hauptmann beim Anblick so großartiger Wunderthaten: "Dieser mar in Wahr-heit Gottes Sohn." 1) Das bezeugen nach seinem Hinscheiben ber gerriffene Borhang bes Tempels, bas Beben ber Erde, die gesvaltenen Felsen, die offenen Graber, bas Auferfteben ber Tobten. Der beibnisch treulose Mann bekennt es, er erkennt die Natur ber Kraft in ben Thaten, spricht Die Wahrheit ber Natur im Namen aus. So groß ift bie Wirtung ber Wahrheit, fo groß die Kraft bes Glaubens, daß über den Willen Die unwiderstehliche Wahrheit siegt, und daß nicht einmal Der läugnete, baß Chriftus, ber Berr ber emigen Berrlickfeit, mahrhaft Gottes Cohn fei, ber ihn gefreuzigt hatte.

<sup>1)</sup> Matth. 27, 54.



Siebentes Buch.



## Siebentes Buch.

## Inhalt.

Hilarius fpricht, Rap. 1, von ber Schwierigkeit, ben Fallstricen ber grignischen Irriebre zu entgeben, und erflärt es. Rap. 2, für bie Aufgabe tiefes Buches, ben Bemeis ju liefern, baf ber Sobn Gottes mabrer Gott fei. Die Lölung biefer Aufgabe fei auch befibalb ichwierig, weil bei ber Befampfung ber einen Sarefie andere Baretifer feine Borte gu ihren Bunften beuten fonnten. Indeffen tomme ibm biebei ber Umftand zu Statten, baß bie Baretiter fich felbft gegenfeitig betampfen und fo, obicon auf ber einen Geite felbft in Brrthum befangen, auf ber andern bie Lebre ber Rirche vertheidigen, Rop. 3-7. Dann geht er jur Nachweifung ber Gottheit bes Gobnes iber und filbrt biefen Beweis aus Schriftstellen bes neuen Teftamentes, Rap. 8-15. Befonders lange verweilt er bei ben Worten bes herrn, Joh. 5, 19-23, nämlich von Rap. 16-21, fowie Joh. 10, 27-38, nämlich von Rap. 22-27. Nach einer Beranschaulidung ber Lehre burch menfcliche Gleichniffe bon Rap. 28-30 und einer Recapitulation, Rap. 31-32, zeigt er gulett noch bie mabre Bottheit bes Gobnes aus ber Unterrebung mit Bbilippus, Rab, 34, bis jum Schluft, Rap. 41.

Der Gegenstand bringt es mit sich, daß Hilarius bei ber Abhandlung über die Gottheit des Sohnes auch schon auf Das zu sprechen kommt, was eigentlich das Thema des achten Buches ift, nämtlich auf die Einheit des Baters und Sohnes. Er mußte nämlich, wenn er die Gottheit des Sohnes nachwies, den Borwurf des Ditheismus zurückweisen. So ist von der Einheit des Baters und Sohnes z. B. die Rede: Kap. 13, 18, 21 u. s. w.

1. Wir schreiben bier bas siebente Buch gegen bie wahnsinnige Bermeffenheit ber neuen Barefie. Dasfelbe folgt zwar in ber Reihenfolge ben andern, Die vorbergeben, bintennach, ift aber für bas Eindringen in bas Berftandnift bes Geheimnisses bes vollkommenen Glaubens, wenn nicht bas erste, so boch bas wichtigste. Es ift uns hiebei mohlbefannt, welch ichwierigen und fteilen Weg ber evangelischen Lebre wir betreten. Obichon nun bas Bewuftfein unferer Schmäche uns zaghaft macht und uns zurüdzuhalten fucht. fo werben wir boch vom Tener bee Glaubens angespornt, burch die Buth ber Baretifer aufgerüttelt, über die Befahr ber Unwiffenben in Befturzung verfett, und wir vermögen es nicht, barüber zu schweigen, worüber wir nicht zu reben wagen. Denn es beherrscht uns bie Furcht vor einer bop= pelten Gefahr, es mochte entweber bas Schweigen pher bie offene Rebe bie Schuld uns aufburben, als batten wir bie Babrbeit verratben. Denn in unglaublichen Kunftgriffen eines verdorbenen Sinnes bat die bäretische Schlaubeit sich bewegt, erftens um Gottesfurcht zu heucheln, zweitens um bie Arglosigkeit aller unerfahrnen Ohren burch Worte zu täuschen, ferner brittens um fich mit ber Beisbeit ber Welt in Einklang zu bringen, endlich um bas Berftanbniß ber Wahrheit durch bie Angabe eines scheinbaren Grundes zu vereiteln. Indem sie-nämlich für einen einzigen Gott sich aussprach, bat sie Gottesfurcht gelogen; indem sie ferner sich zum Sohne Gottes bekannte, täuschte fie bie Borenben burch ben Ramen, indem fie jagte, er fei nicht gemefen, bevor er

19

geboren wurde, befriedigte sie die Beisheit der Welt; indem fie endlich einen unveränderlichen und unförperlichen Gott bekannte, schloß sie durch eine hinterliftige Darftellungsweise Die Geburt Gottes aus Gott aus. Sie bediente fich unferer eigenen Lehren gegen uns, befämpfte ben Glauben ber Rirche durch den Glauben der Kirche, so daß sie badurch uns in Die größte Gefahr gebracht hat, mögen wir antworten ober schweigen, weil sie, gestützt auf Das, was wir nicht wider= fprechen. Das behauptet, was wir widersprechen muffen.

2. Wir wiffen, daß wir in allen bisberigen Büchern die Leser ermahnt haben, sie möchten, wenn sie die Dar= stellung ber ganzen Gottesläfterung burchgeben, ins Auge fassen, daß nichts Underes beabsichtigt sei, als daß man glauben folle, unfer Herr Jefus Chriftus fei weber Gottes Sohn noch Gott, indem man ihm nur in Folge einer gewissen Aboption die Namen zugesteht, die Ratur Gottes und bes Sohnes aber ihm abspricht. Denn daß Gott unveränderlich und unkörperlich sei, wie er es wirklich ist, wird befihalb behauptet, bamit nicht ber Sohn aus Gott geboren fei, und Gott Bater wird nur beghalb als ein Gott bekannt, damit in unserm Glauben Chriftus nicht Gott sei. weil einerseits die unkörverliche Natur keine Vorstellung einer Geburt zulaffe, anderseits ben Glauben an Gott aus Gott bas Bekenntnig nur eines Gottes uns zerftöre. Wir haben aber bereits in den vorhergehenden Buchern, indem wir den Trug und die Verwerflichkeit dieser ihrer Lehre aus dem Gesetze und ben Propheten nachwiesen, in der Widerlegung ein folches Verfahren eingehalten, welches bei der Lehre von Gott aus Gott und ber Annahme eines einzigen wahren Gottes weber im Einheitsbegriffe bes einzigen mahren Gottes fehl ginge noch zum Glauben an einen zweiten Gott fich verirrte, ba es nach unferm Bekenntniß weder einen einfamen Gott gibt noch zwei. Und in dieser Mitte, indem wir den Einen weder verwarfen noch bekannten, haben wir die Boll= tommenheit bes Glaubens bewahrt. Denn bag fie Eins sind, bezieht sich auf Beide, und Beide sind nicht Einer. Da pilarius' ausgew. Schriften.

wir also biefes unauflösbare Bebeimniß bes vollkommenen Glaubens nach der Lehre des Evangeliums und der Avostel vollständig entwickeln wollten, so mußten wir zuerst ben Buborern feine andere Renntniß beibringen, als die vom Sohne Gottes, als einer mesenhaften Ratur von mahrer Geburt, und offen aussprechen, daß der Sohn nicht anders= woher ober aus Nichts, sondern aus Gott sei. Weil nun nach ben Erörterungen bes vorhergebenden Buches fein Zweifel bestehen fann, baf er ohne Anwendbarkeit bes Namens der Adoption wahrer Sohn in Folge der Wahrheit ber Geburt ist. so bringen wir jetzt auch Das nach ben Evangelien zur Darstellung, daß man baraus, daß er mabrer - Sohn ift, auch erkenne, daß er wahrer Gott ift. Denn er wird nicht mahrer Sohn sein, wenn er nicht auch mahrer Gott, noch mahrer Gott, wenn er nicht auch wahrer Sohn ift.

3. Nichts ist ber Menschennatur brückenber als bie Kenntniß der Gefahr. - benn was man entweder nicht weiß, ober was urplötlich eintritt, das läßt uns zwar in einer bedauernswerthen Sicherheit, aber bringt keine Furcht vor der Zukunft mit sich, - weil Dem, der mit den bevorstebenden Ereignissen bekannt ist, schon die bloße Angst die Qual des Leidens bringt. Nicht fegle ich jetzt mit dem Schiffe aus dem Hafen ab, ohne von einem Schiffbruche Renntniß zu haben, nicht mache ich mich auf den Weg, ohne zu wiffen, daß die Waldungen durch Räuber unsicher find. noch ziehe ich burch den Sand Libhens, ohne Nachricht zu-haben, daß man überall Storpionen, Schlangen und Basi= listen treffe. Richts entgeht meiner Sorge, Richts meiner Beachtung. Denn ich rede, mahrend alle Saretifer auf mich schauen und auf jedes einzelne Wort aus meinem Munde lauern, und der ganze Weg meiner Rede ift entweder von Engräffen eingeschränkt ober von Gruben unterbrochen ober mit Striden überspannt. Daß er nun fteil und schwieria ift, darüber beschwere ich mich weniger. Denn nicht mit meinen eigenen Schritten, sondern mit den Schritten ber

Apostel betrete ich ihn. Dagegen schwebe ich beständig in Gefahr und lebe beständig in Furcht, ich möchte entweder von den Engpässen abkommen oder in die Gruben fallen ober in die Schlingen des Unglücks gerathen. Denn will ich nach bem Gesetze und ben Bropheten und ben Aposteln einen einzigen Gott predigen, fo begegnet mir Sabellius, um mich unter bem Bormande dieses Wortes als einen ersehnten Biffen mit graufamen Babnen gang und gar zu verschlingen. Wenn ich wieder gegen Sabellius nicht ben einen Gott einräume und als mabren Gott ben Gobn Gottes befenne. fo ift bie neue Barefie 1) bereit, mich zu beschuldigen, baß ich zwei Götter aufstelle. Will ich fagen, daß der Sohn Gottes auch aus Maria geboren sei, so tritt Sebion, das heißt Photinus, ") heran, um einen Beweis für seine falsche Ansicht aus der Wahrheit des Bekenntnisses zu schöpfen. Ich schweige von ben Uebrigen, von benen Alle wiffen, baß fie aufferhalb ber Kirche steben. Obichon nun aber Das häufig verurtheilt und verworfen worden ist, so ist es boch heute noch ein inneres Uebel. In gottlofer Weise hat Galatien ?) Biele im Bekenntniß eines einzigen Gottes genährt. In verkehrter Weise hat Alexandria4) beinahe über den ganzen Erdfreis zwei Götter verbreitet, wenn es bieselben auch in

<sup>1)</sup> Die ber Arianer.

<sup>2)</sup> Photinue, Bifchof von Sirminm in Pannonien, murbe öfter als Paretifer veruriheilt, erbielt sich aber durch die Anhäng-lichfeit des Boltes auf dem Bifchofestuhl. Im erften Buche Rap. 26 wird nur hebion genannt, woraus Couftant folgert, Harius babe bei Abfassignag des ersten Buches die Lehre des Photinus noch nicht gekannt.

<sup>8)</sup> Marcellus von Ancyra. Diefer wurde von den Axianern des Sabellianismus beschuldigt, aber von der Synode in Sardica (843) freigesprochen.

<sup>4)</sup> Arius, ber wohl nur einen Gott anzunehmen erflärte, aber aus beffen Lebre, wenn er einen Gott Sohn lehrte und ihm nicht die nämliche Natur wie Gott dem Bater zuerlannte, sich die Exiftenz bon zwei Göttern ergab.

Ahrebe stellt. In perperblicher Weise bat Bannonien 1) die Geburt Jesu Chrifti aus Maria in Schutz genommen. Und Die Rirche schwebt unterdeffen in Gefahr, burch bas Wahre nicht an ber Wahrheit festzuhalten, da man folden Dingen in berfelben in gottlofer Absicht Eingang zu verschaffen fucht, durch welche die Gottesfurcht sowohl Kräftigung als auch ben Untergang findet. Denn wir können nicht einen ein= sigen Gott in frommer Weise aufstellen, wenn ihn allein. Denn ber Sohn wird nicht Gott sein bei bem Glauben an einen vereinsamten. Wenn wir aber ben Gobn Gottes, fo wie er es ist, als Gott erklären, so laufen wir Gefahr, ben Glauben an einen einzigen Gott nicht fest zu halten, und es ist die nämliche Gefahr, einen einzigen nicht zuzugeben, 2) als einen vereinsamten zu bekennen. Und Dien begreift zwar Die Thorbeit ber Welt nicht, indem sie nicht glaubt, daß ein einziger sich bezeichnen laffe, wenn Einer nicht allein, noch wenn er ein Einziger ist, als nicht allein aufgefant werben fönne.

4. Aber es wird, wie ich bosse, die Kirche das Licht ihrer Lehre auch der Thorheit der Welt beibringen, damit sie, wenn sie auch das Geheimnis des Glaubens nicht annimmt, doch erkennt, daß von uns gegen die Häretifer die Wahrheit des Geheimnisses gelehrt werde. Groß ist nämlich die Macht der Wahrheit, die, wenn sie auch aus sich selbst erkannt werden kann, doch auch sogar aus Dem hervorleuchtet, was ihr widerstreht, so daß, während sie unveränderlich in

<sup>1)</sup> Photinus, ber, weil er liberhaupt ben Logos nicht als Person auffaßte, keine Menschwerdung des Sohnes lehren konnte, sondern nur annahm, daß der Logos durch eine besondere erkoppeta doarturi in Chrisius gewirft habe. Bergl. Freiburger Kuchenlexison im Artikel Photinus.

<sup>2)</sup> Unum negare. Eine andere Leseart ift: unum non negare. Die Gesahr bestände in letzterem Falle barin, daß die Arianer barans solgern würden, daß der Sohn nicht wahrer Gott sei.

ihrer Natur verharrt, täglich, indem sie angegriffen wird. ihre Ratur fich fraftigt. Das ift nämlich ber Rirche eigen. daß sie dann fiegt, wenn sie verlett wird, bann verstanden wird, wenn man fie tabelt, bann fich behauptet, wenn fie verlaffen wird. Sie batte zwar ben Wunsch, bag Alle bei ihr und in ihrer Mitte ausharren möchten, ohne daß fie aus ihrem gang ruhigen Bergen Andere entweder auszuschließen oder zu verlieren brauchte, da sie des Wohnsitzes einer fo großen Mutter unwürdig werden. So viel sie aber burch ben Austritt ober ben Ausschluß ber Säretiker aus ihr an Gelegenheit verliert, aus sich bas Beil zu fpenden, so viel gewinnt sie an Bertrauen, daß man bei ihr die Seliakeit erlangen könne. Denn Das kann man gerade aus ben Bestrebungen ber Säretifer am leichtesten abnehmen. Da nämlich die vom Herrn gegründete und von den Aposteln befestigte Kirche unter allen allein es ift, aus ber sich ber rafende Frrthum der verschiedenen gottlosen Ansichten losgetrennt hat, und man nicht in Abrede stellen fann, daß in Folge verkehrter Auffassung eine Glaubenstrennung sich gebilbet habe, indem man mehr, mas man las, bem Sinne anpaßte, als bag man ben Sinn bem Gelefenen fich hatte anschließen laffen, so muß man sie, während die einzelnen Barteien sich befämpfen, boch nicht bloß aus den eigenen. fondern auch aus ben Lehren ber Gegner begreifen, fo daß, während gegen sie allein alle gerichtet sind, sie den gottlosen Brrthum Aller dadurch widerlegt, daß sie allein und nur eine ift. Die Bäretiker erheben sich also alle gegen bie Kirche, aber während die Baretiker sich alle gegenseitig besiegen, erringen sie boch für sich keinen Sieg. Denn ihr Sieg ift ber Triumph ber Kirche über Alle, weil eine Barefie in ber anbern Das bekämpft, was in ber anbern Barefie ber Glaube der Kirche verdammt. (denn Nichts haben die Baretiter mit einander gemein) und fie unterdeffen, während fie fich bekämpfen, unfern Glauben befräftigen.

5. Sabellius lehrt einen Gott mit Läugnung der Geburt des Sohnes, während er nicht bestreitet, daß die

Rraft ber Natur, die im Menschen gewirkt hat, Gott sei. Denn ba er bas Gebeimniß bes Sohnes nicht kannte, verlor er durch bie Bewunderung der Thaten ben Glauben an die mabre Geburt, und mährend er vernahm: "Wer mich gesehen hat, hat auch ben Bater gesehen," 1) verfiel er auf die gottlose Annahme einer Einigung einer im Bater und Sohn befindlichen Natur, die ohne Unterscheidung und ohne Un= ähnlichkeit ist, weil er nicht einfah, daß die natürliche Ein= beit unter ber Bezeichnung ber Geburt angebeutet werbe, ba in dem Umstande, daß im Sohne der Bater gesehen wird, eine Bestätigung ber Gottheit liegt, nicht eine Aufhebung ber Geburt. Es findet alfo ein Erkennen bes Ginen im Andern ftatt, weil ber Eine vom Andern sich von Ratur nicht unterscheidet und ba, wo sie sich nicht unterscheiden, die Betrach= tung über die Besonderheit ber Natur keinen Unterschied ergibt. Es unterliegt auch gewiß keinem Zweifel, daß er bas Aussehen ber Gestalt Gottes an sich erkennen ließ, ba er in der Gestalt Gottes blieb. Gelegen kommt dem thörichten Wahnsinn dieser verkehrten Meinung auch bieser Ausspruch bes Berrn: "Ich und ber Bater sind Gins."2) Denn die Einheit der nicht unähnlichen Natur bat sich zu bem gottlosen Frrthum ber Einigung ausgewachsen, und ben Sinn bes Ausspruches hat die Auffassung ber einfachen Bebeutung nicht erfaßt. Denn nicht einen einsamen bezeichnen bie Worte: "Ich und ber Bater sind Gins." Denn jene Berbindung, Die auch ben Bater bezeichnet, geftattet nicht, nur an Ginen zu benten, und wenn es heißt: "Wir find," fo läßt bas nicht einen einzelnen zu. Daß es aber heißt: "Wir find Gins," hebt nicht die Geburt auf, sondern unterscheibet die Natur im Allgemeinen nicht, da weder "Eins" auf eine Berschiedenheit paßt, noch: "Bir find" auf Ginen.

6. Setze mit feiner 3) Buth in Berbindung die Buth

<sup>1)</sup> Joh. 14, 9. — 2) Ebenb. 10, 80. 3) Des Sabelline.

ber gegenwärtigen Häretiker, 1) um gegen Sabellius eine Stüte zu finden. Sie werden behaupten, gelesen zu haben . "Der Bater ift größer als ich," 2) und da fie kein Berftand= nik weber vom Geheinniß der Geburt noch vom Mysterium bes Gottes haben, ber fich entäuffert und Fleisch angenommen hat, so werden sie, indem sie sich für eine größere Ratur erklären, eine Verkleinerung ber Natur bewirken. Sie merben nämlich gegen Sabellius behaupten, er sei bis zu bem Grade Sohn, daß er kleiner als der Bater ift, daß er sowohl Die frühere Ehre gurudverlangt, als auch zu sterben fürchtet und gestorben ift. Dagegen vertheibigt Jener bie Natur . Gottes in ben Thaten, und während biefe jett neu aufgetauchte Baresie einen Gott nicht läugnen wird, um nicht Bu glauben, daß der Sohn Gott fei, fo wird Sabellius boch einen Gott in feinem Glaubensbefenntniß beibehalten, bamit gang und gar fein Sohn existire. Der Gine wird ben Sohn als wirkend einführen, der Undere wird behaupten, baß Gott in ben Werten fei. Dieser wird von Ginem reben. Jener wird fagen, daß nicht ein Gott fei. 3) Sabellius wird sich mit folgenden Worten vertheidigen: Die Werke, Die vollbracht worden find, kann nur bie Natur Gottes gu Stande bringen. Die Nachlassung der Sünden, die Beilung der Krankheiten, das Gehen der Lahmen, das Sehen der Blinden, die Wiederbelebung der Todten ist von Gott allein. Reine andere Natur, als die sich ihrer felbst bewußt ift. würde fagen: "Ich und ber Vater find Gins." 4) Bas ziehft bu mich zu einer anberen Substang bin, was suchst bu mich zum Glauben an einen anberen Gott zu bewegen? Die Thaten, die Gott eigen sind, ein einziger Gott hat fie voll-

<sup>1)</sup> Der Arianer. 2) Joh. 14, 28.

<sup>3)</sup> Ein Cober bat: Unum non negabit, was den gegentheiligen Sinn gabe. Coustant vertheidigt wohl mit Recht die Leseart: Unum negabit. Bergl. Kap. 3 die Anmerkung über Arius. Dieser und Jener sind Sabellius und Arius.

<sup>4) 3</sup>oh. 10, 30. ·

bracht. Sie 1) aber werben bagegen ein Geschrei erheben und ebenso mit giftiger Schlangenzunge erklären, baß ber Sohn Gott bem Bater unähnlich fei. Du kennst bas Ge= beimniß beines Seiles nicht. Man muß an den Sohn glauben, burch ben die Zeiten gemacht, burch ben ber Dienich gebildet worden, der burch Engel bas Gefetz gegeben, ber aus Maria geboren, ber vom Bater gesendet worden, der gefreuzigt worden, der gestorben, der begraben worden ist, ber von den Todten auferstebend zur Rechten Gottes ift. ber Richter ber Lebendigen ist und ber Tobten. Bu biesem muß man wieder geboren werden, diesen muß man bekennen, fein Reich muß man fich verdienen. Beide Feinde der Kirche vertreten die Sache der Kirche, indem Sabellius ihn als Gott vermöge ber Natur in ben Werken verfündet, Diefe aber nach dem Geheimnis des Glaubens ihn als Sohn. Gottes bekennen.

7. Welcher Sieg ist es ferner für unsern Glauben, wenn Hebion, der Photinus ist, entweder siegt oder besiegt wird, während er den Sabellins zurechtweist, warum er sage, daß der Sohn Gottes nicht Mensch sei, während ihm den Ariomaniten entgegengehalten wird, warum er dom Sohne Gottes im Menschen Nichts wisse. Gegen Sabellius nimmt er die Evangelien für den Sohn Wariens in Anspruch, Arinis überläßt ihm für den Sohn der Maria allein die Evangelien nicht. Degen Diesen (Sabellius), der den Sohn läugnet, wird von ihm (Photinus) der Mensch mißbräuchlich zum Sohne gemacht. Bon Diesem wird ihm gegenüber, der einen Sohn vor den Zeiten nicht kennt,

1) Die Arianer.

3) Bon Arius bem Photinus gegenüber.

<sup>2)</sup> Bhotinus schreibt in Wiberipruch mit Sabellius, dem Christius nur der menschgewordene Bater ist, das in den Evangelien verlijndete Erlösungswerk dem Sohne Mariens zu, was Arius nicht zugibt, weil er den Sohn vor der Beltschöpfung aus dem Bater hervorgeben läßt.

wibersprochen, daß ber Sohn Gottes nur aus dem Menschen stamme. Mögen sie siegen, wie sie wollen : benn mährend fie sich gegenseitig besiegen, werden sie besiegt, indem sowohl Die, welche es jetzt gibt. 1) in Betreff ber Natur Gottes widerlegt werben, als auch Sabellius in Betreff bes Gebeimnisses des Sohnes zurückgewiesen, als auch Photinus überführt wird, daß er entweder nicht wisse oder läugne, daß ber Sohn Gottes por den Zeiten geboren fei. Aber unterbessen balt ber Glaube ber Kirche, ber auf die Lehren ber Evangelien und Apostel gegründet ist, sowohl gegen Sabellius an dem Bekenntnik des Sohnes als auch gegen Arius an ber Natur Gottes, und gegen Photinus an dem Schöpfer ber Welt2) fest, und zwar mit besto mehr Recht, weil bas von ihnen gegenseitig nicht geläugnet wird. Denn Sabellius lehrt die Natur Gottes in den Werken, kennt aber den wirkenden Sohn nicht. Diese aber reden vom Sohne, befennen jedoch in ihm die Wahrheit ber Natur Gottes nicht. Von einem Menschen spricht aber Photinus, kennt jedoch in bem Menschen, von dem er spricht, die Geburt Gottes vor ben Zeiten nicht. Indem so Jeder in Schutz nimmt 3) ober verurtheilt, beweisen sie bie Wahrheit unseres Glaubens, ber in gottesfürchtiger Weise eben Das vertheibigt und verur= theilt, wie es sich wirklich verhält.

8. Das mußte ich also kurz nachweisen, nicht um reichhaltiger zu sein, sondern um mich zu verwahren. Fürs Erste nämlich sollte man erkennen, daß alle Behauptungen der Häretiker schwankend und irrthümlich seien, da sie zu unserm Bortheil untereinander uneins sind. Ferners, wenn

<sup>1)</sup> Die Arianer.

<sup>2)</sup> Babrend nach Photinus ber Sohn als bei ber Beltschöpfung noch gar nicht existirend an berselben keinen Antheil baben tonnte.

<sup>3)</sup> Couftant hat bier nach ben Sanbidriften: Ita dum quae unus quisque defendit, was gegen alle Conftruktion verfiößt, wenn man quae ober dum nicht ftreicht.

ich den gottesläfterischen Aufstellungen der jetigen Gäretiker mich widersetze und einen Gott Bater und einen Sohn Gottes, ber Gott ist. lebre, wenn ich weiters mich zur Un= ficht bekenne, daß Bater und Sohn einen Namen und eine Natur haben und in der Art der Gottheit nicht unähnlich seien, so sollte mich Riemand im Irrthum von zwei Göttern ober im Gegentheil von einem einzigen und vereinsamten Gotte befangen glauben. Denn es findet weder ein Verschwimmen statt, wenn ein Gott Vater und ein Gott Sohn gelehrt wird, noch ergibt sich eine Berschiedenheit von Göttern, wenn eine nicht verschiedene Ratur nachgewiesen wird. Weil wir nun im vorhergehenden Buche nach ben Evangelien Denen geantwortet haben, Die nicht zugeben, daß ber Sohn Gottes aus Gott in Folge einer wahren Geburt eristire, so muffen wir beweisen, daß Der, welcher in Wahr= beit von Natur Gottes Sohn ift. auch in Wahrheit von Natur Gott sei, jedoch in der Weise, daß weder zu einem vereinzelten noch zu einem zweiten Gott unfer Glaube sich verirre, ba er weber einen Gott in der Weise lehren wird, als ware er ein vereinsamter, noch auch sich zu einem nicht vereinsamten so bekennen wird, als ware er nicht Giner.

9. Als Gott erkennen wir also unsern Hern Jesus Christus in diesen Beziehungen, im Namen, in der Geburt, in der Natur, in der Macht, im Bekenntniß. Und in Betress Vamens, glaube ich, unterliegt es keinem Zweisel. Bir lesen nämlich: "Im Anfange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort." Das ist Das für eine Sophisterei, daß er nicht seine Vezeichnung der Natur? Und da seder Widerspruch eine Ursache haben muß, so frage ich hier um die Ursache ber Behauptung, daß er nicht Gott sei. Es ist ja eine einsache Benennung und erregt keinen Anstoß durch einen fremden Beisat. Denn

<sup>1) 3</sup>oh. 1, 1.

das Wort, das Fleisch geworden ift, ift nichts Anderes als Gott. Es bleibt hier kein Verdacht zurück, als märe die Benennung übertragen oder angenommen worden, daß er nicht von Natur den Namen habe, daß er Gott ist.

10. Schaue auf die übrigen Benennungen, die entweder übertragen ober angenommen worden sind. Bu Moses ift gefagt worden: "Ich habe bich dem Pharao zum Gotte gegeben."1) Ift aber nicht die Urfache bes Namens beigefügt, wenn es heißt: "Dem Pharao"? Der hat er ihm die Natur Gottes verlieben und nicht vielmehr bas Bermogen, Dem Schreden einzujagen, ber fich fürchtete, ba bie Schlangen der Magier die Schlange des Moses, die sogleich wieder zum Stabe ward, 2) verzehrte, da er die Hundsfliege, die er gesendet hatte, vertrieb, ba er ben Sagel mit ber Kraft, mit der er ihn hervorgebracht hatte, verscheuchte, da er die Seuschrecken mit ber Macht vertrieb, mit ber er sie berbeigerufen hatte, da die Magier bekannten, daß in seinen Werken ber Finger Gottes fei?3) So wird Mofes bem Bharao zum Gotte gegeben, mahrend er gefürchtet, mahrend er gebeten wird, während er straft, während er heilt. Auch ift es etwas Anderes, zum Gott gegeben werben, und etwas Anderes. Gott fein. Denn gegen Phargo murbe er jum Gott ge= geben. Aufferdem hat er nicht zugleich die Natur und den Namen, um Gott gu fein. Es fällt mir auch eine anbere Beneunung bei, wo es heißt: "Ich habe gesagt: Ihr feid Götter."\*) Da aber ist es die Bezeichnung eines aus Gnade gewährten Namens. Und wo der Ausdruck gebraucht wird:

<sup>1)</sup> Erob. 7, 1.

<sup>2)</sup> Mox virga manens. Da mox nach bem gewöhnlichen Sprachgebrauch einen späteren Zeithunkt bezeichnet, so habe ich biese Uebertragung vorgezogen, obichon auch bedeuten könnte: "bie soeben noch ein Stab war," indem mox doch auch von einem früheren Zeitpunkt gebraucht wird und manens nach dem Sprachgebrauch des Harticip von esse vertritt.

3) Erob. 8, 19. — 4) Bf. 81. 6: 30b. 10, 34.

"Ich habe gesagt," da handelt es sich mehr um die Worte eines Nedenden als um den Namen des Gegenstandes, weif der Name einer Sache den Begriff der Sache bringt, die Benennung aber vom Belieben eines Anderen abhängt. Und wo sich der Urheber der Benennung zeiat, da haben wir eine Benennung in den Worten des Urhebers, nicht den natürlichen Namen im Allgemeinen.

11. Aber hier ist Gott das Wort. Die Sache besteht im Worte, die Sache bes Wortes wird im Namen ausgefprochen. 1) Die Benennung Wort gebort im Sohne Gottes Bum Geheimniß ber Geburt,2) wie er ben Namen ber Weisbeit und Kraft hat. Und obichon biefe auf Gott ben Sobn mit ber Substang ber mabren Geburt übergegangen sind, fo fehlen sie boch Gott3) nicht, ba sie ihm eigen sind, wenn sie auch aus ihm zu einem Gott geboren find. Denn wir lehren im Sohne nicht, wie wir es schon oft gefagt haben, ein Bebeimniß der Theilung, sondern der Geburt. Und es war keine unvollkommene Absonderung, sondern eine vollkommene Abstammung. Denn die Geburt bringt keinen Verluft in ber Zeugung, während sie ben Gewinn in ber Geburt festbalt. Und benhalb sind bem eingebornen Gotte die Beinamen von jenen Dingen 4) gegeben, welche, mährend sie ihn, wie er in Folge der Geburt besteht, vollkommen darstellen, doch sich in Folge ber Kraft ber unveränderlichen Natur im Bater befinden. Denn der eingeborne Gott ist das Wort, aber der ungeborne Vater ist durchaus niemals ohne Wort, nicht als ob das gesprochene Wort die Natur des Sohnes wäre. sondern er wurde als Gott aus Gott, mit der Wahrheit der Geburt bestehend, im Worte bezeichnet, bamit er als ber eigene Sohn des Vaters und fo wegen der Unterschieds=

<sup>1)</sup> D. h. nicht ber bloge Name, nicht ein Accidens.

<sup>2)</sup> Der emigen Geburt, nämlich aus Gott bem Bater.

<sup>3)</sup> Rämlich Gott bem Bater.

<sup>4)</sup> Rämlich von Rraft und Beisbeit.

losigkeit der Natur als von ihm untrennbar bingestellt mürde. So ift Chriftus Weisheit und Kraft Gottes, nicht, wie man es aufzufaffen pflegt, jene wirkende Bewegung einer inneren Macht ober Ginsicht, sondern es ist eine Natur, die in der Geburt die Wahrheit der Substanz festhält, durch diese Ramen innerer Dinge bezeichnet worden. Denn es fann nicht Das, mas durch die Geburt sich bildet, wieder als Das erscheinen, mas für einen Jeben immer etwas Inneres ift. 1) Es ist vielmehr aus bem ewigen Gott Bater ber ein= geborne Sohn zu einem bestehenden Gotte geboren, und bamit man erkennen konnte, daß er der Ratur der väterlichen Gottheit nicht fremd sei, so wurde gezeigt, daß er in diesen Namen der Eigenheiten") Bestand habe, die auch Dem nicht fehlten, aus bem er Bestand erhalten hatte. Der also Gott ift, ift nichts Anderes als Gott. Denn wenn ich bore: Und Gott war das Wort, so höre ich das Wort nicht bloß Gott nennen, sondern ich sehe ausgesprochen, daß es Gott ist. Denn wie oben bei bem Gotte Mofes und bei Denen, Die Götter genannt wurden, als Benennung der Name beige-fügt worden ist, so ist hier die Sache der Substanz bezeichnet, wenn es heißt: "Gott war." Denn das Sein ist nicht ein zufälliger Name, sondern eine bestehende Wahrheit, ein bleibendes Princip und eine natürliche Eigenheit der Gattung.

12. Und wollen wir sehen, ob zu dieser Aussage bes Evangelisten das Bekenntniß des Apostels Thomas paßt, wenn er sagt: "Mein Herr und mein Gott!" \*) Sein Gott alfo ift, ben er als Gott bekennt. Und gewiß war ihm bas Wort bes Beren bekannt: "Bore, Ifrael, ber Berr, bein

<sup>1)</sup> Was geboren ift, ift nicht eine blog inharirenbe Eigenschaft bes Erzeugers, sondern ein für fich bestehendes Wesen.
2) Nämlich in ben Namen: Wort, Weisheit, Kraft, die bem

Sohne eigen finb, b. h. fein Befen ausbrücken.

<sup>3) 3</sup>ob. 20, 28.

Gott ift Einer." 1) Und wie hat ber Glaube bes Apostels bas porzüglichste (Bebot2) aus bem Gebächtniß verloren, daß er Christum als Gott bekannte, wenn man im Bekenntniß eines einzigen Gottes leben mußte? Der Apostel aber, ber ben Glauben bes ganzen Geheimniffes in ber Rraft ber Auferstehung erfaßte, bekannte, nachdem er oft vernommen hatte: "Ich und der Bater sind Eins," und: "Alles, was dem Bater gehört, gehört mir," und: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir," barum auch ohne Gefahr bes Glaubens ben Namen der Natur. 3) Denn von dem Befenntniß bes einen Gottes bes Baters entfernt fich bie Gottesfurcht nicht, wenn fie als Gott ben Sohn Gottes bekennt, da man im Sohne Gottes nur an die Wahrheit ber väterlichen Natur glaubt und nicht in dem gottlosen Bekenntniffe eines zweiten Gottes ber Glaube an eine Natur gefährdet ift, weil nicht auf die Natur eines zweiten Gottes eine vollkommene Geburt Gottes führt. Da alfo Thomas die Wahrheit bes evangelischen Geheimnisses einfah, bekannte er, daß er sein Berr und fein Gott sei. Es handelt sich bier nicht um einen Ehrennamen, sondern es ist ein Bekenniniß ber Ratur. Denn nach ber Wirklichkeit und ben Kraftäufferungen selbst glaubte er, baf er Gott sei, und ber Berr felbst zeigte, bag bieses gottesfürchtige Bekenntniß nicht eine Sache ber Ehre, sondern bes Glaubens fei, indem er fagte: "Weil du gesehen haft, haft du geglaubt. Selig, bie nicht gesehen und geglaubt haben." 4) Denn Thomas glaubte, weil er fah. Aber was glaubte er? frägst du. Und was glaubte er anders, als was er aussprach: "Mein Herr und mein Gott!" Es konnte nämlich aus sich felbst nur bie Natur Gottes von den Todten zum Leben erstanden

1) Deuter. 6, 4.

4) 306. 20, 29.

<sup>2)</sup> Rämlich bas erfte von ben zehn Geboten, nur einen Gott anzubeten.

<sup>3)</sup> D. h. er nannte Chriftum Gott, ohne ber Gefahr ausgejett gu fein, vom Glauben an ben einen Gott abzufallen.

sein, und der gottessürchtige Glaube hat dieses Bekenntniß abgelegt, daß er Gott ift. Wird also der Name "Gott" nicht als sachliche Bezeichnung der Natur gelten, da das Bekenntniß des Namens auf den Glauben an die Natur sich stützte? Denn jedenfalls hätte der gottessürchtige Sohn, der nicht seinen Willen, sondern den Willen Dessen that, der ihn gesandt hatte, und der nicht seine Ehre, sondern die Ehre Dessen sucht, von dem er gekommen war, die Ehre dieses Namens für sich abgelehnt, damit nicht seine eigene Lehre von einem Gotte widerlegt würde. Indem er aber das Geheimniß des wahren Glaubens des Apostels bekräftigte und den Namen der väterlichen Natur in sich erkannte, erstärte er, daß Die selig seien, die ihn von den Todten nicht hätten auserstehen sehen und doch, weil sie seine Auserstehung vernahmen, an seine Gottheit geglaubt hätten.

13. Der Rame ber Natur fehlt alfo nicht bem Bekenntniß unferes Glaubens. Denn ber Rame, ber jebe Sache bezeichnet, zeigt auch die Sache ber nämlichen Gattung, und es find nunmehr nicht zwei Sachen, fondern es ift eine Sache ber nämlichen Gattung. Denn ber Sohn Gottes ift Gott, bas wird nämlich im Namen ausgedrückt. Nicht zwei Götter gablt ein einziger Name, weil es für eine einzige und unterschiedslose Natur ben einzigen Namen "Gott" gibt. Da nämlich sowohl ber Bater Gott ift als auch der Sohn Gott ift und Beide ben ber göttlichen Natur eigenen Ramen haben, so find Beibe Eins. Denn ba ber Sohn burch bie Geburt der Natur besteht, so bewahrt er doch die Einheit im Namen, und es nöthigt bie Geburt bes Sohnes nicht zum Bekenntniß zweier Götter ben Glauben ber Gläubigen, ber ben Bater und ben Gobn, wie von einer Ratur, fo auch von einem Namen bekennt. Es bat alfo ber Sobn Gottes ben Namen von ber Geburt. Denn Das ift für uns bie zweite Stufe 1) zum Beweis, baß er in Folge ber

<sup>1)</sup> Hilarius erklärt bie Geburt bes Sohnes als fein zweites Argument für bie Gottheit bes Sohnes nach ber in Rap. 9 ge-

Geburt Gott sei. Obschon mir über die Sigenheit des Namens noch das Zeugniß des Apostels zur Verfügung steht, so wollen wir inzwischen doch von den Worten des Evangeliums handeln.

14. Zuerst nun frage ich, was die Geburt an ber Natur bes Sobnes Neues habe hervorbringen fonnen, daß er nicht Gott wäre. Das weist die Fassungskraft mensche licher Einsicht zuruck, daß Etwas in Folge der Geburt von ber Natur seines Ursprungs verschieben fei, es mußte benn, mas aus einer Berschiedenbeit ber Naturen empfangen ift. als etwas an sich Neues (und fo möchte beiben Gattungen angeboren, was feines von beiden ift) auf die Welt fommen. mas bei bem Bieh und den wilden Thieren porfommt. Aber eben diese Neuheit ist nicht anders darin, als in Folge von Eigenheiten, die bei Berschiedenheit ber Natur mit einander geboren sind, und ihre Verschiedenheit ist von der Geburt nicht veranlaßt, sondern in Empfang genommen worden, inbem fie Das festhielt, mas aus Beibem für fie Gins ift. Und wenn das in biesen forverlichen Dingen und Borgan= gen sich so verhält, was, frage ich, ift es für ein Wahnsinn, Die Geburt bes eingebornen Gottes auf eine bem göttlichen Wefen entfrembete Natur zu beziehen, ba die Geburt nur aus der Eigenheit der Natur stammt und es keine Geburt mehr fein wird, wenn die Eigenheit der Natur nicht in der Geburt ift? Daher jene stürmische Wuth, daß es im Sohne Gottes nicht eine Geburt, fondern eine Schöpfung geben. baß er in seinem Bestande nicht den Ursprung feiner Ratur festhalten, sondern einen Gott fremben aus Richtbesteben= bem annehmen foll; benn gemäß feinen Worten: "Was vom Fleische geboren ist, ist Fleisch, und mas vom Geiste.

gebenen Anfündigung. Rap. 16 ertfart er aber, daß er die angefündigte Eintheilung nicht ausführen tonne, weil in der Geburt auch die fibrigen angefündigten Beweismomente enthalten seien.

Beift," 1) unterliegt es, weil Gott ein Geift ift, keinem Zweifel, daß der Geborne Richts befigt, was von Dem abweichend und verschieden ware, von bem er geboren ift. 1) Die Geburt Gottes bewirft alfo einen Gott, fo bag Gott nicht als begonnen, sondern als geboren erscheint. Denn begonnen fein kann nicht eben Das fein, als geboren fein, ba alles Begonnene entweder aus Richts zu Etwas wird ober aus etwas Anderem zu etwas Anderem fortidreitet und endiat, wie aus ber Erbe bas Gold, wie aus bem Festen bas Muffige, wie aus bem Kalten bas Beiffe, wie aus bem Beiffen bas Rothe, wie aus bem Baffer Die belebten Befen, wie aus den unbelebten Wefen die lebenden. Der Gobn Gottes aber begann weber aus Richts Gott gu fein, fonbern wurde geboren, noch war er irgend etwas Anderes, bevor er Gott mar. 8) Der also zum Gott geboren murbe, fina weber an Gott zu fein, noch schritt er bazu fort. Es halt also die Geburt an jener Ratur fest, aus ber fie entstanden iff, und ber Sohn Gottes besteht in nichts Anderent als in Dem. mas Gott ift.

13. Ober wenn Einer hier zweifelt, so serne er von den Juden das Berständniß der Natur oder erkenne vielmehr aus dem Evangesium die Wahrheit der Geburt, in welchem geschrieben steht: "Darum suchten die Inden ihn noch mehr zu tödten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern weil er auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich Gott gleich machte." Nicht wird hier, wie es sonst der Fall ist, die Rede der Juden berichtet, wie sie von diesen gesprochen wurde, sondern es ist vielmehr eine Darlegung

1) 3ch. 3, 6.

<sup>2)</sup> hisatins will sagen, baß die Arianer bem Sohne nur eine Schöpfung zuerkennen, weit sie wohl fühlen, baß sie, wenn sie ihm die Geburt zukommen ließen, ihm auch die volle Gottheit wie bem Bater zuerkennen mißten.

<sup>3)</sup> Nach ber Leseart: antequam Deus esset.

<sup>4) 3</sup>oh. 5, 18.

bes Evangeliften, ber die Urfache angibt, warum die Juden ben Beren töbten wollten. Es gibt alfo feine Entschuldigung ber verkehrten Auffassung für bie gottlofen Lafterer mehr, ba nach bem Zeugniß bes Apostels unter ber Bezeichnung ber Geburt die natürliche Gigenheit bewiesen worden ift: "Er nannte Gott feinen Bater und machte fich Gott gleich." Der ift ce nicht eine natürliche Geburt, ba im Namen bes eigenen Baters 1) die Gleichheit der Natur dargethan ist? Denn es unterliegt feinem Zweifel, bag bie Gleichheit in Richts unterschieden ift. Wer wird alfo zweifeln, bag von einer Geburt eine unterschiedslose Natur tommt? Denn von daber stammt jene einzige Gleichheit, die in Wahrheit eine Gleichheit sein kann, weil eine Gleichheit ber Ratur berguftellen ber Geburt allein möglich ift. Man wird aber an eine Gleichheit niemals da glanben, wo es eine Verschmelzung gibt, und sie wird boch auch da sich nicht finden lassen, wo ein Unterschied besteht. So gibt es bei ber Gleichheit ber Aehnlichkeit weber eine Bereinsamung noch einen Unterschied, weil jede Gleichbeit weder verschieden noch allein ift.

16. Obschon also das Urtheil dieser unserer Anschauung mit dem gemeinen Menschenverstande in Einklang steht,
daß sowohl die Geburt eine Gleichheit der Natur mit sich
führt, als auch da, wo es eine Gleichheit gibt, weder Stwas
sich fremd, noch Etwas allein sein kann, so müssen wir doch
aus den Worten des Herrn selbst auch den Glauben an
diese unsere Darlegung bekräftigen, damit nicht der leichtfertige Geist des Widerspruchs bei der Freiheit einer verschiedenen Auffassung in den Namen sich vermesse, den Ausfagen des göttlichen Zeugnisses von sich selbst zu widersprechen.
Es antwortete nämlich der Herr: "Der Sohn kann Nichts
von sich selbst thun, ausser was er den Bater thun sieht.
Denn was dieser thut, Das alles thut gleichfalls auch der
Sohn. Denn der Bater liebt den Sohn und zeigt ihm

<sup>1)</sup> Jubem er nämlich Gott feinen eigenen Bater nannte.

Alles, was er felbst thut, und er wird ihm größere Werke geigen als biefe, bag ibr euch vermunbern merbet. Wie nämlich ber Bater Die Tobten auferwedt und lebenbig macht. fo macht auch ber Sohn lebendig, welche er will. Auch richtet ber Bater Niemand, sondern er hat alles Gericht bem Sohne gegeben, bamit Alle ben Gobn ehren, wie fie ben Bater ehren. Wer ben Sohn nicht ehrt, ehrt ben Bater nicht, ber ihn gefandt hat." 1) Es hatte zwar bie Orbnung unferes aufgestellten Sates?) Dieg erheischt, bag alle ein= gelnen Arten jeder einzelnen Sache behandelt murben. Dann murbe, weil wir milften, ") bag ber Gobn Gottes, unfer Berr Jefus Chriftus, bem Namen, ber Geburt, ber Natur, ber Macht und bem Bekenntnif nach Gott ift. 4) unfere Darlegung bie einzelnen Stufen bes entworfenen Blanes burchgeben. Es gestattet aber Das bie Ratur ber Geburt nicht, Die für fich allein Namen, Natur, Macht und Befenntniff umfaßt. Denn ohne Das wird es feine Geburt fein, weil sie, indem fie geboren wird, Das alles in sich faßt. Wenn wir baber von diefer handeln, find wir in die Nothwendigfeit verfest, bag wir die oben ermähnten Materien nicht perschieben burfen, um fie ber Orbnung nach getrennt bebanbeln zu fönnen.

17. Da nämlich ber Berr ben Juben antwortete, weil fie ihn beghalb noch mehr zu tödten wünschten, weil er Gott feinen Bater genannt und sich Gott gleich gemacht hätte, legte er, indem er gegen ihre gottlofen Regungen fprach, bas gange Beheimniß unferes Glaubens bar. Er hatte nämlich zuvor, da er nach Heilung des Gichtbrüchigen der Berletzung des Sabbats beschuldigt und das ihm sogar als tobesmurbiges Berbrechen angerechnet murbe, gefagt:

<sup>1)</sup> Joh. 5, 19—28. 2) Namlich bag ber Sohn mahrer Gott fei. 3) Nach anberer Lefeart: weil wir lehrten.

<sup>4)</sup> Bergl. Rap. 9 unb 13 Anm.

"Mein Vater wirft bis jett, und ich wirke auch." 1) Und dadurch wurde die ganze Anfeindung entzündet, daß er durch die Anmagung bes väterlichen Ramens fich Gott gleich gemacht hatte. Um baber fowohl feine Geburt zu befräftigen als auch die Kraft ber Ratur auszusprechen, fagte er: "Es fann ber Gobn Richts aus fich thun, auffer mas er ben Bater thun sieht." Der Eingang der Antwort ist gegen die gottlose Aufregung der Juden, die in ihnen sogar den Willen hervorries, ihn zu tödten, gerichtet. Denn auf die gegen ihn vorgebrachte Beschuldigung, daß er ben Sabbat nicht halte, batte er gefagt: "Mein Bater wirkt bis jest, und ich wirke auch," bamit man erfennen follte, bag er auf fein Beifviel gestützt Das sich berausgenommen habe. Zugleich beutete er Dieß an, daß Das, was er thue, als ein Werk bes Baters anzuseben sei, weil, wenn er wirke, dieser in ihm wirke, Und nun fügte er gegenüber ber Anfeindung, Die ibn traf. weil er burch ben Namen bes Vaters fich Gott gleich gemacht bätte, Folgendes bei: "Wahrlich, mahrlich, ich fage euch, es fann ber Cohn Richts aus fich thun, auffer was er ben Bater thun sieht." Damit also jene Gleichstellung burch ben Namen und die Natur bes Sohnes nicht ben Glauben an die Geburt rauben möchte, fagt er, daß ber Sohn Richts aus fich thun könne, auffer was er ben Bater thun febe. Und damit die heilfame Ordnung unferes Bekenntniffes im Bater und Gohn bestehen bliebe, fo zeigte er Die Natur ber Geburt, daß fie das Bermogen zu wirken nicht burch Sinautreten zu jedem einzelnen Werke gewährter Kräfte erlange, fondern es aus der Erkenntniß im Vorans besitze, nicht aber in irgend einem Borbild eines leiblichen Werkes es im Boraus besite, fo daß zuvor ber Bater Etwas thate in Ubereinstimmung mit Dem, was fpater ber Sohn thun murbe. fondern da die Natur Gottes zur Natur Gottes sich gestaltet batte, das beißt, vom Bater ber Sohn geboren ware. bezeugte er im Bewußtsein ber in ihm befindlichen Rraft und

<sup>1) 306. 5, 17.</sup> 

Natur bes Baters, daß der Sohn aus sich Nichts thun könne, ausser was er den Bater hätte thun sehen. Und da der eingeborne Gott mit den Wirkungen der väterlichen Kraft wirkte, so nähme er so viel zum Handeln für sich in Anspruch, als er sich bewußt wäre, daß die von ihm unzertrennliche Natur des Baters vermöge, die er durch die rechtsmässige Geburt besaß. Denn nicht in der Weise, wie die Körper, sieht Gott. Es besteht vielmehr für ihn alles Sehen in der Kraft der Natur.

18. Enblich fügte er bei: "Denn Alles, was nur immer der Bater thut, das Nämliche thut gleichfalls anch der Sohn." Dieses "gleichfalls" fügte er zur Bezeichnung der Geburt bei, "Alles" aber und das "Nämliche" sagte er mit Bezug auf die Wahrheit der nachzuweisenden Natur. Denn in dem, was das "was nur immer" und das "Nämliche" ist, kann weder eine Verschiedenheit sein noch ein Rest manzeln. Und so hat die nämliche Natur der, in dessen Nämliche" eliegt, daß er das Nämliche alles kann. Da aber durch den Sohn das "Nämliche" alles "gleichfalls" geschieht, so ist durch die Ahnlichseit der Werke die Vereinsamung des Wirkenden ausgeschlossen, so daß Alles, was der Vater thut, das Nämliche alles gleichfalls auch der Sohn thut. Das ist der Begriff der wahren Geburt und das vollständige Geheinniß unseres Glaubens, der in der Einheit der göttlichen Natur die Wahrheit der einen und unterschiedslossen Gottsheit im Vater und Sohn bekennt, daß der Sohn, indem er das Nämliche thut, es gleichfalls thut, und daß, indem er es gleichfalls thut, das, was er thut, das Nämliche ist, weil unter dieser einzigen Bezeichnung sowohl durch das, was er

<sup>1)</sup> Da ber Sohn bie gleiche Natur mit bem Bater hat, so ift ein Hanbeln bes Sohnes zugleich ein Hanbeln bes Baters, und insoweit tann ber Sohn Nichts thun, was er nicht ben Bater thun fiebt.

gleichfalls thut, bie Geburt, als auch burch bie nämlichen Thaten die Natur bezeichnet wird.

19. Es balt also bie Ordnung in ber Antwort bes Berrn bie Orbnung bes firchlichen Glaubens vollständig ein, fo daß fie einerseits die Natur nicht unterscheidet und anderseits Die Geburt bezeichnet. Denn es schlieft fich Folgendes an: "Denn ber Bater liebt ben Gobn und zeigt ibm Alles, was er selbst thut, und er wird ihm größere Werte zeigen, als tiefe, baf ihr euch munbern werbet. Wie namlich ber Bater Die Todten auferweckt und lebendig macht, fo macht auch ber Gobn lebendig, welche er will." 1) Führt uns vielleicht bas Zeigen ber Werte hier etwas Anberes por Augen, als ben Glauben an bie Beburt, bag wir an einen bestehenden Sohn aus einem bestehenden Bater glauben? Man mußte benn glauben, baß ber eingeborne Gott aus Unmiffenheit ber Belehrung burch Zeigen bedurft habe. Aber Die Bermeffenbeit biefer gottlofen Meinung läßt fich nicht annehmen. Denn es braucht ber feine Belehrung, ber Alles weiß, worin er belehrt werden foll. Denn nachbem er gesagt bat: "Der Bater liebt ben Gobn und zeigt ihm Alles, mas er felbft thut," fo fügt er, um zu erkennen zu geben, bag biefes ganze Beigen bes Baters bie Lehre unferes Glaubens fei, daß wir nämlich sowohl ben Bater erfennen wurden als auch ben Sohn, und bamit man bier nicht an eine Unwissenheit im Sohne benten könne, ba ihm ber Bater alle Werte zeige, Die er felbst thue, sogleich bei: "Und er wird ihm größere zeigen, als biefe, daß ihr euch wundern werdet. Denn wie der Bater die Todten auferwedt und lebendig macht, fo macht auch ber Gohn lebendig, welche er will." Das Zeigen bes gufünftigen Werkes ift alfo bem Sohne nicht unbefannt, bem bas gezeigt werben muß, baß er nach bem Beifpiel ber vaterlichen Natur Die Tobten lebenbig macht. Er fagt nämlich, bag ber Bater

<sup>1) 304. 5, 20. 21.</sup> 

bem Sohne Etwas zeigen werbe, worüber fie fich wundern werben, und mas bas ware, erklarte er fogleich: "Wie namlich der Bater die Todten auferwedt und lebendig macht. fo macht auch ber Sohn lebendig, welche er will." Die Kraft ift gleichgestellt burch die Einheit ber nicht unähnlichen Ratur. Und das Zeigen der Werke ist nicht eine Unterweisung ber Unwissenheit. 1) fondern unseres Glaubens. Dieses bat nicht dem Sobn die Renntniß des Unbekannten, sondern uns das Bekenntnift ber Geburt gebracht, indem es baffelbe daburch befräftigte, bag ibm Alles, mas in feiner Macht fiebe. gezeigt worden fei. Es hat auch die bimmlische Rebe nicht die Umficht auffer Acht gelaffen. Damit nicht etwa Die Bezeichnung einer verschiedenen Natur unter Unwendung eines zweideutigen Ausspruches fich einschliche. Er fagt nämlich mehr, bag ibm bie Berfe des Baters gezeigt worden, als daß die Natur der Kraft, um sie zu wirken, ihm beigegeben worden sei, so daß nach dieser Lehre das Zeigen die Wesenheit ber Geburt felbst mare, mit ber in ber Liebe bes Baters bie Erfenntniß ber väterlichen Werke, die er durch ihn vollbringen laffen wollte, zugleich geboren ware. Damit man ferner, weil vom Beigen die Rebe ift, nicht an eine verschiedene Natur in ibm glaube, die unwissend sei, so ist ihm eben das wohl bekannt, wovon er erklärt, daß es ihm gezeigt werden muffe. So weit ift er entfernt, fich nach bem Beifpiel ") richten zu wollen, daß er lebendig macht, welche er will. Denn wollen ift eine Freiheit ber Natur, Die in ber Geliakeit einer vollkommenen Kraft in Berbindung mit Gelbitbestimmmng besteht.

20. Und damit es ferner nicht, weil er lebendig macht, welche er will, den Anschein gewänne, als ob er nicht die Natur der Geburt in sich hätte, sondern daß er vielmehr mit dem Necht einer nicht gebornen Macht bestehe, so fügte

<sup>1)</sup> Des Sohnes nämlich.

<sup>2)</sup> Ramlich nach bem Beispiel bes Baters.

er fogleich bei: "Denn ber Bater richtet Niemand, sonbern bat alles Gericht bem Sohne übergeben." Und barin, daß ibm alles Gericht übergeben worden ift, zeigt fich bie Natur und Geburt. Denn einerseits tann nur Die unterschiedslofe Natur Alles haben, anderseits aber fann die Geburt Nichts baben, menn es ihr nicht übergeben worden ist. Uebergeben worden ist ihm aber alles Gericht, weil er lebendig macht, welche er will. Auch kann man nicht annehmen. baß bas Gericht bem Bater entzogen fei, ba er felbst nicht richtet. Denn bas Gericht bes Sohnes fommt vom Gerichte bes Baters, ba biefer ihm alles Gericht übergeben bat. Es wird aber die Urfache ber Nebertragung des Gerichtes nicht verschwiegen. Es folgt nämlich: "fondern er hat alles Gericht bem Sohne gegeben, damit Alle ben Sohn ehren, wie fie ben Bater ehren. Wer ben Gohn nicht ehrt, ehrt ben Bater nicht, der ihn gesendet hat." 1) Was bleibt also, sage mir doch, noch für ein Zweifel, oder was ist noch für ein Borwand ber Gottlosigkeit übrig? "Der Bater richtet Niemand. fondern hat das gange Gericht bem Gobne übergeben." Der Grund zur Uebergabe bes Gerichtes aber ift, baß ber Sobn gleiche Ehre wie ber Bater habe, und wer bem Sohn feine Ehre erweift, auch bem Bater feine Chre erweife. Und wie fann man dann noch die Ratur ber Geburt als verschieben auffassen, ba fie nicht bloß in ber Wirtsamkeit, Kraft und Ehre, sondern auch in der Schmach der Verweigerung ber Ehre gleichgestellt wird? Richts Anderes also als das Gebeinmiß ber Geburt wird jest in ben Worten ber göttlichen Antwort gezeigt. Und nicht anders konnte ober burfte ber Sohn vom Bater unterschieden werben, als bag man lehrte, er sei geboren und boch nicht unterschieben.

21. Der Bater also wirkt bisher und ber Sohn wirkt. Du hast die Namen der Natur, da sowohl der Bater wirkt als auch der Sohn. Erkenne auch die Natur Gottes, durch

<sup>1) 306. 5, 23.</sup> 

Die Gott wirkt. 1) als eine wirkende. Und bamit bu nicht etwa glaubest, daß man zwei Wirkungen unähnlicher Raturen annehmen muße, so erinnere bich, bag vom Blinben gefagt worden fei: "sondern damit an ihm die Werke Gottes offenbar murben; ich muß bie Werke beffen wirken, ber mich gefandt hat." 2) In bem alfo, was ber Sohn wirft, ift ein Werf bes Baters, und ein Wert bes Sohnes ift ein Merk Gottes. Bon ben Werken wird noch im Folgenden bie Rebe fein. Einstweisen aber hatte bie Antwort fein anderes Riel. als jedes Wert auf Beide zu beziehen, fo daß die Ratur bes Wirkens bei Beiben keinen Unterschied kennt, ba baburch, baß bis jett ber Bater wirkt, auch ber Sohn wirft, bamit man nicht glaube, daß ber, welcher ber Berr bes Sabbats ift. (Berr bes Sabbats ift nämlich ber Menschensohn.) mit Berletzung ber Gottesfurcht am Sabbat wirke, ba fein Werk vermoge ber Natur ber Geburt ein Zeugniß bes vaterlichen Werkes in ihm mare. Es wird also die Natur nicht vermengt ober aufgehoben, fo daß er nicht Sohn mare, und auch wird ferner die Natur ihm nicht geraubt, so daß er nicht Gott mare. Auch find fie nicht geschieden burch einen Unterschied, so baß sie nicht Eins wären, noch kann ber Umftand, daß fie Gins find, bewirken, daß nicht Beide find. Und zuerst erkenne ben Sohn, wenn es heißt: "Der Sohn kann Nichts aus sich thun, ausser was er ben Vater thun sieht." Du haft hier die Geburt des Sohnes, die aus fich Richts thun tann, auffer wenn fie es fieht. Darin aber. daß er aus sich Nichts kann, beseitigt er ben Irrthum, daß er nicht geboren fei. Denn es ift nicht möglich, bag bie Geburt aus sich komme, ber Umstand aber, bag er sieht, beutet Die Renntniß ber ihm bewußten Natur an. 8) Und barin erkenne jest bie mabre Ratur Gottes: "Denn mas nur

<sup>1)</sup> Die Ratur bes Gohnes.

<sup>2)</sup> Joh. 9, 3. 4.

<sup>3)</sup> Indem er fleht, was der Bater thut, ist er fich seiner Ratur bewußt.

immer er thut, das Nämliche thut gleichfalls auch der Sohn." Auffer ber Kraft der Natur 1) erfasse die Einheit der nicht unähnlichen Natur in den Worten: "Damit Alle den Sohn ehren, wie sie den Bater ehren, der ihn gesandt hat." Damit bich aber nicht die Ginheit ber Natur in ber Ginigung eines Bereinsamten festhalte, so lerne bas Geheinnis des Glaubens in den Worten kennen: "Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Bater nicht, der ihn gesandt hat." Alle Auswege sind den Geistern des häretischen Wahnsinns versperrt. Er ist Sohn, weil er aus sich Nichts kann; er ist Gott, weil das Nämliche, was der Vater thut, auch er thut. Sie sind Eins, weil er ihm in der Ehre gleichkommt und er das Nämliche thut, nicht Anderes, er ist nicht der Bater selbst, weil er gefandt worden ist. Es kommt also dieses Geheimniß nur der Geburt zu, daß fie in fich den Namen, die Ra-tur, die Macht und das Bekenntniß umfaßt, weil die ganze Geburt die Natur haben muß, aus der fie geboren wird. Sie bringt nicht die Substanz einer auswärtigen Gattung mit sich, weil burch bas Eine nichts Fremdes entsteht. Was aber sich selbst nicht fremd ist, das ist Eins nach der Beschaffenheit der Natur, und was Eins ist in der Geburt,
hat in sich keine Vereinsamung, weil sowohl die Vereinfamung bem Einzelnen zukommt, als auch die Einheit ber Geburt in Bezug auf Beibe besteht.

22. Und aufferbem genüge das Zeugniß eines göttlichen Ausspruches über sich selbst. Er sagt nämlich: "Die zu meinen Schafen gehören, hören meine Stimme. Ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werben in Ewigkeit nicht verloren gehen, und Niemand wird sie meiner Hand entreisen. Was mir der Vater

<sup>1)</sup> Post naturae virtutem, eigentlich: Nachbem bu bie Kraft ber Natur in ber vorhergehenben Stelle erkaunt baft. Couffant hat nach ben Panbichriften post ftatt per in ben Text geseit.

gegeben hat, ist größer als Alles, Riemand wird sie ber Band meines Baters entreiffen fonnen. 3ch und ber Bater find Eins." 1) Welch' geistige Schwäche und Beschränktheit frage ich, ftumpft unfere Ginsicht ab, bag une biefe fo beftimmten Worte nicht einleuchten! Ober welche Aufgeblasenheit eines hochmuthigen Geistes treibt ihr Spiel mit ber menschlichen Schwäche, baß fie, obschon fie hieburch bie Renntniß Gottes erlangt haben, Gott nicht aus bem erfennen zu sollen glauben, wodurch er erkannt worden ist! Denn entweder muß man andere Evangelien aufbringen, welche lebren, ober wenn nur biese über Gott belehrt baben, warum glauben wir nicht, wie uns gelehrt wird? Wenn aber nur aus biefen die Kenntnig entnommen ift, warum follten wir nicht eben baber ben Glauben ichopfen, woher bie Renntniß tommt? Wenn es fich aber berausftellt, daß ber Glaube ber Renntniß wiberspreche, so ist bas nicht mehr ein Glaube ber Kenntniß, sonbern ein verbrecherifcher, ber einen gottlofen Glauben im Gegenfatz gur Gottes= furcht 2) ber im Bekenntniß liegenben Erkenntniß annimmt. Der eingeborne Gott alfo, im Bewußtsein feiner Natur, bezeichnet bas Gebeimniß ber ihm eigenen Beburt, obicon unaussprechlich, boch für bas Bekenntnig unseres Glaubens in möglichst genauen Worten, daß man ihn sowohl als geboren erfennt als auch glauben muß, bag er die Natur Gottes befitt und Gins mit bem Bater ift, indem er fich auch babin ausspricht, daß er Gins mit dem Bater ift, nicht jedoch fo, baß er nur als vereinzelt und als Bater felbst aufgefaßt nicht mehr als Sohn erscheint. 3) Denn er bezeugt zuerst bie Rraft ber Natur, wenn er von feinen Schafen fagt: "Und Niemand wird fie meiner Sand entreiffen." Das ift ein Ausspruch ber felbftbewußten Macht, Die Freiheit ber uner= schütterlichen Rraft im bem Bekenntniß au zeigen, bag Riemand bie Schafe feiner Sand entreißt. Damit man jeboch

<sup>1)</sup> Joh. 10, 27-80. - 2) Religio. 3) D. h. nicht fo, wie Sabellius ben Cobu auffaßt.

ungeachtet ber Natur Gottes bennoch eine Geburt ber Natur aus Gott annehmen muß, hat er beigefügt: "Was mir ber Bater gegeben bat, ift größer als Mles." Er ver-beimlicht nicht, bag er vom Bater geboren fei; benn was er vom Bater empfangen hat, ift größer als Alles. Und ber empfangen hat, ift in bem, mas er bei ber Beburt, nicht nachber, empfangen bat, und boch ift er aus etwas Anderem, indem er empfangen bat. Aber ber aus etwas Unberm empfangen hat, fagt, bamit man nicht glaube, er fei vielmehr etwas Anderes und existire nicht in der Natur bessen, von bem er empfangen hat: "Riemand wird fie ber Sand meines Baters entreiffen." Seiner Band entreißt fie Riemand, weil er vom Bater empfangen hat, mas größer ift. als Alles. Bas foll eine fo abweichende Ausfage, baf fie wieder niemand ber Sand feines Baters entreift? Es ift bie Band bes Sohnes, Die vom Bater empfangen bat, es ift bie Sand bes Baters, Die bem Sohne gegeben hat, und wie wird, was ber Sand bes Sohnes nicht entriffen wird, ber Sand bes Baters nicht entriffen? Fragst bu: Wie? so vernimm: "Ich und ber Bater find Eins." Die Hand bes Sohnes ist die Hand bes Baters. Denn nicht entartet durch die Geburt die Natur, fo daß sie nicht die nämliche mare, und ferner verstöft fie, weil fie die nämliche ift, nicht gegen ben Begriff ber Geburt, weil die Geburt nichts Fremdartiges in fich julafit. Damit man aber aus einer forperlichen Bezeichnung Die Rraft ber nämlichen Natur erfennen tann, ist ale Band bee Sohnes bie Band bee Batere erwähnt worden, weil die Natur und Kraft des Baters im Sohne ift. Endlich, bamit bu im Geheimnig ber Geburt Die Wahrheit ber nicht verschiedenen Ratur erkennen möch teft, 1) heißt es: "Ich und ber Bater find Gins," bamit man, weil fie Eins find, weder an eine Berschiedenheit noch

<sup>1)</sup> Damit man ertennen möge, daß ber Geborne eine von ber Natur bes Baters nicht verschiebene, also wahrhaft göttliche Natur habe.

an Bereinsamung glaube, indem in Folge ber Eigenheit der Geburt und Zeugung 1) in beiben eine andere Natur beftebt.

23. Es bauert, fo weit man es mabrnehmen fann, Die Willensrichtung ber verkehrten Geifter 2) fort, wenn auch ber Wille fein Ziel nicht erreicht, und bas bofe Berg verzichtet, wenn auch die Gelegenheit zu einem bofen Werke fich entgieht, bennoch auf bas boswillige Streben nicht. Denn jest. ba ber Berr bereits im himmel thront, fprechen bie rasenben Baretifer, ba fie ihn nach bem Beifviel ber Juben nicht mehr an das Kreuz bringen konnen, mit gleicher Glaubens= losigkeit ihm bas ab, mas er ift, und ba fie bie Aussprüche nicht wegläugnen konnen, fo fugen fie fich boch ben Ausfprüchen nicht, zeigen gottlofen Sag, fteinigen ihn mit Worten und würden ihn, wenn sie es vermöchten, von seinem Throne wieder an das Kreuz zurückschlepven. Über die Juden aber, Die wegen bes unerwarteten Ausspruches in Leidenschaft geriethen, fteht Folgendes geschrieben: "Da hoben die Juden Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus entgegnete ihnen: Biele gute Werke habe ich euch vom Bater gezeigt. Um welches biefer Werke willen wollt ihr mich fteinigen? Die Juben antworteten ihm: Wegen eines guten Wertes wollen wir bich nicht fteinigen, fonbern wegen einer Gotteslästerung, weil bu, ba bu voch ein Mensch bift, bich 3u Gott machst." 3) Du aber, Häretiker, erkenne, was du thust und aussprichst, und lerne begreifen, daß du ein Genoffe berer bift, beren treulofes Beifpiel bu nachabmft. Bei ben Worten nämlich: "Ich und ber Bater find eins" er= hoben bie Juben Steine, und ihr gottlofer Schmerz, ber bas

<sup>1)</sup> Inbem fowohl bem Sohne bie Beburt, als auch bem Bater bie Bengung im eigentlichen Sinne gutommt.

<sup>2)</sup> Der haretischen Geifter nämlich, wie aus bem Folgenben berborgebt.

<sup>3) 3</sup>ob. 10, 81-33.

Webeimniß bes beilfamen Glaubens nicht ertrug, rif fie fo weit fort, daß fie fich anschickten, ihn zu ermorben. Thust etwa bu. ba bu ibn nicht steinigen fannst, weniger burch beine Läugnung? 3m Willen ift fein Unterfcbieb. Daß aber bein Wille wirkungslos ist, bewirkt ber himmlische Thron. Um wie viel gottloser bist du als die Juden? Diefe boben Steine gegen ben Rorper auf, bu gegen ben Beift : Diefe, wie fie glaubten, gegen einen Menschen, bu gegen Gott; biefe gegen ben, ber auf Erben weilt, bu gegen ben, ber auf bem Throne ber Rraft sitt; Diese gegen ben Unerfanntent, bu gegen ben, ben bu bekennft : biefe gegen ben, ber fterben follte, bu gegen ben Richter ber Welt. Diefe fagen: Da bu ein Menich bift, bu: Da bu ein Geschöpf bist. Beibe aber fagt ihr: Du machst bich zu Gott. Diefe Schmäbung gegen ibn ift euerem gottlofen Munde gemeinfam. Denn bu laugneft, bag er Gott in Folge ber Zeugung Gottes, bu laugneft, bag er Sohn in Folge ber mahren Geburt fei, bu laugneft, bag bie Borte: "Ich und ber Bater find Gins" bas Bekenntniß einer einzigen und ähnlichen Ratur in Beiben feien. Du feteft bafür einen Gott von einer neuen aufferhalb liegenden und fremben Gub= ftang, fo daß er entweder Gott von einem andern Geschlechte ober überhaupt nicht einmal Gott ift, weil er nicht burch Die Geburt aus Gott fein Besteben bat.

24. Beil du aber bei dem Geheimnist dieses Ausspruches: "Ich und der Bater sind Eins" in Leidenschaft gerathen bist, so daß du, wie die Juden sagen: "Da du doch ein Mensch bist, machst du dich zu Gott", mit gleicher Gottlosigseit sagst: Da du doch ein Geldöpf bist, machst du dich zu Gott, (du sagst nämlich: Du bist nicht ein Sohn durch Geburt, bist nicht Gott in der Birklichkeit. Du bist ein vorzüglicheres Geschöpf als alle übrigen, aber du bist nicht zu einem Gotte geboren, weil ich aus einem unkörperlichen Gotte eine natürliche Geburt nicht zugebe. Nicht nur seid ihr, du und der Bater, nicht Eins, sondern du bist weder Sohn, noch bist du ühnlich, noch bist du Gott),

so bat ber Berr wohl ben Juben erwidert, es paßt aber biefe gange Erwiderung noch mehr auf beine Gottlofigfeit: "Steht nicht im Gefete gefchrieben: 3ch habe gefagt: 3hr feib Götter ? 1) Wenn er nun Die Götter genannt hat, an die das Wort Gottes ergangen ift, und die Schrift nicht aufgehoben werben tann, wie fagt ihr zu mir, ben ber Bater geheiligt und in diese Welt gesendet hat, daß ich geläftert habe, weil ich gefagt habe: Ich bin Gottes Cobn? Wenn ich die Werke bes Baters nicht thue, fo glaubet mir nicht; wenn ich sie aber thue und ihr mir nicht glauben wollet. fo glaubet ben Werfen, bamit ihr miffet und erkennet, bag ber Bater in mir ift, und ich in ihm." 2) Zur Antwort veranlagte ihn ber ihm gemachte Bormurf ber Gottesläfterung. Das murbe ihm nämlich als Berbrechen ausgelegt, daß er sich zu Gott mache, ba er boch ein Mensch sei. Daß er sich aber zu Gott mache, wurde er beghalb beschuldigt, weil er gefagt batte: Ich und ber Bater find Gins. Da er also beweisen wollte, daß ber Umstand, daß er und ber Bater Eins feien, aus ber Natur ber Geburt fich ergebe, widerlegt er barin zuerst die Abgeschmacktheit des lächerlichen Vorwurfes, daß ihm ein Verbrechen baraus gemacht murbe, daß er fich, obichon er ein Mensch fei, zu Gott mache. Da nämlich bas Gefet bie Bezeichnung mit diesem Ramen heiligen Menschen gutommen ließ und bas Wort Gottes, bas nicht aufgehoben werden fann, biefe Zuerkennung eines verliebenen Namens bestätigte, wie mare Der, ben ber Bater gebeiligt und ben er in biese Welt gesenbet hatte, ein Lafterer, inbem er sich als Sohn Gottes erklärt, ba bas Wort Gottes, welche nicht aufgehoben werben tann, ihnen im Gefetze ben Beinamen Götter zuerkannt hatte? Es fann alfo nicht mehr als Bormurf ausgesprochen werden, bag er fich zu Gott macht, da er doch ein Mensch ift, da das Geset Die, welche Menschen find, Götter genannt bat. Und wenn von Seite

<sup>1)</sup> Bf. 81, 6. 2) Joh. 10, 34—38.

ber übrigen Menschen bie Unnahme biefes Ramens nicht gegen die Gottesfurcht ift, fo erscheint es von Seite jenes Menschen, ben ber Bater geheiligt hat, (benn die ganze Ant-wort bezieht fich hier auf ben Menschen, weil ber Sohn Gottes auch Cohn bes Menschen ift,) nicht als tede Un= magung, bag er fich einen Gobn Gottes genannt bat', ba er vor den Übrigen, die ohne Verletzung der Gottesfurcht sich Götter nennen können, barin einen Borzug hat, baß er jum Sohne geheiligt ift, wie ber beilige Baulus uns die Renntnif biefer Beiligung verschafft mit den Borten: "Welches er burch seine Propheten in ben beiligen Schriften vorber verheiffen hat von feinem Sohne, ber geworben ift aus bem Samen Davids bem Fleische nach, ber bestimmt ward zum Sohne Gottes in Kraft nach bem Geifte ber Beiligung." 1) Borbei ift es also mit ber Beschuldigung ber Läfterung, bag er fich, obichon er Menich fei, zu Gott mache. Denn bas Wort Gottes hat diesen Namen fehr Bielen gegeben, und ber vom Bater geheiligt und gefendet worden ift, bat fich für nichts Underes als für ben Gobn Gottes erkfart.

25. Man hat, glaube ich, keinen Anlaß mehr, zu zweiseln, daß von der Natur der Geburt gesagt sei: "Ich und der Bater sind Eins." Da nämlich die Juden ihn besichuldigt hatten, daß er durch diesen Ausspruch, da er doch nur ein Mensch sei, sich zu Gott mache, so bestätigt seine Antwort, daß er mit den Worten: "Ich und der Vater sind Eins" sich als Sohn Gottes dargestellt habe, erstens dem Nannen, zweitens der Natur, endlich der Geburt nach. Denn "ich" und "der Bater" sind sachliche Namen, "Eins" aber ist die Aussage der Natur, weil sich Beide in dem, was sie sind, von einander nicht unterscheiden, "sind" dagegen läßt kein Berschwimmen zu. Und wo kein Berschwimmen besteht wegen des Ausspruches: "Wir sind Sins", da bewirtt die Geburt, daß sie Eins sind. Denn das ergibt sich alles

<sup>1)</sup> Nom. 1, 2-4.

baraus, daß der vom Bater Geheiligte sich als Sohn Gottes erklärt und in der Erklärung, daß er Sohn Gottes sei, die Borte: "Ich und der Bater sind Eins" ihre Bestätigung erhalten, weil die Geburt keine andere Natur herbeisführen kann als die, aus welcher sie zu Stande kommt.

26. Es vollendeten über bas Beheimniß unferes gangen Glaubens die Worte des eingebornen Gottes. Rachdem nämlich darauf die Antwort ertheilt war, warum er sich zu Gott mache, ba er boch ein Mensch fei, fügte er, bamit bie Borte: "Ich und ber Bater find Gins" einen bestimmten und genauen Sinn gaben, folgerichtig bingu: "Ihr faget. daß ich Gott geläftert habe, weil ich gefagt habe: 3ch bin Bottes Sohn. Wenn ich bie Werte Des Baters nicht thue. fo glaubet mir nicht; wenn ich fie aber thue und ihr mir nicht glauben wollt, fo glaubet ben Werken, bamit ihr miffet und erkennet. daß der Bater in mir ist und ich in ihm." 1) Bügellofe Recheit ift im Gefolge, wenn man wegen feines Bewiffens an ber Rettung verzweifelt, und feine Scham tennt jede offen erklärte Gottlofigfeit. Denn es fchamt fich bereits ber Thorheit nicht mehr, wer die Gottesfurcht verloren bat; bem nämlich zu widersprechen, ift eber Wahnfinn als Unwiffenheit. Der Berr hatte gefagt: "Ich und ber Bafer find Eins." Das ift bas Geheimnif ber Geburt. Daß Bater und Sohn eine Einheit in ber Natur bilden. Und weil die Beanspruchung der Natur zum Vorwurf ge= macht murbe, fo wird bas Recht ber Beanspruchung aus ber Natur der Sache nachgewiesen. "Wenn ich nicht die Werte Des Baters thue, fo glaubet mir nicht." Wenn er nicht die Werke bes Baters thut, so barf man ihm nicht glauben, wenn er sich für ben Sohn Gottes erklart. Es ist alfo mit der Geburt keine neue von auffen kommende Natur verbunden, weil man ihn beghalb für ben Gohn halten muß, weil er die Werke des Baters vollbringt. Wie kann bier

<sup>1)</sup> Joh. 10, 36—33. pilarins' ausgew. Schriften.

eine Aboption, wie die Gewährung eines Namens stattfinben, fo baß er nicht von Natur Gottes Gobn mare, ba man ibn ja für ben Sohn Gottes wegen ber Werke ber väterlichen Natur halten muß? Richt tommt ein Geschöpf Gott gleich ober ist Gott abnlich. noch läßt sich mit ihm 1) die Macht einer fremben Ratur vergleichen; nur von ber Geburt bes Sohnes glaubt man ohne Gottloffakeit. 2) baß fie ihm abn= lich und gleich sei. Denn Alles, mas auffer ihm ift, wird mit ibm unter Entehrung ber geehrten Kraft verglichen merten. Denn wenn fich Etwas finden läßt, mas, ohne aus ibm zu fein, ihm ähnlich ist und die nämliche Rraft besitt. to hat er das Borrecht Gottes burch die Theilnahme eines aleichen Genoffen eingebußt, und es wird nun nicht mehr ein einziger Gott sein, da es einen andern von ihm unabhängigen Gott gibt. Reine Entehrung aber führt bie Gleichheit ber Eigenbeit') mit fich, weil fein Eigenthum ist, was ihm ähnlich ist, und aus ihm ist, was mit ihm in Bezug auf die Abnlichkeit verglichen wird, und nicht auffer ihm ift, mas bas vollbringen fann, mas fein Eigenthum ift, und es eine Erhöhung ber Burbe ift, eine Rraft au zeugen, ohne die Natur zu verändern. Die Werfe des Baters verrichtet ber Sohn und will, daß man ihn beghalb für ben Sohn Gottes halte. Es ift feine anmaffende Forberung. bie nur forbert, bag man wegen seiner Werke ihm glaube. Er bezeugt aber, bag er nicht feine Werke, sondern die Werke bes Baters verrichte, damit nicht burch die Großartigkeit ber Werke die Geburt ber Natur aufgehoben werbe. 4) Und

1) Dit Gott.

3) Proprietatis aequalitas b. b. bie Gleichheit eines Prin-

cipes, bas ihm eigen ift, nämlich bes Gobnes.

<sup>2)</sup> Non impie. Erasmus las in Widerspruch mit ben Handschriften: non improprie. Es paßt wohl impie besser zum Folgenden.

<sup>4)</sup> Wenn Chrifins erklärt, daß er die Werte bes Baters verrichte, fo ift bamit Sabellius wiberlegt, ber ben Sohn für ben Bater erklärte. Denn wenn Chrifins der Bater ware, fo marbe

weil im Geheimniß bes angenommenen Rorpers und bes aus Maria gebornen Menschen ber Gobn Gottes nicht begriffen wurde, fo wird ber Glaube an ben Namen wegen ber Thaten gefordert, indem er fagt: "Wenn ich fie aber verrichte und ihr mir nicht glauben wollt, fo glaubt meinen Werten!" 1) Er will zuerst nicht, man folle, bag er Gottes Sohn fei, ihm aus einem anbern Grunde als wegen ber Werke bes Baters glauben, Die er pollbringt. Wenn er aber Die Werke verrichtet und wegen der Niedrigkeit des Körpers nicht beanspruchen tann, bag man feiner Aussage glaube, fo verlangt er ben Glauben an feine Werke. Denn marum follte bas Geheimniß bes gebornen Menschen ber Erkennt-niß ber göttlichen Geburt im Wege stehen, ba bie göttliche Geburt ibr ganges Werk unter ber Dienstleistung 1) bes angenommenen Menschen vollführt? Wenn alfo bem Menschen wegen ber Werke \*) nicht geglaubt wird, daß er Gottes Sohn ift, fo glaube man ben Berten, baf fie Werfe bes Sohnes Gottes find, weil nicht geläugnet werben fann, baß fie Werke Gottes find. Denn der Sohn Gottes besitht durch die Geburt in sich Alles, was Gottes ift, und deßhalb ift ein Wert bes Sohnes ein Wert bes Baters, weil Die Geburt einerseits nicht aufferhalb jener Ratur ift, aus welcher fie ihren Bestand bat, anderseits jene Natur in sich schließt. burch melde fie besteht.

27. Da er also die Werke des Baters thut und verlangt, daß, wenn man ihm nicht glaube, man wenigstens den Werken felbst glaube, so mußte er zeigen, was man den Werken glauben solle, nämlich im Folgenden: "Wenn

er nicht gesagt haben, bag er bie Werke bes Baters, sonbern bag er feine eigenen Werke thue.

<sup>1) 666. 25. 38.</sup> 

<sup>2)</sup> Sub ministerio. Rach anderer Lefeart: sub mysterio: im Geheimnisse.

<sup>3)</sup> D. b. insoweit fie ale bloß menschliche Berte erscheinen-

ich sie aber thue und ihr mir nicht glauben wollt. so glaubet den Werken, damit ihr misset und erkennet, daß der Bater in mir ist und ich in ihm." Dahin gehören die Worte: "Ich bin Gottes Sohn," dahin die Worte: "Ich und der Bater sind Eins." Das ist die Natur der Geburt, das das Bebeimnif bes beilfamen Glaubens, fie nicht gu theilen, weil fie Eins find, einerseits ber Geburt die Natur nicht zu entziehen, anderseits die Wahrheit des lebendigen Gottes vom lebendigen Gotte zu bekennen. Denn nicht aus Bufammengesettem und Unbeseeltem hat Gott, ber bas Leben ift, seinen Bestand, nicht ift, ber bie Kraft ift, aus Kraftlofem gebildet, nicht, ber bas Licht ift, aus Dunklem qu= fammengefett, nicht tann ber, welcher Geift ift, aus bem Gegentheil fich geftalten. Alles, mas in ihm ift, bas ift Gins, fo baß, was Beift ift, auch Licht, Rraft und Leben ift und, mas Leben ift, auch Licht, Rraft und Beift ift. Denn ber fagt: "Ich bin und ändere mich nicht," 1) ändert sich nicht in Theilen und erscheint nicht als verschieden in der Gattung. Bas nämlich oben bezeichnet wurde, befindet fich in ihm nicht in Theilen, sondern es ift bas in ihm ein einziges volltommenes Bange, es ift Alles ber lebendige Gott. Es ift also ein lebendiger Gott und eine ewige Macht ber leben= bigen Natur, und mas unter bem Gebeimniß feines Wiffens aus ihm geboren wird, konnte nur als lebendig geboren sein. Denn da er sagte: "Wie mich der lebendige Bater gesendet hat und ich durch den Bater lebe," so bat er gelehrt, daß in ihm das Leben burch den lebendigen Buter wohne. Wenn er ferner fagt: "Denn wie ber Bater bas Leben in fich felbst hat, so hat er auch bem Sohne gegeben, bas Leben in fich felbst zu haben," fo hat er bezeugt, baß alles Lebendige in ihm vom Lebenden ift. Was aber als lebendig vom Lebenden geboren ift, hat den Fortschritt der Geburt ohne die Neuheit der Natur. Denn es ist nicht neu, was aus Leben= bigem zu Lebendigem gezeugt wird, weil einerseits nicht aus

<sup>1)</sup> Malach. 3, 6.

Nichts das Leben für die Geburt verschafft wurde und anderfeits das Leben, das seine Geburt aus dem Leben entlehnt, in Folge der Einheit der Natur und des Geheimnisses der vollfommenen unaussprechlichen Geburt sowohl im Lebenden leben alskauch in sich das lebende Leben haben muß.

28. Wir erinnern uns, im Eingang unserer Schrift aufmerkfam gemacht zu haben, daß menschliche Bergleiche für göttliche Berhältniffe nicht ausreichen, 1) daß jedoch unfere Fraffungefraft burch forperliche Bilber einige Belehrung erlange. 3ch wende mich an die, welche die menschliche Geburt kennen, ob ber Urfprung der Gebornen nicht innerhalb ber Bater feinen Git habe. Dbichon nämlich jene unbefeelten und schändlichen Stoffe, Die gur Geburt ben ersten Unlag geben, zu einem andern Menschen fich ergießen, fo trennen fie boch durch die Kraft der Natur sich nicht von einander, indem sowohl durch die Berleibung bes Urfprungs aus ber nämlichen Ratur ber Zeugende bem Gebornen folgt als auch in Folge ber empfangenen Geburt, beren Rraft, wenn sie auch abgeleitet wird, 2) boch nicht verloren geht. ber Geborne in feinem Erzeuger bleibt. Und bas möge nur nach dem Begriff ber menschlichen Geburt von uns ermähnt fein, nicht um bas Verhältniß ber Geburt im eingebornen Gotte vollfommen auszudrücken. Denn die Schwäche ber menschlichen Ratur bat ihr Entstehen aus ungleichen Dingen und ift aus Unbefeeltem zum Leben geformt. Und nicht lebt in ihr fogleich bas Gezeugte, und nicht lebt bas Gange in Folge des Lebens, da es in ihr Bieles gibt, mas, wenn es hervorgemachsen ist, ohne daß die Natur es empfindet, wegsgeschnitten wird. 3) In Gott aber lebt Alles, was er ist. Denn Gott ift bas Leben, und aus dem Leben kann nur Lebendiges fommen. Und feine Geburt besteht nicht in Folge

<sup>1)</sup> B. 1, 19; ebenjo B. 4, 2; B. 6, 9.

<sup>2)</sup> Rämlich aus bem Bater.

<sup>3) 3.</sup> B. Die Fingernagel. Bgl. B. 10, R. 14.

von Ableitung, sondern durch Kraft. Und indem so Alles, was er ist, lebt, und indem Alles, was aus ihm geboren wird, Kraft ist, sommt ihm eine Geburt zu, kommt ihm keine Beränderung zu, und er gewährt eine Fortbildung, ohne die Natur zu verlieren, indem er sowohl der Geburt, die er verliehen, in der Ahnlichkeit der unterschiedslosen Natur folgt als auch die Geburt, indem sie geboren wird, von jener Natur, die eine lebende aus einer lebenden ist, sich nicht entsernt.

29. Es bietet aber ein biefem Glauben zum Theile entsprechendes Bild das Feuer, bas in fich Feuer hat und Reuer im Reuer bleibt. Denn obschon sich in ihm Lichts glang, natürliche Barme, die Kraft zu brennen, mallende Bewegung befinden, fo ift boch bas Ganze Feuer, und biefe gange Natur ift eine einzige. Es wohnt ibm zwar Die Schwäche inne. daß es burch materiellen Stoff besteht und lebt, und mit ihm, burch ben es bas Leben gefriftet batte, verschwindet. Aber bas, was an Gott feinen Bergleich aushält, erkennen wir zum Theile burch Bergleichen, so bag bei Gott nicht unglaublich ift, mas einigermaßen bei irbifchen Stoffen fich findet. Ich frage nun alfo, ob es eine Theilung und Tren= nung sei, wenn es Weuer aus Weuer ift. Deer wird Die Natur abgetrennt, daß sie nicht mehr besteht, oder folgt die Natur nicht nach, daß sie sich nicht barin befindet, ba boch, wenn ein Licht vom Lichte angezündet wird, gleichsam in Folge einer Entwicklung burch Geburt keine Trennung ber Natur stattsindet und es doch Licht aus Licht ist? Deer bleibt das nicht in ihm, was aus ihm ohne Lostrennung Bestand hat? Deer befindet sich bas nicht in ihm, wovon es nicht abgetrennt worden, sondern woraus es mit der Einheit der natürlichen Substanz bervorgegangen ift? 3ch frage ferner, ob es nicht Eins sei, ba bas Licht vom Lichte weber burch Theilung trennbar ist noch vermöge der Art seiner Matur.

30. Diese Bergleiche nun follen, wie gesagt, nur gur

Beranschaulichung bes Glaubens bienen, nicht auch ber Würde Gottes entsprechen, bamit mir leichter bas Unfichtbare aus förperlichen Dingen erfaßten, feinesmege, bag irgend Etmas. was wir zum Bergleiche heranziehen, für bie Ratur Gottes genügen follte, ba es geziemend und billig ift, bem Beugniß zu glauben, bas Gott über fich felbst ablegt. Weil jedoch ben Glauben ber Ginfältigen bie baretische Raferei in Berwirrung fette, bag man bas von Gott nicht glauben muffe. was ohne förperlichen Bergleich schwer erfaßt werden kann, fo hielten wir es für nütlich, bem bereits oben von uns erwähnten Worte bes herrn gemäß: "Was vom Fleische ge= boren wird, ist Fleisch, was aber vom Beiste, ist Beist, benn Gott ist ein Geist" ) diese partiellen Bergleiche einzuschals ten, bamit man nicht glaube, bag er in bem, mas er von sich aussaat, luge, ba uns einige Ginsicht in die göttliche Ausfage Die natürlichen Gleichniffe geschaffener Dinge gemähren.

31. Der Sohn Gottes, ber aus einem Lebenden lebt und Gott aus Gott ift, fagte, um die Einheit der untrennbaren und nicht unähnlichen Natur und das Geheimniß der Geburt zu zeigen: "Ich und der Bater sind Eins." Und weil sich gegen den Ausspruch als gegen eine Anmaßung ein Tadel erhob, fügte er, um im Ausspruche mehr das Bewußtsein der Natur nachzuweisen, hinzu: "Ihr sagt, daß ich gelästert habe, weil ich gesagt habe: Ich din Gottes Sohn," indem er damit bestätigte, daß die Einheit der Natur aus der Geburt stamme. Damit aber eine unbedingte Unsfage dem Glauben an die Geburt zur Stüße biente und die Aussage dem Glauben an die Verwierung in folgender Weise: "Glaubet den Werfen, daß der Bater in mir ist und ich im Bater." Was erscheint hier im Geheimniß der

<sup>1) 3</sup>ob. 3. 6.

(Beburt, mas nicht natürlich und eigen 1) mare? Sie find gegenfeitig in einander enthalten, indem es nur eine Geburt aus einem Bater gibt, ba eine auffer ber Ratur liegende ober ihr unähnliche zu einem zweiten Gotte nicht besteht. ba ber Gott, ber aus Gott besteht, es nicht anderswoher bat. daß er Gott ift. Führe in den Glauben der Kirche. wenn bir Gelegenheit geboten ift, zwei Götter ein, ober erbichte wenigstens burch eine faliche Begründung einen vereinsamten Gott! Unterscheide, wenn bu fannft, ben Gobn vom Bater, abgesehen von ber Wahrheit ber Geburt, Die bu anerkennst. 2) Der Sohn ift im Bater, und ber Bater im Sohn, nicht burch ein gegenseitiges Uberftrömen und Burud. ftromen, fondern durch die vollkommene Geburt einer leben= ben Natur. Go wirst bu in Gott Bater und in Gott Gobn weder zwei Götter gablen, weil Beibe Gins find, noch wirft bu einen vereinzelten annehmen, weil Beibe nicht Giner find. Es fennt also ber apostolische Glaube nicht zwei Götter. weil er weder zwei Bater fennt noch zwei Gobne. Durch Das Bekenntniß bes Baters hat er auch den Sohn bekannt, burch ben Glauben an ben Sohn auch an ben Bater geglaubt, weil eben der Name des Baters den Namen des Sohnes in fich birgt. Denn es gibt feinen Bater, auffer burch einen Sohn, und die Nennung eines Sohnes ift die Hinweisung auf einen Bater, ba nur von einem Bater ein Gobn kommt. Bei bem Bekenntniß bes Gins ift er alfo nicht Giver, weil fowohl ben Bater ber Gobn ausmacht als auch Die Geburt eines Sohnes burch einen Bater besteht. Es erleibet aber die Natur durch die Geburt feine Anderung, fo daß sie nicht gemäß ber Ahnlichkeit ihrer Art die nämliche ware. Die nämliche aber ift fie in ber Beife, bag man vermöge

<sup>1)</sup> Naturale ac proprium : was nicht verriethe, bag Chrifus bie Ratur bes Baiers habe und beffen eigener, nicht blog angenommener Cobn fei.

<sup>2)</sup> Du tannst teine Unterscheibung zwischen Bater und Sohn ausfindig machen, als baf ber Bater burch die Zeugung Vater und ber Sohn burch die Geburt Sohn ift.

ber Geburt und Zeugung Beide vielmehr als Gins, nicht als Einen bekennen ning.

- 32. Es nehme alfo zwei Götter an, wer Gines annehmen fann ohne. Gines, oder es lebre einen vereinsamten Gott, wer in Abrede ftellen fann, bag Giner in Ginem vermöge ber Rraft ber Natur und bes Geheimnisses ber Zeugung und Geburt enthalten fei. Es lege ebenfo Beiben eine verschiedene Natur bei, wer nicht weiß, daß vom Bater und Sohn ausgesagt ist, daß fie Eins seien. Es mögen die Hä-retiter die Aussage des Sohnes im Evangelium über sich folbst auf die Seite schaffen: "Ich bin im Bater, und der Bater ist in mir," damit sie entweder zwei Götter annebmen konnen oder einen vereinfamten. Es gibt nicht Bezeichnungen von Raturen bei ber Gigenheit einer einzigen Ratur, und nicht bewirft bie Wahrheit bes Gottes aus Gott zwei Götter , noch läßt einen vereinsamten Gott die Geburt Gottes zu, und es sind Eins, bie wechselseitig sind. Wechsels feitig aber find fie, wenn Einer aus Einem ift, weil meber Giner Ginem durch die Zeugung etwas Anderes gegeben bat, als was fein Eigenthum ift, noch Giner von Ginem etwas Anderes burch bie Beburt erhalt, als was Ginem zugehört. Diag alfo ber apostolische Glaube vom Bater lehren, fo wird er einen Gott lehren, ober mag er ben Gobn befennen, fo wird er einen Gott bekennen, sowohl weil die nämliche und nicht unähnliche Natur Gottes in Beiben, als auch weil. mährend der Bater Gott und der Sohn Gott, und die Ra-tur Beider einen Namen hat, Einer Beide bezeichnet. Denn Gott aus Gott ober Gott in Gott bemirkt meder zwei Götter, ba ber Gine aus bem Ginen in ber Ratur und bem Ramen bes Einen verharrt, noch verschwindet er zu einem vereinsamten Gotte, ba Giner und Giner ber Bedeutung nach nicht ein Ginsamer ift.
- 33. Nicht eine ungewisse ober zweiselhafte Lehre hat ber herr von einem so großen Geheimnisse hinterlassen noch uns dem Irrthum einer ungewissen Einsicht anheimgegeben.

Laßt uns nur hören, wie er jebe Kenntnig biefes Glaubens ben Aposteln offenbart! Er fagt nämlich: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und bas Leben. Niemand kommt zum Bater, auffer burch mich. Wenn ihr mich fennet, fo fennet ibr meinen Bater, und von nun an werdet ihr ihn kennen, und ihr habt ihn gesehen. Es fagt zu ihm Philippus: Berr, zeige uns ben Bater, und es genügt uns. Jefus fpricht gu ibm: Go lange Zeit bin ich bei euch, und ihr fennt mich nicht, o Philippus? Wer mich gesehen hat, bat auch ben Bater gefeben. Wie fannst bu fagen : Zeige uns ben Bater ? Glaubst du mir nicht, baß ich im Bater bin und ber Bater in mir ift? Die Worte, Die ich zu euch rebe, rebe ich nicht aus mir, sondern der Bater, der in mir mohnt, dieser thut feine Werke. Glaubet mir, bag ich im Bater bin und ber Bater in mir ift. Wo nicht, fo glaubet mir wenigstens wegen ber Berke felbst!"1) Nicht führt uns auf Frrmege und in unwegfame Gegenden, ber ber Weg ift, noch täuscht uns burch Irrthum, ber die Wahrheit ift, noch läßt uns im Frethum des Todes, der das Leben ist. Und weil er diese gütigen Namen seiner Beilsordnung zu unserer Rettung felbst aufgestellt hat, bag er uns wie ein Weg zur Wahrheit führe, und bag die Wahrheit uns ins Leben einführe, fo muß man erkennen, mas er unter jenem Bebeimnig ber Erlangung bes Lebens verstehe. "Niemand fommt zum Bater auffer burch mich." Der Weg führt jum Bater burch ben Sohn. Und man ning untersuchen, ob das burch ermahnende Lehre oder durch den Glauben an die Natur stattfinde. weil es scheinen könnte, bag wir zum Bater mehr burch bie Lehre des Sohnes als durch das Bekenntniß der in ihm wohnenden väterlichen Gottheit gelangen. Wir wollen alfo nach dem Sinn, in bem es aufzufaffen ift, im Folgenden forschen. Denn wir muffen ben Glauben nicht nach unferer Willfür, sondern nach ber Bedeutung ber Aussprüche annehmen.

<sup>1) 304. 14, 6-12.</sup> 

34. Es folgen nämlich biefe Worte: "Benn ihr mich fennet, fo fennet ihr auch meinen Bater." Der Mensch Jefus Chriftus mirb gefeben. Wie nun wird man, wenn man ihn erkannt bat, ben Bater erkannt baben, ba boch bie Apostel an ibm bie äuffere Gestalt feiner Ratur, bas beißt ber Ratur bes Menschen erkennen und Gott, ba er fein förperliches Fleisch hat, nicht in Dieser Schwäche bes förperlichen Fleisches fich erkennen läßt? Allein indem der Berr im Gebeimniß bes angenommenen Körpers bie Natur ber in ihm befindlichen väterlichen Gottheit befräftigte, verfnüpfte er bie Worte in folgender Beife: "Wenn ihr mich tennet, fo fennet ihr auch meinen Bater, und von nun an werdet ihr ihn fennen, und ihr habt ihn gefeben." Er hat bie Beit bes Sebens geschieden von ber Beit ber Erfennt= niff. Bon bem er nämlich gefagt hat, baß er merbe erfannt werben, von bem hat er auch gesagt, baß er schon gesehen worden fei, damit fie bie Renntniß ber schon längst in ihm geschauten Natur jett in ber Zeit biefer Offenbarung empfingen.

35. Aber ben Apostel Philippus brachten bie uner= warteten Worte in Berwirrung. Er wird als Mensch gefeben, er betennt fich als ben Cohn Gottes, er fpricht aus, baß man, wenn man ihn kennt, auch ben Bater kennen muffe. Er fagt, bag ber Bater gefehen worden fei, und bag man ihn baraus erfennen muffe, weil er gefehen worden fei. Die Schwäche bes menschlichen Beiftes erkennt bas nicht, und es findet keinen Glauben Die Ausfage fo verschiedener Dinge, daß, der damals gefehen worden, jetzt erkannt werden muffe, ba bas Sehen Renntniß ift, bag, wenn ber Cohn erkannt ift, auch ber Bater erkannt ift, ba bie Renntnig bes Sohnes ber bloge förperliche Anblick und die bloge forper= liche Berührung, wie fie bem Menschen entsprechen, verschafft hat, die von ihm stammende Kenntnig bes Baters aber von jener von ihm verschiedenen Natur des dem Un= blide zugänglichen Menschen nicht gewährt wird und häufig ber Sohn bezeugt hat, baß ber Bater von Niemand gefeben worden fei. Es ließ fich alfo Bbilippus mit apostolischer Butraulichkeit und Freimutbigkeit beraus und manbte fich an ben Berrn : "Berr, zeige uns ben Bater, und es genügt uns." Nicht ber Glaube schwanft bier, sondern es ift eine Berirrung aus Unwiffenheit. Es hatte nämlich ber Berr gefagt. daß ber Bater bereits gefehen worben fei, und baß er werde erkannt werben; aber der Apostel batte es nicht begriffen, daß er gesehen worden sei. Endlich ftellte er nicht in Abrede, bag er gesehen worden fei, sondern bat, bag er ibm gezeigt werden moge. Huch verlangte er nicht, daß er ibm gleichsam zur förperlichen Anschauung gezeigt werbe. fondern er flehte um eine Nachweisung, wie man ben be-greifen könne, ber gesehen worden ift. Denn er hatte ben Sohn in Menschengestalt gesehen, aber er weiß nicht, wie er bierin ben Bater gesehen. Denn zu ben Worten: "Berr. zeige uns ben Bater", fügte er, bamit jenes Zeigen mehr als eine Rachweisung erschiene, wie man ihn begreifen, als wie man ihn feben tonne, hingu: "Und es genügt uns." Richt ift ben Worten ber Glaube verweigert; fondern es ift um eine Nachweifung bes Erfennens gefleht, Die zur Beglaubigung ber Worte hinreichen wurde, weil die Aussage bes Berrn eine gang fichere Bürgichaft bes Glaubens mare. Das veranlaßte aber die Bitte, er möchte ben Bater zeigen, weil gefagt worden war, er fei gefeben worden, und muffe barin erkannt werden, meil er gesehen worden fei. Es mar auch keine Unbescheidenheit, jugumuthen, daß ber gezeigt werde, ber gesehen worden ift.

36. Der Herr hat also auf die Worte des Philippus Folgendes erwidert: "So lange Zeit din ich bei euch, und ihr kennt mich nicht, o Philippus?" Er beschuldigt die Unwissendeit des Apostels, daß er ihn nicht kenne, weil er weiter oben gesagt hatte, daß man, wenn man ihn kenne, auch den Bater kenne. Warum aber führt er Klage, daß man in so langer Zeit ihn nicht kennen gelernt habe? Nur deßbalb, weil man, wenn man ihn kennen würde, die Göttlichskeit der väterlichen Natur in ihm kennen müßte. Da nämstellichen Natur in ihm kennen müßte.

lich das, was er that, Gott eigen war, auf den Wellen einberzuschreiten, den Winden zu befehlen, unbegreisliche Thaten in der Berwandlung des Weins und in der Bermehrung der Brode mit voller Glaubwürdigkeit zu vollbringen, die Dämonen zu verscheuchen, die Krankheiten zu entsernen, die körperlichen Verletzungen wieder gut zu machen, die Fehler der Geburt zu verbessern, die Sünden nachzulassen, das Leben den Todten wieder zu geben und daß zu thun im Fleische, während er sich inzwischen für den Sohn Gottes erklärt, so gab ihm daß zur ganzen Beschwerde Unlaß, daß nicht begriffen wurde, daß all daß im Geheimniß der menschlichen Geburt, im angenommenen Menschen die Natur Gottes vollbracht babe.

37. Und indem er sie deschalb zur Nede stellte, warum sie ihn, da er so lange Zeit solche Thaten volldrächte, nicht erkannt hätten, sagte er, da sie verlangten, er solle ihnen den Bater zeigen: "Wer micht gesehen hat, hat auch den Bater gesehen." Nicht meint er hier den körperlichen Ansblid und das Schauen der sleischlichen Augen, sondern derzienigen, von denen er gesagt hatte: "Saget ihr nicht, daß noch vier Monate sind und dann die Ernte kommt? Sieh, ich sage ench, erhebet euere Augen und sehet diese Felder; denn sie sind weiß zur Ernte." Des gestattet weder die Zeit? noch die Hinweisung auf die Felder, die zur Ernte weiß sind, dier an etwas Irdisches und Körperliches zu densen. Bielmehr befahl er, um die Seligkeit der vollkommenen Früchte zu betrachten, die Augen der Ein sicht zu ersheben, wie jetzt, da er fagt: "Wer mich gesehen hat, hat auch den Bater gesehen." Nicht das nämlich, was aus der Geburt der Jungfrau vom Fleische ist, ist geeignet, darin die

1) 3oh. 4, 35.

<sup>2)</sup> Beil Chriftus biese Borte vier Monate vor ber Erntegeit fpricht, also bie Felbfriichte im wörtlichen Sinne noch nicht reif fein tonnten.

Gestalt und bas Bilb Gottes zu betrachten, und nicht kann, um bie Ratur bes untörperlichen Gottes zu schauen, Die Geftalt bes angenommenen Menschen gum Beispiel bienen. Bielmehr ift Gott, wenn er überhaupt von Jemand erkannt worben ift, in ibm aus ber Kraft ber Ratur erkannt worben, und die Erfenntniß Gottes bes Sohnes bringt zu Stande. daß auch der Bater erfannt wird, indem er in dieser Weise Bild ift, baf er in ber Gattung fich nicht unterscheidet, fonbern auf ben Urheber hindeutet. Denn die übrigen Bilber ftellen aus verschiedenen Metallen ober Farben ober Gattungen ober Rünften bie Gestalten berer bar, beren Bilber entworfen find. Können aber, damit es mabre Bilber find. Die leblosen Gegenstände gleich gemacht werden ben lebenben, und die entweder gemalt oder gemeiffelt oder gegoffen find, ben natürlichen? Der Sohn ift aber nicht nach Art biefer ein Bild für den Bater, weil er ein lebendes Bild bes Lebenden ist und ber von ihm Geborne nicht eine Berschieden= beit ber Natur bat und in Nichts unterschieden Die Rraft jener Natur besitzt, aus ber er ohne Unterschied ift. Daß er also Bilb ift, geht barauf hinaus, bag auf Gott ben Bater bie Geburt bes eingebornen Gottes hindeutet, aber in ber Weise bindeutet, bag er felbst die Gestalt und bas Bilb bes unsichtbaren Gottes ift; und baburch verliert er nicht Die vereinigte Abnlichkeit 1) ber Natur, weil ibm auch Die Rraft ber Natur nicht fehlt.

38. Und darauf beziehen sich die Worte: "So lange Zeit bin ich bei euch, und ihr kennt mich nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat auch den Bater gesehen. Wie

<sup>1)</sup> Unitam similitudinem, b. h. jene Ahnlichteit, vermöge welcher ber Bater und Sohn berschiebene Personen find, aber nur eine Substanz haben. Dilarius übersetzt bas griechische homoeusia, bessen kammendung in orthoborem Sinne er billigt. Bgl. Athauasius gegen die Arianer B. 2 R. 27 und die bajelbst besindliche Anmertung in dieserletzung ausgewählter Schriften ber Kirchenducker (I. Bb. S. 351—52).

fannst bu fagen: Zeige une ben Bater? Glaubt ihr mir nicht, daß ich im Bater bin und ber Bater in mir ift?" ") Es ift für die Neden ber Menschen über göttliche Dinge feine andere Ausbrucksweise übrig als bie Ausbrucksweise Gottes. Alles Ubrige ift zu enge und zu beschränft, zu unbeholfen und buntel. Sollte Jemand bas mit andern Worten nachweisen wollen, als mit benen es Gott ausgesprochen bat. to versteht er es entweder felbst nicht, ober er verhilft ben Lefern nicht zum Berftandniß. Der Berr fagte, als er gebeten wurde, er moge ben Bater zeigen : "Wer mich gefeben hat, hat auch den Bater gesehen." Daran Etwas zu ändern, fommt bem Antichrift zu, das zu läugnen, einem Juden, bas nicht zu wiffen, einem Beiben. Aber vielleicht burfte an ber Auffaffung Etwas auszuseten fein. Es mag unfer Glaube mangelhaft fein, wenn in ben Worten Gottes ein Dunkel berricht. Denn einerseits bezeichnen Die Worte nicht einen Bereinsamten, und anderseits lehrt die Aussage boch eine unterschiedslose Ratur. Denn daß im Sohne auch der Bater gesehen worden sei, fann weber von einem Bereinzelten tommen noch von einem Ungleichen, weil in Diefem jener gefeben worben und fie im Bekenntniß bes Gebeimniffes einerseits Eine find, anderseits nicht Giner. Und ich frage, was man glauben folle, daß der Berr gemeint habe, wenn er fagt : "Wer mich gefehen hat, hat auch ben Bater gefeben." Du fannft nicht bie Bermengung ableiten, da schon das Bindewort die Hinzufügung des väterlichen Namens bezeichnet. Wenn es nämlich heißt: "auch ben Bater," fo ift die Auffaffung eines Bereinzelten und Gingigen ausgeschloffen. Und mas bleibt übrig, als bag in ber vereinigten Abnlichkeit ") ber Ratur ber Bater im Sohne gesehen worden ift? Und damit uns hierin feine Unsicherbeit im Glauben bliebe, fügte ber Berr bingu: "Bie fannft bu fagen: Beige uns ben Bater ?" Denn welche Nothwen-

<sup>1) 306. 14, 9. 10.</sup> 

<sup>2)</sup> Bgl. R. 37 am Schluß Anm.

bigkeit, ben Bater nicht zu kennen ober ihn benen zu zeigen, bie ihn nicht kannten, war noch vorhanden, wenn ber Bater im Sohne gesehen worden war?

39. Er murbe aber so febr in ber Gigenheit ber Ratur gesehen, indem in Folge der Unterschiedslosigfeif und in ber mahren Abstammung ber Geborne und Erzeuger Gins find. daß ber Berr in folgender Beife weiter fprach : "Glaubet ihr nicht, baß ich im Bater bin und ber Bater in mir ift?" Daf in Folge natürlicher Abnlichkeit Bater und Gobn un-Bertrennlich sind, können wir nicht durch andere Worte lebren, als die des Sohnes. Denn nicht führt der Sohn, der ber Weg, die Wahrheit und das Leben ist, hier durch Veränderung ber Ramen und Gestalten eine Schauspielervoffe auf, fo baß er im angenommenen Menschen fich einen Gobn Gottes, in ber Natur aber fich Gott Bater nennen und. obschon er Einer und allein wäre, jetzt mit veränderter Maste in einem Anderen zu sein fälschlich behaupten würde. 1) Nicht also ist er selbst, während er vereinzelt ist, bald sich Sohn und erklärt fich bald wieder für feinen eigenen Bater und wendet die Namen der Natur an, wo die Natur nicht porhanden ift. Anders verbält es sich bier mit der Ginfachheit der Worte, denn es ist sowohl der Bater Bater als auch der Sohn Sohn. Allein es ift in biefen Namen und Begriffen Nichts an ihr 2) neu, Nichts verschieden, Nichts fremd. Denn es haftet an der Wahrheit die Eigenheit der Natur,3) so daß, was aus Gott ift, Gott ift, und daß die Geburt weber eine Berminderung noch eine Berschieden= beit 1) ist, indem sowohl ber Sohn nicht zu einer äufferen

<sup>1)</sup> Wie nämlich Sabellins es fich vorftellte, indem er lehrte, bag ber Sohn ber menichgeworbene Bater fei.

<sup>2)</sup> An ber Ratur.

<sup>3)</sup> Dem mabren Sohne ift bie Ratur bes Baters eigen.

<sup>4)</sup> Die Bemerfung ift gegen bie Arianer gerichtet, bie, weil fie eine zeitliche Geburt bes Sohnes annahmen , nicht umbin

und Gott dem Vater unähnlichen Ratur fich bilbet, als auch ber Bater nichts ihm Frembartiges ber Geburt bes Eingebornen erwirbt, fondern vielmehr Alles, mas fein Gigen= thum ift, ihm ohne Berluft für ben Geber gewährt hat. Und fo fehlt ihm weber bie Ratur Gottes, indem er nicht anderswoher Gott als aus Gott ift, und er unterscheidet fich nicht von Gott, indem er felbst nichts Anderes als Gott ift, weil sowohl die Geburt Gottes im Sohne sich barftellt als auch burch bie Geburt Gottes bie Ratur Gottes aus fich') nicht verloren hat, daß fie Gott ift. Der Bater ift also im Sohne, und ber Sohn im Bater, Gott in Gott, nicht durch eine boppelte Berbindung übereinstimmender Arten, noch burch bie übertragene Natur einer umfaffenberen Substanz, weil in Folge forverlicher Rothmenbigfeit bas Innere nicht äufferlich werden kann für bas, wovon es um= schlossen ift, 2) sondern burch die Geburt ber lebenden Ra= tur aus ber lebenden, indem kein sachlicher Unterschied ift, indem die Ratur Gottes durch die Geburt nicht ausartet. indem nichts Anderes, fondern nur Gott aus Gott zu Gott geboren wird, indem hierin nichts Neues, nichts Fremdes. nichts Trennbares ift, indem es gottlos ift, an zwei Götter in Bater und Sohn zu glauben, indem es gottesräuberisch ift, zu lehren, baß Bater und Sohn ein vereinzelter Gott feien, indem es eine Gottesläfterung ift, in Abrede gu ftellen. baf fie als Gott aus Gott in ber Uhnlichkeit ber Urt Gins find.

40. Und damit der evangelische Glaube dieses Geheimniß nicht als ein zweifelhaftes und unbestimmtes hinnähme, so hat der Herr folgende Ordnung in seiner Lehre eingehalten: "Glaubet ihr mir nicht, daß ich im Bater bin

fonnten, fich benfelben als vom Bater verschieben und als ge-ringer vorzuftellen.

<sup>1)</sup> D. b. bes Baters.

<sup>2)</sup> Beit bas nur filr feibliche Naturen gilt, nicht auch bei ber Ratur Gottes feine Geltung bat.

und ber Bater in mir ift? Die Worte, die ich zu euch rebe, rebe ich nicht aus mir, fonbern ber Bater, ber in mir wohnt, Diefer thut feine Werke." Durch welche andere Worte, frage ich, fonnte und fann im Bater und Gobn bie Gigenheit ber Natur bewiesen werben, als gerade burch biefe Worte, ba boch in Allem die Sindeutung auf die Geburt hervortritt? Denn indem er sagte: "Die Worte, die ich zu ench rede, rede ich nicht aus mir," schloff er nicht die Person aus, noch längnete er, bag er ber Sohn fei, noch verbarg er bie Ra= tur ber in ibm befindlichen vaterlichen Rraft. Denn ba er felbst spricht, spricht er, indem er in der Substanz verharrt. Da er aber nicht aus fich fpricht, bezeugt er bie in ihm ftatt= findende Geburt Gottes aus Gott Bater. Er ift untrennbar von ihm und nicht unähnlich in Folge ber Ginheit ber Ratur, meil er, obichon er aus ibm fpricht, boch felbit spricht. Denn wer nicht aus sich spricht und boch spricht. muß fein, mabrend er fpricht, und indem er nicht aus fich fpribt, zeigt er, daß es nicht bloß ihm zufomme, daß er fpricht. Denn er fügte bingu: "Sonbern ber Bater, ber in mir wohnt, biefer thut feine Werfe." Dag ber Bater im Sohne wohnt, tommt nicht einem Bereinzelten und Ginzigen Bu: baf aber ber Bater burd ben Gobn wirft, fommt nicht einem Unterschiedenen und Aufferlichen gu. Go beutet es auch nicht auf Einen bin, bag er nicht aus sich rebet, mas er rebet, und wiederum burfte es ni bt einem Fremden und Trennbaren gutommen, burch einen Rebenben zu reben, fonbern bas ist bas Beheimniß Derjenigen, bie Eins sind. Und nicht etwas Anderes sind Beibe, die burch bie Eigenbeit ber Ratur in fich fint. Ihre Ginbeit aber besteht barin. baß ber Rebende nicht aus fich redet, und ber nicht aus fich rebet, keineswegs nicht rebet. Und weil er gelehrt hatte, daß der Bater in ihm rede und wirke, so bestimmt er den Glauben Diefer volltommenen Ginbeit in ben Borten: "fonbern ber Bater, ber in mir wohnt, biefer thut feine Berte. Glaubet mir, bag ich im Bater bin und ber Bater in mir ift. Wo nicht, fo glaubet mir wenigstens wegen ber Berte felbst!" Der Bater wirft im Sohne, aber auch ber Sohn wirft bas Bert bes Baters.

41. Damit man also nicht glaube, bag burch bie Birtfamteit ber Rraft und nicht burch bie Eigenbeit ber Natur. Die der Geburt entspricht, ber Bater im Sohne mirte und rede, sagte er: "Glaubet mir, daß ich im Bater bin und ber Bater in mir ist." Was sollen, frage ich, die Worte bebeuten: "Glaubet mir"? Sie beziehen sich ohne Zweifel auf die Worte: "Zeize uns den Bater!" Es wird der Glaube bestärft burch bas Gebot zu glauben, und zwar ber Glaube, der verlangt hatte, es möge ihm der Bater gezeigt werden. Denn es hätte nicht genügt, zu sagen: "Wer mich geseben hat, hat auch den Bater gesehen," wenn er nicht unsern Glauben bis dahin erweitert hätte, daß wir, während wir ben Bater im Gobne erfannten, bennoch nicht vergäßen, bag ber Sohn im Bater fei, bamit man nicht vielmehr ein Übereinströmen bes Ginen in ben Andern annähme, als eine Einheit ber nämlichen Ratur in Beiben burch Zeugung und Geburt. Der Berr will alfo, bag man ihm glaube, bamit nicht etwa in ber Beilsordnung bes angenommenen Menfchen bas Bewußtsein bes Glaubens in Gefahr gerathe. Man foll, wenn Fleisch, Körper und Leiden einen Zweifel aufregt, doch wenigstens den Werken glauben, daß er Gott in Gott fei und Gott aus Gott fei, und bag fie Gins feien, indem durch die Kraft der Ratur Jeder in fich ift und Reiner ohne den Andern ift, indem sowohl der Bater Nichts vom Seinigen im Sohne verliert als auch ber Gobn es gang aus bem Bater nimmt, bag er Gobn ift. Richt ift bas ein Buftand förperlicher Raturen, bag fie wechselweise in sich enthalten find, bag fie eine vollendete Ginbeit einer beftebenden Natur haben, bag bie beständige Geburt bes Eingebornen von der Wahrheit der väterlichen Gottbeit un= Bertrennbar ift. Rur bem eingebornen Gotte ift bas eigen, und im Geheimniß ber mahren Geburt liegt jener Glanbe, und ber geistigen Rraft fommt biefes Wert gu, baf fein Unterschied ift zwischen sein und barin fein, und zwar barin

fein nicht als etwas Anderes in einem Andern, wie ein Körper in einem Körper, fondern fo fein und besteben, baß er im Bestebenden ift, aber so barin ift, daß er auch felbit besteht. Denn Jeder von Beiden ift, indem er besteht, ba= burch nicht ohne den Andern, daß vermöge der Zeugung und Geburt Des Bestehenden bie Natur feine andere ift. Darauf beziehen fich nämlich bie Worte: "Ich und ber Bater find Gins" und: "Wer mich gesehen bat, hat auch ben Bater geseben" und: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir." Denn die Geburt unterscheidet sich nicht und artet nicht aus, weil das Geheimniß ber einen Gottheit in Bater und Sohn aus ber Natur ber Geburt fich ergibt, inbem ber Sohn Gottes nichts Anderes als Gott ift. Und beghalb läßt fich von der Zeugung des Eingebornen nicht auf zwei Götter ichließen, weil ber Sohn Gottes burch bie Geburt zu einem Gotte in sich bie Natur bes ihn zeugenden Gottes barftellt.

Achtes Buch.



## Achtes Buch.

## Inhalt.

3m Gingange fpricht hitarius die Rothwendigfeit aus, baß ein Bifchof fowohl fittenrein ale auch wegen ber Sinterlift ber Baretiter gelehrt fei, um Diefelben miberlegen gu tonnen, R. 1-3. Die Worte ber beiligen Schrift, Die von ber Einheit bes Baters und Gobnes bandeln, werben bon den Baretitern nur auf bie Einheit bes Billens bezogen, R. 4. 5. Darauf entgegnet er von R. 6-13. Bon R. 13 an ffibrt er ben pofitiven Bemeis für bie natürliche Ginbeit bes Batere und Cobnes. Bie mir im beiligen Altarbaebeimniffe une nicht bem Willen, fonbern ber Ratur nach mit Chriftus vereinigen, fo befindet fich auch ber Gobn ber Ratur nach im Bater, R. 13-18. Wenn man biefe naturliche Ginbeit lebrt, fo ift bamu bie Ginheit bes Willens noch nicht in Abrebe gestellt , R. 19. Die natürliche Ginbeit bes Baters und Sohnes wird nun noch aus mehreren Schriftstellen abgeleitet: fo aus ben Worten bes herrn Job. 16, 12, er werbe bom Bater ben Troffer fenden, und ber Troffer werbe bom Gobne nehmen, R. 20, ferner aus Rom 8, 9-11, wo ber Beift Chrifti und beffen, ber ihn von ben Todten auferwectte, ale ein und berfelbe Beift ericeint, R. 21 - 27, bann aus ber Stelle I. Ror. 12, 3-12, ju beren Erlänterung er noch anbere Stellen aus ben Briefen

bes Apofiels Paulus herbeizieht, R. 28—41. Weiters beruft er sich auf Joh. 6, 27—29, wo Chriftus sagt, daß der Bater dem Sohne das Siegel aufgebrückt habe, K. 42—44. Zur Erläuterung dieser Stelle zieht er noch Philipp. 2, 6. 7 heran, R. 45—47. Endlich leitet er noch die Einheit des Sohnes mit dem Bater aus Rol. 1, 15, wo der Sohn sür das Ebenbild des unsichtbaren Gottes erklärt wird, und aus Kol. II, 9 ab, wo II heißt, daß im Sohne die Fülle der Gottheit wohne, K. 48—56. — Während Hilarius so die Einheit des Baters und Sohnes nachweist, ist er bemüht, eine unio des Vaters und Sohnes, d. h. die Annahme zurückzuweisen, daß Bater und Sohn nicht zwei Personen, londern eine einzige Person seine.

1. Der selige Apostel Baulus bat, als er bas Bild eines aufzustellenden Bischofs entwarf und burch seine Vorschriften einen gang neuen Menschen ber Kirche aufstellte, in folgenben Worten gleichsam bie Vollendung ber Tugenden ange= geben, die sich in ihm vereinigen muffen: "festhaltend ber Lehre gemäß an dem Worte bes Glaubens, damit er im Stande fei, gur gefunden Lehre gu ermahnen und die Widersprecher zu widerlegen. Denn es gibt auch viele Wider= spänstige, Schwätzer und Verführer." 1) Er gibt nämlich zu verstehen, daß unter dieser Boraussetzung das, was zur Bucht und ben Sitten gehört, für die Würde bes Priefter= thums nütslich sei, daß auch das, was man nothwendig wiffen muß, um ben Glauben zu lehren und zu vertheidigen. unter bem Ubrigen nicht fehlen werde, weil es nicht fogleich einen guten und nütslichen Briefter verräth, entweder bloß unschuldig zu handeln oder bloß verständig zu predigen, da ber Unschuldige nur für sich einen Gewinn hat, wenn er

i) Tit, 1, 9, 10,

nicht gelehrt ift, und bem Gelehrten die Gelehrsamkeit kein Unfeben gibt, wenn er nicht unschuldig ift. Denn nicht bilbet das apostolische Wort den Menschen durch die Lehren ber Rechtschaffenheit und Biederkeit bloß nach der Welt zum Leben, und nicht leitet es wieder durch die Kenntniß der Lehre ben Schriftgelehrten ber Synagoge jum Gefetze an, sondern den vollkommenen Vorsteher der Kirche stellt es mit den vollkommenen Gütern ber höchsten Tugenden bar. daß fomobl feinem Leben die Lebre als auch feiner Lebre das Leben zum Schmucke bient. Endlich gab er jenem Titus felbst, an ben seine Worte gerichtet waren, folgende Unweifung zur Vervollkommnung in ber Gottesfurcht: "in Allem dich felbst bemährend als ein Beispiel guter Werke, lehrend mit ehrwürdigem Anseben ein gesundes untadelhaftes Wort. damit der Gegner Ehrfurcht habe, wenn er uns nichts Schändliches ober Schlechtes nachreben kann." 1) Es war biesem Lehrer ber Seiden und diesem mit dem Bewuftsein bes in ihm rebenden und wohnenden Christus auserwählten Lebrer ber Rirche nicht unbefannt, daß die Unstedung einer frankhaften Beredsamkeit um sich greifen und bas Berberb= niß einer peftartigen Lehre gegen bie Gefundheit gläubiger Worte wüthen würde, welches mit ber Seuche feiner gottlofen Auffaffung felbst bis jum Git ber Geele hinabbringend mit tief gehendem Schaben sich heimlich ausgöße. Denn deßhalb fagt er: "Und ihre Rede breitet fich heimlich aus wie ber Krebs," 2) indem sie stets mit verborgener und geheim schleichender Anstedung die Gefundheit des davon burdbrungenen Geiftes erfüllt. Und beghalb wollte er, baß ein Bifchof bie Lehre bes gefunden Wortes besitze, bas Bewußtfein des Glaubens, die Wiffenschaft der Ermahnungen, Die gegen gottlose, lügnerische und wahnsinnige Widersprüche Stand halt. Denn es gibt Viele, die den Glauben heucheln, ohne sich bem Glauben zu unterwerfen, und vielmehr felbst fich ben Glauben bilben als ibn annehmen, aufgeblafen vom

<sup>1)</sup> Tit. 2, 7. 8. - 2) II. Tim. 2, 17.

Gefühle menschlicher Leerheit, indem sie in dem weise find, was sie wollen, und nicht in dem weise sein wollen, was wahr ist, während doch darin die Wahrheit der Weisheit besteht, bisweilen in bem weise zu sein, mas man nicht will. Es schließt sich aber dieser Weisheit des Willens das Wort der Thorheit an, weil das, was in Thorheit weise ist, auch in Thorheit gepredigt werden nuß. Was ist nun aber eine thörichte Bredigt für ein Übel für die Zubörer, ba fie zu einer Ansicht der Thorheit verführt werden unter dem Wahne der Weisheit? Und teghalb fuhr ber Apostel über biefe in folgender Weise fort zu sprechen: "Denn es gibt auch viele Widerspänftige, Schwätzer und Berführer." Man muß alfo widersprechen sowohl der hochmuthigen Gottlosigkeit als auch dem geschwätzigen Hochmuth als auch der verfüh= rerischen Geschwätigkeit, und man muß widersprechen mit der Gesundheit der Lehre, mit der Wahrheit des Glaubens, mit der Reinheit den Worte, damit sowohl Reinheit der Wahrheit vorhanden sei als auch Wahrheit der Gesundheit.

2. Mich aber hat jett zur Erwähnung dieser apostolischen Worte der Umstand veransaft, daß Leute von verkehrtem Geiste, von trügerischem Bekenntnisse, von eitler Hoffnung und von viperartiger Rede uns die Nothwendigkeit des Widerspruches auferlegen, indem sie tödtliche Lehren, trankhafte Auffassungen und verdorbenen Willen der Sinkalt der Zuhörer unter dem Scheine der Gottessuncht beibringen, indem sie mit Umgehung der Reinheit der apostolischen Predigt vor ihnen darthun wollen, daß der Bater nicht Bater
sei, daß der Sohn nicht Sohn sei, daß Gott nicht Gott sei, daß der Glanbe nicht Glanbe sei. Indem wir nun ihren verrückten Lügen uns widersehen, sind wir schon dis dahin in den Worten unserer Erwiderung gekommen, daß wir, nachdem wir Gott und Gott 1) und einen wahren Gott im

<sup>1) 3</sup>m 4. Buche.

mahren Gott 1) aus bem Gesetze nachgewiesen, bierauf fobann die pollkommene und wahre Geburt des eingebornen Gottes aus ben evangelischen und apostolischen Lehren bewiefen. 2) aulett ben Sohn Gottes als mabren Gott. ber feine vom Bater perschiedene Ratur bat. 3) in unserer nämlichen Lehrentwicklung barstellten, so daß ber Glaube ber Kirche meber einen vereinzelten Gott noch zwei Götter bekenne, ba meder die Geburt Gottes einen vereinsamten Gott zuließ noch die vollkommene Geburt die Namen verschiedener Naturen in zwei Göttern gestattete. Wir haben aber bei ber Wiberlegung ihres eitlen Geschwätes eine zweifache Sorge, erftens daß wir lehren, was heilig, vollkommen und gesund ift, und daß nicht unfere Rebe, indem fie gleichsam auf Seitenwegen und Umwegen berumirrt und aus verführerischen und verschlungenen Gängen sich berauswindet, Die Wahrheit mehr suche als zu Tage förbere, bann ferner, bag wir eben bas, was von ihnen burch die Spitfindigfeiten leerer und trugerischer Lehrsätze mit bem Scheine gewinnender Wahrheit umgeben wird, Allen offen als lächerlich und ungereimt erkennen laffen. Denn es genügt uns nicht, zu lehren, was gottesfürchtig ift, wenn man es nicht als bas Gottesfürchtiafte baraus erkennt, baß bas, was gottlos ift, widerlegt wird.

3. Wie aber gute und fluge Männer die Natur und das Streben haben, sich zur Erlangung irgend eines Gegenftandes oder einer Gelegenheit von seliger Goffnung mit ihrem ganzen Wesen vorzubereiten, damit nicht in irgend einem Punfte die Bereitschaft hinter der Erwartung zurückbleibe, ebenso lassen diese Wahnsinnigen in ihrer häretischen Wuth es sich ungemein angelegen sein, die ganze Geistestraft ihrer Gottlosigkeit gegen die Wahrheit des gottessürchtigen Glaubens aufzubieten, um gegen die, welche gottessürchtige

<sup>1) 3</sup>m 5. Buche.

<sup>2) 3</sup>m 6. Buche.

<sup>3) 3</sup>m 7. Buche.

find, mit ihrer Gottlofigkeit burchzudringen und in ber Hoffnungslosiafeit ihres Lebens es der Hoffnung unseres Lebens zuvorzuthun und mehr Nachdenken auf den Irrthum zu verwenden, als wir Gelehrsamfeit für die Wahrheit entwickeln. Denn gegen die frommen Bekenntniffe unferes Glaubens baben sie folgende Einwendungen ihrer gottlosen Treulosig= feit ausgebrütet, daß fie zuerst wiffen wollen, ob wir im Glauben einen Gott haben, bann die Frage ftellen, ob auch Christus Gott sei, zulett, ob der Bater größer sei als der Sohn, bamit fie, wenn fie im Befenntniß von einem Gott gehört haben, Dieses dazu ausbeuten, daß Christus nicht Gott fei. Denn sie wollen in Betreff bes Sohnes nicht wiffen, ob er Gott sei, sondern sie zielen mit ihrer Frage über Chriftus nur dahin, daß er nicht Sohn fei, um einen Menschen von einfältigem Glauben zu umstricken und ihn burch ben Glauben an einen Gott im Befenntniß ber Gottheit Christi zu erschüttern, ba ja nicht mehr ein Gott sei, wenn als Gott auch Christus zu bekennen ift. Mit welcher Spitfindigfeit eines weltlichen Beiftes stellen fie nun bier Behauptungen auf, wenn sie fagen: "Wenn er Einer ift, fo wird er, wer immer jener Andere zu sein scheinen mag, es 1) nicht mehr fein. Wenn nämlich ein Anderer ist, so wird dieser nicht mehr Einer sein, ba es der Natur widerstrebt, daß da Einer sei, wo ein Anderer ist, oder daß da ein Anberer sei, wo Einer ift." Wenn sie hierauf Leute, Die für das, was fie hören, leicht zu gewinnen find, burch den Runftgriff Diefer binterliftigen Behauptung bintergangen baben, dann steuern sie auf das los, was sie gleichsam schon auf minder beschwerlichem Wege erlangen können, daß Chriftus mehr bem Namen als ber Natur nach Gott ift, weil biefer ihm zukommende gemeinsame Name in Richts jenen Glauben an einen Gott, welches allein ber mahre Glaube ift, vernichtet, und daß begihalb ber Bater größer ist als ber Sohn. weil bei verschiedener Ratur, wenn nur ein Gott ift, ber

<sup>1)</sup> Rämlich nicht mehr Giner.

Bater größer ist durch die Eigenheit der Natur, und daß dieser Sohn genannt worden ist und eine Schöpfung ist, die durch den Willen Gottes besteht, weil er auch kleiner ist als der Bater, und daß er nicht Gott ist, weil ein Gott nicht zuläßt, daß noch ein anderer Gott sei, und der kleiner ist, eine von dem, der größer ist, als er, abweichende Natur daben muß. Und wie lächerlich sind sie erst darin, da sie Gott Etwas vorschreiben, wenn sie behaupten, daß aus Sinem Nichts geboren werden könnel, weil in allen Dingen die Geburt durch die Berbindung zweier Wesen zu Stande kommt, der unweränderliche Gott aber aus sich keine Geburt einem Gebornen mittheilen könne, weil weder im Unveränderlichen ein Zuwachs stattsinde in noch auch die Natur eines Einsamen und Einzigen sich in der Lage befinde, daß sie zeugt.

4. Wir aber, die wir den evangelischen und apostolischen Glauben burch geiftige Lehren gefunden haben und ber Soffnung ber feligen Emigfeit im Befenntniß bes Baters und Sohnes nachstreben, haben, nachdem wir das Geheimniß eines Gottes und Gottes aus bem Gefete nachgewiesen. inbem wir ben Glauben an einen Gott nicht verlaffen und auch die Gottheit Chrifti lehren, in unserer Antwort aus den Evangelien diese Ordnung eingehalten', daß wir eine mahre Geburt bes eingebornen Gottes aus Gott bem Bater lehren, weil er durch fie sowohl mahrer Gott ift als auch der Natur des einen wahren Gottes nicht fremd ift und fo weder die Gottheit geläugnet werden noch er felbst ein anderer Gott genannt werden kann, weil sowohl die Geburt ihm die Gottheit gewährte als die ihm innewohnende Natur eines Gottes aus Gott ihn nicht zu einem zweiten Gotte abtrennte. Und wenn uns auch schon bie Auffaffung ber gemeinen Einsicht babin brangte, bag in einer und berfelben

<sup>1)</sup> Wie ein folder flattfande bei ber hervorbringung eines Zweiten.

Ratur nicht Ramen von Naturen zusammenträfen, und baß die Eins wären, bei benen bas, was fie find, feinen Untersichied in ber Gattung bilbete, fo entschloßen wir uns boch, bas aus ben Aussagen unfere Berrn felbst nachzuweisen, ber, ba er oft unferem Glauben und unferer Soffnung ben einen Gott verfündet hat, um bas Gebeimniß eines Gottes Bu bestärken, indem er auch seine eigene Gottheit bekannte und bewies, die Worte sprach: "Ich und ber Bater sind Eins" und: "Wenn ihr mich kennt, kennt ihr auch meinen Bater" und: "Wer mich gesehen hat, hat auch ben Bater geseben" und: "Der Bater, ber in mir wohnt, bieser thut feine Werke" und : "Glaubet mir, baß ber Bater in mir ist und ich im Bater bin. Wo nicht, fo glaubet wenigstens wegen ber Werke felbst." Seine Geburt hat er mit bem Namen des Baters ausgesprochen, er lehrt, daß ber Bater an ihm erfannt werbe, wenn man ihn erfenne. Er befennt die Einheit ber Natur, da man an ihm, wenn er gesehen wird, ben Bater fieht. Er bezengt, bag er unzertrennbar vom Bater sei, ba er im Bater wohnt, ber in ihm mobnt. Er hat ein zuversichtliches Bewußtsein, ba er verlangt, baß man biefen seinen Worten wegen ber Wirfung ber Kraft glaube. Und so wird in biesem gant seligen Glauben einer vollkommenen Geburt jedes Gebrechen, sowohl zweier Götter als auch eines vereinzelten Gottes, getilgt, ba die, welche Eins find, nicht Giner find, und ber nicht Giner ift, fich boch von bem, welcher ift, in irgend einem Bunkte nicht fo unter= fcbeibet, baf Beibe nicht Gins maren.

5. Weil also bas bie Häretiker nicht abläugnen können, ba es so genau und verständlich ausgebrückt ist, so entstellen sie wenigstens durch eine ganz thörichte Lüge ihrer Gottlosigkeit, was sie ablängnen möchten. Denn diese seine Worte: "Ich und der Bater sind Eins") suchen sie auf die Übereinstimmung der nämlichen Gesinnung zu beziehen, daß in ihnen eine Sinheit des Willens, nicht der Natur besteht,

<sup>1) 30</sup>b. 10, 30.

das heißt, daß sie nicht baburch, daß sie das Gleiche find, sondern dadurch, daß fie das Gleiche wollen, Eins seien. Und jene Worte in der Apostelgeschichte: "Die Menge der Gläubigen aber mar eine Seele und ein Berg" 1) benütsen fie zu biefer ihrer Vertheibigung, baß bie Verschiebenheit ber Seelen und Bergen burch bie Übereinstimmung bes nämlichen Willens eine Ginbeit in einem Bergen und einer Geele fei. Dber auch, mas an die Korinther geschrieben wird: "Der aber pflanzt und ber begießt, find Gins," 2) fo baß, ba ber Dienst zum Beile und zur Wirtung bes nämlichen Gebeimniffes fich nicht unterscheidet, eine Ginbeit bes Willens in Beiben sei. Ober was ber Herr sagt, ba er zum Bater um bas Seil ber Bölker fleht, bie an ihn glauben werben: "Nicht aber für biefe bitte ich allein, sondern auch für bie. welche durch ihr Wort an mich glauben werden, so daß Alle Eins sind, wie du Bater in mir und ich in dir, daß auch sie in und \*) sind," so daß, weil die Menschen sich nicht in Gott ergießen und nicht wechselseitig in einen einzigen nicht mehr unterscheidbaren Saufen sich vereinigen können, der Umstand, daß fie Eins find, aus ber Einheit bes Willens folge, ba sowohl Alle thun, mas Gott gefällig ift, als auch fie felbst, da ihre Herzen einander nicht abstoßen, sich mit einander verbinden und so nicht die Natur, sondern der Wille bewirfe, baf fie Gins finb.

6. Es versteht burchaus nicht weise zu sein, wer Gott nicht kennt. Und da Christus die Weisheit ist, so ist nothwendig ausserhalb der Weisheit, wer Christus entweder nicht kennt oder ihn haßt, wie die, welche von dem Geren der Herrlickeit und dem König der Zeiten und dem eingebornen Gotte wollen, daß er mehr ein Geschäpf Gottes als der Sohn Gottes sei, und, da sie in thörichter Weise lügen, einen noch thörichtere Sinn in der Vertheidigung ihrer Lüge zeigen. Wir müssen nämlich auch jest noch ein wenig die Eigenheit

<sup>1)</sup> Apg. 4, 32. — 2) I. Kor. 3, 8. — 3) Joh. 17, 20. 21.

ber Einheit, die in Gott bem Bater und Gott bem Sohne ift, aufsparen und sie gerade aus dem, wovon sie Gebrauch machen, widerlegen.

- 7. Menn nämlich ihre Seele und ihr Berg Gins mar. fo frage ich. ob es burch den Glauben an Gott Eins mar. Allerdings burch ben Glauben, benn burch biesen waren sie Alle eine Seele und ein Berg. Chenfo frage ich, ob ein Glaube ober ob ein zweiter fei. Jedenfalls einer auch nach bem Zeugnif bes Apostels felbit, ber einen Glauben, fowie einen Berrn und eine Taufe und eine Boffnung und einen Gott predigte. Wenn alfo burch ben Glauben, bas beifit burch bie Ratur eines Glaubens Alle Eins maren, marum nimmst bu bei benen nicht eine natürliche Ginheit an, bie burch die Natur eines Glaubens Gins find? Denn Alle waren wiedergeboren zur Unschuld, zur Unsterblichkeit, zur Erkenntnig Gottes, gur Zuversicht ber Soffnung. Und wenn das nicht von einander verschieden sein kann, weil es sowohl eine Hoffnung gibt als auch einen Gott, wie es auch einen Berrn gibt und ein e Taufe gur Wiebergeburt gibt, fo fchreibe. wenn das vielmehr durch Zustimmung Eins ist, als von Natur, auch diesen, die dazu wiedergeboren sind, die Einbeit des Willens zu. Wenn sie aber wiedergeboren sind zur Natur bes einen Lebens und ber einen Ewigkeit, wodurch ihre Seele und ihr Berg Gins ift, so hört in diesen die Ginz-heit der Zustimmung auf, die Eins find in der Wiedergeburt ber nämlichen Ratur.
- 8. Wir sprechen nicht unsere Worte, noch entstellen wir, um die Ohren der Hörenden zu täuschen, den Sinn der Worte und fügen so etwa aus denselben einige Lügen zusammen. Wir machen vielmehr die gesunde Lehre zu unsserer Richtschnur und denken und lehren, was rein ist. Es lehrt nämlich der Apostel, daß diese Einheit der Gläubigen von der Natur der Geheimnisse komme, und schreibt an die Galater: "Denn so Viele euer in Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Es ist unter euch nicht Jude,

noch Grieche, es ift unter euch nicht Stlave, noch Freier, es ist unter euch nicht Mann noch Beib, benn alle seib ihr Eins in Christus Jesus." 1) Daß sie Eins sind bei einer so großen Verschiedenheit der Bolksstämme, Stände, Geschlechter, kommt das von der Zustimmung bes Willens oder von der Ginheit des Geheimniffes, weil fie sowohl eine Taufe haben als auch Alle einen Chriftus angezogen haben? Was wird alfo hier die Eintracht der Seelen 3u thun haben, da sie dadurch Eins sind, daß sie einen Christus in der Natur einer Taufe anziehen?

- 9. Ober wenn, ber pflangt und ber begießt, Gins find, find fie nicht barin Gins, bag fie felbst in einer Taufe wiedergeboren eine Ausspendung einer wiedergebärenden Taufe find? Thun fie nicht bas Rämliche? Sind fie nicht Eines in Einem? Die also in ein und berselben Sache Eins find, find auch von Natur Gins, nicht bloß bem Willen nach, weil sie sowohl felbst das Rämliche geworden als auch Diener ber nämlichen Sache und Wirfung find.
- 10. Es dient aber ber Widerspruch der Thoren immer jum Nachweis ber Thorheit, weil bas, was im Beifte einer thörichten ober verkehrten Ginsicht gegen die Wahrheit zufammengestellt wird, mahrend fie unerschütterlich und unbeweglich ift, weil es ihr entgegengesetzt ift, als unwahr und thöricht erkannt werden muß. Da nämlich bie Baretifer bemüht find, bezüglich ber Worte zu täuschen: "Ich und ber Bater find Gine," damit man nicht bei ihnen 2) an eine Einbeit ber Natur und eine unterschiebslose Gubftang ber Gottheit glaube, fondern daß fie in Folge gegenseitiger Liebe und in Folge ber Eintracht bes Willens Eins maren, fo haben fie ein Gleichniß jener Einheit, wie wir im Borbergebenden gezeigt haben, 3) auch aus ben Worten bes Berrn entnommen: "Damit Alle Gins feien, wie bu, Bater, in mir und

<sup>1)</sup> Galat. 3, 27. 28. 2) Bei bem Bater und Sohne.

<sup>3)</sup> R. F.

ich in dir, damit auch sie es in uns seien." 3) Ausserhalb der evangelischen Berheissungen steht, wer ausserhalb ihres Glaubens steht, und durch die Schuld gottloser Auffassung ist die einfältige Hoffnung verloren gegangen. Denn nicht so fast Berzeihung als Belohnung verdient es, nicht zu wissen, was man glaubt. Denn es ist der größte Lohn des Glaubens, zu hoffen, was man nicht weiß. Aber die Wuth der höchsten Gottlosigkeit ist es, entweder das Erkannte nicht zu glauben oder die Auffassung des Glaubens zu entstellen.

11. Mag jedoch auch die Gottlosigkeit ben Sinn ihrer eigenen Auffassung entstellen, fo tann boch bie Auffassung bes Wortlautes nicht beseitigt werben. Der Berr bittet ben Bater, es möchten bie, welche an ihn glauben werben, Gins fein und, wie er felbft im Bater und ber Bater in ihm ift. to Alle in ihnen Gins fein. Was willft bu bier mit gleichem Sinne, mas mit einer Einheit ber Seele und bes Bergens in ber Zuftimmung bes Willens? Denn wenn ber Wille bewirken murbe, baf fie Gins find, fo hatte es bem Berrn nicht an einem Borrath von geeigneten Worten gefehlt. um in folgender Weise zu beten: "Bater, wie wir Eines wollen, so mögen auch sie Eines wollen, damit wir alle durch Eintracht Eins seien." Ober hat vielleicht, der das Wort ift, die Bedeutung bes Wortes nicht gekannt und, ber die Wahrheit ift, Wahres zu fagen nicht verstanden und, ber die Weisheit ift, in thörichter Rebe geirrt und, ber die Rraft ift, an folder Schwäche gelitten, bag er nicht ausfprechen konnte, mas er zum Berftanbnig bringen wollte? Er hat allerdings die mahren und ungefälschten Geheimniffe bes evangelischen Glaubens ausgesprochen. Und er bat fie nicht bloß ausgesprochen, um sie zu bezeichnen, sondern sie auch gelehrt für ben Glauben in biefen Worten: "Damit Alle Eines seien, wie bu, Bater, in mir und ich in bir, ba=

<sup>1) 30</sup>h. 17, 21.

mit auch sie es in uns seien." Zuerst kommt ein Gebet für die, von denen gesagt wird: "damit Alle Eins seien." Dann wird die Bildung der Einbeit durch ein Beispiel der Einsbeit gezeigt, wenn er sagt: "Wie du, Bater, in mir dist und ich in die bin, damit auch sie es in uns seien," damit, wie der Bater im Sohn lund der Sohn im Bater ist, so nach dem Muster dieser Einheit Alle im Bater und Sohne Eins wären.

12. Weil es aber nur bem Bater und Sohne von Ratur eigen ist, daß sie Eins sind, weil ein Gott aus Gott und ein Eingeborner aus einem Ungebornen nur die Natur feines Ursprungs besitzen kann, so daß sowohl ber Bezeugte in der Substang seiner Geburt fein Dasein hat als auch Die Beburt feine andere verschiedene Wahrheit ber Gottheit hat als die, von der sie ausgegangen ift, so hat der Berr, um uns im Glauben Richts unentschieden gu laffen, Die Natur dieser vollendeten Einheit in der ganzen folgenden Rede gelehrt. Es folgt nämlich: "damit auch die Welt glaube, daß du mich gesendet hast." 1) Darum soll also die Welt glauben, daß der Sohn vom Bater gesendet worden sei, weil Alle, die an ihn glauben werden, im Bater und Sohne Eins sein werden. Und wie sie es sein werden, erfahren wir fogleich: "Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, bie bu mir gegeben haft." 2) Und nun frage ich, ist Herrlichkeit das Nämliche wie Wille, da der Wille eine Bewegung der Seele ift, Herrlichkeit aber entweder eine äuffere Erscheinung ober Bürde ber Natur? Die vom Bater empfangene Herrlichkeit hat also der Sohn Allen ge= geben, die an ihn glauben werden, feineswegs ben Willen. Denn mare biefer gegeben worben, fo hatte ber Glaube feinen Werth, ba ber Zwang bes von auffen zugeführten Willens uns ben Glauben brachte. Bas aber Die Berleibung ber angenommenen Berrlichkeit für einen Gewinn

<sup>1) 30</sup>h. 17, 21. — 2) Ebb. B. 22.

bringe, zeigte er in den Worten: "Damit sie Gins seien, wie wir Eins find." Aus dem Grunde wurde alfo die angenommene Berrlichfeit gegeben, bamit Alle Gins feien. Sie find also alle Eins in ber Berrlichkeit, weil keine anbere als die empfangene Herrlichkeit gegeben und weil fie nur bazu gegeben wurde, bag Alle Gine feien. Und ba burch die dem Sohne gegebene und von dem Sohne ben Gläubigen verliehene Berrlichkeit Alle Gins find, fo frage ich, wie ber Gobn eine vom Bater verschiedene Berrlichkeit habe, ba alle Gläubigen die Berrlichkeit bes Sohnes zur Einheit ber väterlichen Berrlichkeit aufnimmt. Es maa nun diese Rebe vielleicht ber menschlichen Soffnung ungewohnt, aber sie wird nicht unglaubwürdig fein. Dbichon es nämlich vermeffen fein mag, das zu hoffen. fo verftößt doch ber Unglaube gegen die Gottesfurcht. da wir einen und benselben Urheber ber Hoffnung und bes Glaubens haben. Sievon werden wir nun eingebender und umfangreicher am geeigneten Orte handeln. 1) Indessen läßt sich jedoch auch aus gegenwärtiger Auseinandersetzung erkennen, bag Diese unsere Boffnung weber eitel noch vermessen ist. Durch die empfangene und gegebene Herrlichkeit sind alfo Alle Eins. 3ch halte fest am Glauben, und ich erfasse die Urfache ber Einheit, aber ich begreife noch nicht die Art und Weise, wie die gegebene Berrlichkeit bewirte, bag Alle Gins find.

13. Der herr jedoch, der dem Bewußtsein der Gläubigen Nichts ungewiß ließ, lehrte uns eben jene Wirkung der natürlichen Wirksamkeit in den Worten: "Damit sie Eins seien, wie wir Eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen Eins seien." Die nun, die zwischen Bater und Sohn eine Einheit des Willens setzen, frage ich, ob durch die Wahrheit der Natur heute Christus in uns ist oder durch die Eintracht des Willens. Wenn nämlich das Wort in Wahrheit Fleisch geworden ist und wir in Wahr-

<sup>1)</sup> Buch 11.

heit das Wort als Fleisch in der Speise des Herrn em= pfangen, wie muß man nicht glauben, baß er in feiner Ratur unter uns wohne, der sowohl die Natur unseres Fleissches schon, da er als Mensch geboren wurde, unzertrennbar mit fich verbunden hat, als auch die Natur seines Fleisches mit ber Ratur ber Emigkeit im Saframente bes uns mitzutheilenden Fleisches vermischt bat? Go find wir namlich Alle Eins, weil sowohl in Christus ber Bater ist als auch Chriffus in uns ift. Wer alfo nur immer läugnen will. daß ber Bater von Ratur in Chriftus fei, ber läugne zuvor, baß nicht von Natur entweder er 1) in Chriftus ober Chriftus in ihm fei. Denn ber Bater in Chriftus und Chriftus in uns bewirken, daß wir in diesen Eins find. Wenn alfo Chriftus in Wahrheit das Fleifch unferes Körpers angenommen hat und ber Mensch, ber aus Maria geboren worden ift, in Wahrheit Chriftus ift und wir in Wahrheit in geheimnisvoller Weise bas Fleisch seines Kör= pers empfangen (und barin werben wir Gins fein, weil ber Bater in ibm ift und er in une), wie wird eine Ginbeit bes Willens behauptet, da die natürliche Eigenheit im Gebeimniß bas Geheimniß ber vollkommenen Ginheit ift? 1)

14. Man muß nicht in ben Dingen Gottes nach menich= licher oder weltlicher Auffassung reben, und nicht muß man burch eine gewaltthätige und unbesonnene Lehrweise aus ber Gefundheit himmlischer Worte in verkehrter und gottlofer Auffassung eine Verkehrtheit mit Gewalt ableiten. Was geschrieben steht, wollen wir lefen, und was wir gelesen haben, wollen wir zu begreifen fuchen, und bann werben wir die Pflicht eines vollkommenen Glaubens erfüllen. Denn mas mir von der natürlichen Wahrheit Chrifti in uns fagen. fagen wir, wenn wir es nicht von ihm erfahren haben, in

<sup>1)</sup> Nämlich der es längnen will.
2) Durch die Bereinigung mit dem wahren Leibe Christi im Altarsfakramente wird nicht eine bloße Einheit des Willens, sondern eine Einheit der Natur mit dem Sohne und dadurch mit bem Bater bemirtt.

thörichter und gottlofer Weise. Er sagt nämlich selbst: "Mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm." In die Wahrheit bes Fleisches und Blutes zu zweiseln ist uns nicht mehr gesstattet. Denn nun ist es sowohl nach dem Bekenntnis des Herrn selbst als anch nach unserm Glauben wahrhaft Fleisch und ist wahrhaft Blut. Und indem wir diese nehmen und genießen, bewirken sie Dieß, daß wir in Christus sind und Ehristus in uns ist. Ist daß nicht Wahrheit? Mag es immerhin sür die nicht als wahr erscheinen, welche läugnen, daß Ehristus Jesus wahrer Gott sei. Er ist also selbst in uns durch das Fleisch, und wir sind in ihm, während mit ihm das, was wir sind, in Gott ist.

15. Wie febr wir aber in ihm burch bas Geheimnis bes mitgetheilten Fleisches und Blutes find, bezeugt er felbit mit den Worten: "Und diese Welt sieht mich nicht mehr. ibr aber werdet mich feben, weil ich lebe und ihr leben werdet. weil ich in meinem Bater bin und ihr in mir und ich in euch." 2) Wenn er nur eine Einheit bes Willens hatte gu verstehen geben wollen, warum hat er eine gewisse Stufe und Ordnung in ber Berftellung ber Einheit bargeftellt. wenn nicht zu bem Zwede, bag man glaube, wir feien, mabrend er im Bater burch bie Ratur ber Gottheit mare. in ihm durch feine leibliche Geburt, und er fei wieder in uns durch das Geheimniß der Saframente, damit fo eine volltommene Einheit burch ben Mittler gelehrt wurde, ba, während wir in ihm wohnten, er im Bater wohnte und er. während er im Bater wohnte, in uns wohnte und wir fo zur Einheit des Baters gelangten, ba in bem, welcher ber Beburt nach in ihm von Natur ift, auch wir von Natur wären. indem er von Natur in uns beständig wohnt?

<sup>1) 30</sup>h. 6, 56. 57. — 2) Ebb. 14, 19. 20.

16. Wie natürlich aber in uns biefe Ginheit fei, bat er felbst in folgender Beife bezeugt: "Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm." 1) Es wird nämlich Niemand in ihm fein, wenn er nicht gupor felbst in ihm ist, indem er nur das Fleisch Desienigen in sich aufnimmt und umschließt, ber bas feinige empfangen hat. Das Geheimniß diefer vollkommenen Einheit hatte er aber schon im Vorbergebenden gelehrt in den Worten: "Wie mich der lebendige Bater gefandt hat und ich burch ben Bater lebe, so wird auch, ber mein Fleisch ist, burch mich leben." 2) Er lebt alfo burch ben Bater, und wie er burch ben Bater lebt, ebenso leben wir burch fein Fleisch. Denn febe Bergleichung wird zu einem Anhaltspunkte für bas Berständniß vorgenommen, daß wir in das, um was es sich handelt, nach dem vorgebrachten Gleichniß eindringen. Das ist also die Ursache unseres Lebens, daß wir Christus haben, ber in uns, die wir fleischlich sind, im Fleische wohnt, und wir so burch ihn in bem Zustande leben werben, in welchem er burch ben Bater lebt. Wenn wir also von Natur bem Fleische nach burch ihn leben, bas beifit, bie Natur feines Fleisches erlangt haben, wie follte er nicht von Natur bem Geifte nach in sich ben Bater haben, ba er felbst burch ben Bater lebt? Durch ben Bater aber lebt er, indem er burch Die Geburt nicht eine fremde und verschiedene Natur empfangen hat, indem er, während er ist, einerseits durch ihn ift und anderseits boch nicht irgend eine unterlaufende Unähnlichkeit ber Natur ihn von ihm trennt, sindem er in sich burch die Geburt den Bater hat in der Kraft der Natur.

17. Das haben wir aber beghalb erwähnt, weil bie Bäretifer eine bloße Einheit bes Willens zwischen bem Bater und Sohn fälschlich behaupteten und das Beispiel

<sup>1)</sup> Joh. 6, 57. 2) Ebb. 58. Lach ber Bulgata und bem griechischen Texte heißt es: ber mich ift, flatt: ber mein Fleisch ift.

unserer Einheit mit Gott anwendeten, wie wenn uns, da wir mit dem Sohn und durch den Sohn mit dem Vater nur durch den Gehorsam und Willen der Gottessurcht geeinigt seien, durch das Geheimniß des Fleisches und Blutes keine Eigenheit natürlicher Gemeinschaft gewährt würde, da wir doch sowohl in der uns verliehenen Perrlichkeit des Sohnes als auch in dem in uns dem Fleische nach wohnenden Sohne, da wir in ihm leiblich und unzertrennlich geeinigt sind, das Geheimniß der wahren und natürlichen Einheit verkünden müssen.

18. Wir haben also ber Thorheit ber Büthenden ge= antwortet, blog um ihre eitle Lüge nachzuweisen, bamit fie nicht Unerfahrene in den Irrthum einer leeren und lächerlichen Behauptung verftrickten. Übrigens bedurfte ber evangelische Glaube nicht nothwendig unserer Erwiderung. Unfere Ginbeit mit Gott bat ber Berr fur uns erfleht. Die feinige aber bewahrt er und verbleibt in ihr. Und sie sind nicht Eins burch bas Geheimniß ber Beilsordnung, 1) fon= bern durch die Geburt der Natur, da Gott, indem er ibn aus fich zeugt, in feiner Beife in ihm entartet. Gie find Eins, ba, mas feiner Sand nicht entriffen wird, ber Band bes Baters nicht entriffen wird, ba man, wenn man ibn tennt, ben Bater fennt, ba, wenn man ihn gefehen bat, man ben Bater gesehen hat, ba, mas er fpricht, ber Bater fpricht, ber in ihm wohnt, da in ihm, wenn er wirkt, der Bater wirft, ba er felbst im Bater ift und ber Bater in ihm ift. Das leistet nicht das Geschöpf, sondern die Geburt, bewirkt nicht der Wille, fondern die Macht, spricht nicht der gleiche Sinn, fondern die Natur; 2) benn es ift nicht Eins, geschaffen und geboren werben, und nicht ift wollen das Nam-

<sup>1)</sup> Der Bater und Sohn find nicht burch bie Menschwerbung Eins.

<sup>2)</sup> Nach einer Sanbidrift: bie Beburt.

liche als vermögen, noch ift übereinftimmen bas Nämliche als wohnen.

19. Wir läugnen alfo nicht die Gleichheit der Gefin= nung zwischen bem Bater und Sohn, benn bas pflegen bie Saretifer zu lügen, baß sie erklären, wir behaupteten, ba wir nicht die bloke Gintracht als Ginheit annehmen, baf fie in Zwietracht waren. Doch sie follen vernehmen, wie wenig wir die Gleichheit der Gefinnung laugnen. Eins find Bater und Sohn in ber Ratur, Berrlichkeit und Rraft, und nicht fann die nämliche Natur Berschiedenes wollen. Und fie sollen noch bazu den Sohn vernehmen, wie er die Einheit seiner Natur mit dem Bater bezeugt. Er sagt nämlich: "Wenn jener Belfer kommen wird, ben ich euch vom Bater senden werde als den Geift der Wahrheit, der von meinem Bater ausgeht, so wird er von mir Zeugniß geben." 1) Der Belfer mird tommen, und es wird ihn ber Gohn vom Bater fenden, und er ift der Geift der Wahrheit, ber vom Bater ausgeht. Es möge die ganze Schule der Baretifer bie Stacheln ihres Geiftes lostaffen und jett Etwas ausfindig machen, was sie ben Unwissenden wenigstens vorspiegeln, und lehren, mas bas fei, mas ber Gohn vom Bater fendet. Wer fendet, zeigt feine Macht in bem, mas er fendet. Aber mas werben wir uns unter bem, mas er vom Bater fendet, porftellen, etwas Empfangenes ober Abgetretenes ober Gezeugtes? Denn es muß bas Eine ober Andere hievon be-beuten, was er vom Bater senden will. Und er will vom Bater fenden jenen Geift ber Wahrheit, ber vom Bater ausgeht. Es findet alfo da fein Empfangen mehr ftatt, wo ein Ausgehen ausgesprochen ift. Es bleibt übrig, daß wir darüber unsere Meinung bestimmt erklären, ob wir in ihm bas Bervorgeben eines Eriftirenben ober bas Ausgeben eines (Bezeugten annehmen. 2)

1) 3oh. 15, 26.

<sup>2)</sup> Der beilige Beift als britte Berfon ber Gottheit geht

20. Ich will aber hierin jest nicht bie Freiheit ber Auffassung verfümmern, ob man glauben wolle, daß ber Beift ber Tröfter aus bem Bater ober baf er aus bem Sohne fei. 1) Denn nicht hat der Berr es ungewiß gelaffen. Denn in ber nämlichen Rebe bat er Dieß in folgender Beife ausgesprochen: "Ich habe euch noch Bieles zu fagen, aber ihr konnt es noch nicht ertragen. Wenn jener Beift ber Wahrheit kommen wird, wird er euch zu aller Wahrbeit anleiten. Denn er wird nicht aus fich felbst reben. fondern Alles, was er boren wird, wird er reden und euch Die Aufunft verfünden. Dieser wird mich verberrlichen. benn er wird vom Meinigen nehmen und es euch vertünben. Alles, mas ber Bater hat, ift mein. Deghalb habe ich gesagt: Er wird vom Meinigen nehmen und es euch verfünden." 9) Bom Sohne also nimmt er, der sowohl von ihm gesendet wird, als auch vom Bater ausgeht. Und ich frage, ob es bas Rämliche sei, vom Sohne nehmen wie vom Bater ausgeben. Wenn man nun einen Unterschied annahme zwischen .. nehmen vom Sohne" und .. ausgeben vom Bater", fo wird man wenigstens glauben, bag ein und Daffelbe fei . vom Sohne nehmen wie vom Bater nehmen. Denn ber Berr felbst fagt: "Denn er wird vom Meinigen nehmen und es euch verfünden. Alles, mas ber Bater bat. ist mein. Deßhalb habe ich gefagt: Er wird vom Meinigen nehmen und es euch verfünden." Bon bem, mas er nehmen wird, mag es eine Macht sein oder eine Kraft oder eine Lehre, hat ber Sohn gesagt, daß es von ihm genommen werden muffe, und wieder gibt er zu verstehen, daß er eben bas vom Bater nehmen muffe. Da er nämlich fagt, baß Alles, was ber Bater hat, fein Eigenthum fei, und bag er beghalb gefagt habe, bag es vom Seinigen genommen werben muffe, lebrt er auch, baß es vom Bater genommen werben

nämlich vom Bater von Ewigfeit ber bor, ift nicht wie ber Sohn von Ewigfeit vom Bater gegengt.

2) Sob. 16, 12-15.

<sup>1)</sup> B. 2. K. 4 wird der Sohn ber Urheber bes beiligen Geiftes genannt.

muffe, von ihm aber genommen werbe, weil Alles, was bem Bater gehört, ihm gehört. Es gibt in biefer Einheit feinen Unterschied, und es ift tein Unterschied, von wem es genommen wurde, weil, mas vom Bater gegeben ift, als vom Sohne gegeben bargestellt wird. Wird auch hier eine Ginbeit bes Willens vorgebracht werben? Alles, mas ber Bater hat, gehört bem Sohn, und Alles, was bem Sohn gebort, gebort dem Bater. Denn er felbst sagt: "Und Alles, was mein ift, ist dein, und was bein ist, ist mein." 2) Es ist hier noch nicht ber Ort, zu zeigen, warum er die Worte gesprochen habe: "Denn er wird vom Meinigen empfangen." Denn es ift eine Binweisung auf Die Zukunft, wenn ausgesprochen ift, daß er empfangen wird. Jest fagt er wenigftens, daß er beghalb von ihm empfangen werbe, weil alles Eigenthum des Baters ihm gehöre. Berschneide, wenn du kaunft, bie Einheit dieser Natur, und nimm irgend eine Nothwendigkeit von Unähnlichkeit an, in beren Folge ber Sohn nicht in ber Einheit ber Natur ift. Denn vom Bater geht ber Beift ber Bahrheit aus, aber vom Sohne wird er vom Bater gefenbet. 2) Alles, mas bem Bater gehört, gehört bem Sohn, und beghalb wird, ber gesendet werden wird, Alles, mas er empfangen wird, vom Sohne empfangen, weil dem Sohne Alles gehört, was dem Bater gehört. Die Natur richtet fich alfo in Allem nach ihrem Gefete, und weil Beibe Gins find, fo ift in Beiden in Folge ber Zeugung und Geburt Die Bezeichnung ber nämlichen Gottheit, ba von bem, was vom Bater ber Beift ber Bahrheit empfangen wird, ber Cobn bekennt, daß es von ihm gegeben werden muffe. Man muß alfo ber häretischen Berkehrtheit nicht bis zu einer gottlosen Anficht die Bügel fchießen laffen, fo daß fie von biefem Ausspruch bes Berrn, es werbe, weil Alles, mas bem Bater gebore, ihm gehore, beghalb ber Beift ber Wahrheit von

1) Joh. 17, 10. 2) Nach anderer Leseart: Bom Sohne und vom Bater wirder gesendet. ibm empfangen, nicht bekennen wurde, daß er auf bie Gin= beit der Ratur zu beziehen fei.

21. Es moge nämlich Jener reben, ber bas Gefäß ber Auserwählung und der Lehrer der Bölfer ift, nachdem er gemäß ber Einsicht ber Wahrheit querft ben Glauben bes "römifchen Boltes gelobt hat. 1) Inbem er nämlich bie Gin= beit der Natur in Bater und Sohn lehren will, fpricht er alfo: "Ihr aber seib nicht im Fleische, sonbern im Geifte, wenn anders ber Geift Gottes in euch ift. Wenn aber Jemand ben Geift Chrifti nicht hat, fo ift Diefer nicht fein. Wenn aber Christus in euch ist, fo ist zwar ber Leib tobt in Folge ber Gunbe, ber Beift aber ift Leben in Folge ber Gerechtigkeit. Wenn aber ber Beift beffen, ber Jefus von ben Tobten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Todten auferweckte, auch euere fterblichen Leiber wieder lebendig machen wegen feines Beiftes. ber in euch wohnt." 2) Wir find alle geistig, wenn ber Beift Gottes in uns ift. Aber Diefer Geift Gottes ift auch ber Geift Chrifti. Und da ber Beist Chrifti in uns ift, so ift boch ber Beift Desienigen in uns. ber Chriftus von ben Tobten auferwedt hat, 3) und ber Chriftus von ben Tobten auferwedt hat, wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen wegen feines Beiftes, ber in uns wohnt. Wir werben alfo lebendig gemacht megen bes in uns wohnenden Geistes Chrifti burch ben, der Chriftus von ben Todten auferwedt hat. Und ba ber Geist beffen in uns ift, ber Christus von ben Todten auferweckt hat, fo ift einerseits boch der Beift Chrifti in une, und andererseits ift es boch ber Beift Gottes, ber in uns ift. Unterscheibe alfo, o Baretiter, ben Beift Chrifti vom Beifte Gottes, und ben Geift bes von ben Tobten auf= erweckten Christus von dem Beifte bes Christum von den Tobten auferweckenden Gottes, da der in uns wohnende

<sup>1)</sup> Röm. 1, 8. — 2) Ebb. 8, 9—11. 3) Nämlich ber Geift bes Baters.

Geist Christi ber Geist Gottes ift, und da der Geist des von den Todten auferweckten Christus doch der Geist Gottes ift, der Christum von den Todten auferweckte.

- 22. Und ich frage nun, ob du im Geiste Gottes eine Natur ober eine Sache der Natur bezeichnet glaubst. Denn nicht das Nämliche ist Natur wie eine Sache der Natur, wie nicht das Nämliche ein Mensch ist und was zum Menschen gehört, und nicht das Nämliche das Feuer und was zum Feuer selbst gehört, und wie in diesen Fällen ist auch nicht das Nämliche Gott und was zu Gott gehört.
- 23. Ich weiß nämlich recht wohl, daß im Geiste Gottes der Sohn Gottes so ausgedrückt ist, daß man einsieht, es sei in ihm Gott der Bater bezeichnet, und daß der Ausdruck Geist Gottes zur Bezeichnung eines Jeden 1) dienen kann, und daß das nicht bloß aus den Zeugnissen der Propheten, sondern auch des Evangeliums nachgewiesen werde, wenn es heißt: "Der Geist des Herrn über mir, deßbalb hat er mich gesalbt, ") und wieder: "Sieh mein Knecht, den ich auserwählt habe, mein Geseleker, an dem meine Seele Wohlgefallen hat; ich werde meinen Geist auf ihn Legen," duch indem der Herr selbst von sich Zeugniß gibt: "Wenn ich aber im Geiste Gottes die Teusel austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen." Das scheint nämlich unzweideutig entweder den Vater zu bezeichnen oder den Sohn, indem es jedoch die Kraft der Natur offenbart.
- 24. Denn beghalb, glaube ich, fei bei Beiben "Geift Gottes" gefagt, damit wir nicht glauben möchten, es fei

<sup>1)</sup> Einer jeben ber brei göttlichen Personen, cujusvis, nicht utriusque. Wenigstens wird in R. 25 ausbrücklich nachgewiesen, baß unter Geift Gottes auch ber heilige Geist als britte Person ber Gottheit zu versiehen sei.

2) Luk. 4, 18. — 3) Matth. 12, 18. — 4) Ebb. B. 28.

fo wie bei leiblichen Berhältniffen ber Gohn im Bater ober ber Bater im Sohne, nämlich bamit man nicht glaube, baß Gott an einem bestimmten Orte wohne und nirgends anders= wo auffer feinem Aufenthaltsorte vorhanden fei. Der Menfch nämlich ober irgend etwas Anderes, was ihm ähnlich ift, wird, wenn er irgendwo ift, nicht zugleich anderswo fein. Denn bas, mas bort ift, ift auf ben Bunkt beschränkt, wo es ift, indem die Ratur beffen, ber irgendwo einen unveränderlichen Aufenthaltsort bat, unfähig ift, überall zu fein. Gott aber, Die lebende Macht von unermeflicher Kraft, Die überall vorhanden ist und nirgends fehlt, zeigt sich ganz burch bas Seinige und gibt zu verstehen, bag bas Seinige nichts Anderes als er fei, so daß man erkennt, daß da, wo bas Seinige fich befindet, auch er fei. Richt aber foll man glauben, daß er nach Art des Leibes, wenn er irgendwo fich befindet, nicht zugleich überall fei, ba er nicht aufhört, burch bas Seinige in Allem zu fein, mas aber fein ift, nichts Unberes ist, als mas er felbst ift. Und bas ift nun gesagt, um bie Natur zu begreifen.

25. Daß aber unter dem Geiste Gottes Gott Vater bezeichnet werde, das, glaube ich, muß man daraus absehmen, daß der Herr Jesus Christus bekannt hat, es sei der Geist des Herrn über ihm, weßhalb er ihn salbe und sende, das Evangesium zu verkünden. Denn die Kraft der väterlichen Natur wird in ihm geoffenbart, indem sie die Mittheilung ihrer Natur auch an dem im Fleische gebornen Sohne durch das Geheimniß dieser geistigen Salbung zeigt, da nach der Gedurt, die in der Spendung der Tause stattsfand, auch folgende Bezeichnung der Eigenheit damals vernommen wurde, da eine Stimme vom Himmel bezeugte: "Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt." <sup>1</sup>) Denn man muß es nicht so auffassen, als ob er selbst über sich

<sup>1)</sup> Bf. 2, 7; Lut. 3, 22 beißt es: An bir habe ich mein Bohlgefallen.

ware ober bei sich vom himmel ba ware ober er sich felbst ben Beinamen eines Sohnes gegeben hatte, 1) fonbern bas war alles eine Nachweifung unferes Glaubens, bag wir unter bem Geheimnif ber volltommenen und mahren Geburt Die Einheit ber im Sohne mohnenden Natur, ber auch Mensch zu sein begonnen hatte, kennen lernen möchten. Daß nun ber Bater im Geiste Gottes bezeichnet werbe, baben wir fo gefunden. Bom Sohne aber finden wir es in folgender Weise nachgewiesen, wenn er sagt: "Wenn ich aber im Geiste Gottes die Teufel austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen," indem er nämlich nach= weist, daß er, das heißt er durch die Macht seiner Natur, Die Teufel austreibe, Die nur durch ben Beist Gottes aus-getrieben werben können. Es liegt auch im Geiste Gottes Die Bezeichnung bes tröftenden Geiftes, 2) und nicht bloß nach dem Zeugniß der Propheten, sondern auch der Apostel, wenn es heißt: "Sondern das ist es, was ausgesprochen worden ist durch den Propheten. Es wird geschehen in den letten Tagen, spricht ber Herr, ba werbe ich von meinem Geiste über alles Fleisch ausgießen, und es werden weissagen ihre Söhne und ihre Töchter." 3) Und wir sehen, daß das alles an den Aposteln erfüllt worden sei, als sie alle nach ber Sendung bes beiligen Beiftes die Sprachen ber Bolter fprachen.

26. Das wurde aber nothwendig deshalb nachgewiesen, damit die häretische Lüge, mochte sie nach welcher Seite nur immer sich wenden, durch die Grenzen und die Borschrift der evangelischen Wahrheit eingeschlossen wäre. Denn es wohnt in uns Christus, und indem Christus in uns wohnt,

<sup>1)</sup> Matth. 3, 16. 17.

<sup>2)</sup> Unter Beift Gottes wirb auch bie Berfon bes beiligen Beiftes verftanben.

<sup>3)</sup> Apg. 2, 16. 17 : 3oel 2, 28.

wohnt Gott ') in uns. Und ba in uns ber Geift Chrifti wohnt, fo wohnt, obichon ber Geift Chrifti in uns wohnt, boch fein anderer Beift als ber Beift Gottes in une. Wenn man baber erkennt, bag burch ben beiligen Beift Chriffus in uns ift. fo muß man boch erkennen, bak Diefer ebenso ber Geift Gottes wie ber Beift Chrifti fei. Und da durch die Natur der Sache die Natur felbst in uns wohnt, so wird man glauben, daß die Natur des Sohnes vom Bater nicht unterschieden sei, da vom heiligen Geift, ber somobl ber Geift Chrifti als auch ber Geift Gottes ift. fich nachweisen läßt, daß er Sache einer Ratur fei. 3ch frage also jett: Warum sind sie nicht von Natur Eins? Vom Bater geht aus der Geist der Wahrheit, vom Sohne wird er gefendet, und vom Sohne nimmt er. Aber Alles, was ber Bater hat, gehört bem Sohne, und barum ift, ber von ihm nimmt, ber Geist Gottes, zugleich aber auch ber Beift Chrifti. Die Sache gebort zur Natur bes Sobnes. aber die nämliche Sache gehört auch zur Natur des Baters. Es ift ber Beift beffen, ber Chriftus von ben Topten erweckte, aber es ist auch ber Beist bes von ben Tobten erwedten Chriftus. Es mag in irgend Etwas die Natur Christi und Gottes sich unterscheiben, bag sie nicht die namliche ift, wenn verburat werben fann, bag ber Beift, welcher Gottes Beift ift, nicht auch Chrifti Beift fei.

27. Aber bich, Häretiker, ber bu wüthest und vom Geiste ber tödtlichen Lehre herumgetrieben wirst, hält der Apostel fest und treibt dich in die Enge, der Christus uns zur Grundseste des Glaubens macht, ") und dem auch folgender Ausspruch des Herrn wohlbekannt ist: "Benn Jemand mich siebt, so wird er auch mein Wort halten, und mein Bater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen

<sup>1)</sup> Rämlich Gott Bater, ber im ganzen gegenwärtigen Kapitel gemeint ift, wenn bas einfache Wort Gott gebraucht wirb. 2) I. Kor. 3, 11.

und unsere Wohnung bei ihm nehmen." 1) Denn baburch hat er bezeugt, daß, wenn der Geist Christi in uns wohne, ber Beift Gottes in uns wohnt, und bag von einander nicht verschieden sei ber Geist bes von den Todten Auferweckten und Deffen, ber ihn von ben Todten auferweckte. Denn fie fommen und wohnen bei uns, und ich frage: Werden fie in Begleitung von Verschiedenheiten kommen und Wohnung nehmen, ober in ber Ginheit ber Natur? Aber es ftellt ber Lehrer ber Beiben bem entgegen, baf nicht zwei Beifter, nämlich Gottes 2) und Christi, fondern der Geift Christi, ber auch ber Beift Gottes ift, in ben Gläubigen wohne. Es ift nicht ein Zusammenwohnen, sondern ein Wohnen, unter bem Geheimniß bes Zusammenwohnens jedoch ein Wohnen, indem weder Zwei 8) wohnen noch ein Bewohner von einem andern unterschieden ift. Denn es ift in uns ber Beift Gottes, aber es ift auch in uns ber Geift Chrifti. und wenn ber Beift Chrifti in uns ift, ift auch ber Beift Gottes in uns. Da also, mas Gottes ift, auch Christi ist und, was Chrifti ift, auch Gottes ift, fo tann nicht Chriftus etwas Berschiedenes und Anderes fein, als Gott ift. Gott ift alfo Chriftus, ein Geift mit Gott.

28. Und was jene evangelischen Worte betrifft: "Ich und der Bater sind Eins," \*) so lehrt der Upostel, daß es eine Einheit der Natur sei, nicht eine Bereinsamung der Bermengung, indem er an die Korintber schreibt: "Deßkalb thue ich euch kund, daß Niemand im Geiste Gottes Jesum verslucht." \*) Weißt du nun, o Häretiker, in welchem Geiste du Christus ein Geschöpf nennst? Denn da die verslucht sind, die mehr dem Geschöpfe als dem Schöpfer gedient

<sup>1) 30</sup>h. 14, 23.

<sup>2)</sup> D. b. Gottes bes Baters.

<sup>3)</sup> Coussant bemerkt, es sei hier zu duo zu ergänzen "spiritus" so baß also ber Sinn ist: zwei Götter.
4) Joh. 10, 80. — 5) I. Kor. 12, 3.

Dilarius' ausgew. Schriften.

haben, 1) fo begreife, was bu bift, wenn bu Chriftus als Geschöpf bekennft, ba bir nicht unbekannt ift, baß bie Un= betung bes Geschöpfes bem Fluche anheimgefallen ift. Und beachte, mas folgt: "Und Riemand fann ben Berrn Jefus nennen, auffer im beiligen Geifte." 2) Merkft bu, was bir mangelt, wenn bu Chrifto absprichst, was fein Eigenthum ift? Wenn burch bie Natur Gottes Chriftus bein Berr ift, so haft bu ben beiligen Geist: wenn aber burch einen angenommenen Namen Diefer bein Berr ift, fo fehlt bir ber beilige Geift, und bu bift vom Geift bes Irrthums befeelt, weil Niemand ben Berrn Jesus nennen fann, auffer im heiligen Geifte. Und indem du ihn eher ein Gefchöpf als Gott nennst. fo fagst bu. wenn bu ihm auch ben Namen eines herrn gibft, boch nicht, bag er herr fei, weil er bir vielmehr nach der allgemeinen Weise und in vertrauter Benennung als der Natur nach Herr ift. Aber lerne von Baulus Die Ratur fennen!

29. Es folgt nämlich: "Es gibt nun Theilungen ber Gaben, 3) aber es ift ber nämliche Beift, und es gibt Theilungen ber Berrichtungen, aber es ift ein und berfelbe Berr und es gibt Theilungen ber Wirkungen, aber es ift ber, nämliche Gott, der Alles in Allem wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geiftes gegeben zu dem, was nützlich ift." \*) In Diesen vorliegenden Worten erfeben wir eine vierfache Bezeichnung, da in den Theilungen ber Gaben ber nämliche Geift ift und in ben Theilungen ber Berrich= tungen ein und berselbe Berr ift und in ben Theilungen

<sup>1)</sup> Röm. 1, 25. — 2) I. Kor. 12, 3.
3) Divisiones donorum. Gewöhnlich wird übersetzt: verschiebene Gaben. Ich gebe aber hier die ganz wörtliche Ubersetzung, weil in der Folge divisio und dividere mit offenbarer Zurficheziehung auf diese Stelle vorkommen, welche Zurficheziehung nach der gewöhnlichen Übersetzung nicht gesicht werden föunte.

<sup>4)</sup> Ebb. B. 4-7.

ber Wirkungen ber nämliche Gott ift und in ber Berleihung des Rutens die Offenbarung des Geistes. Und damit bie Verleihung bes Nutens in ber Offenbarung bes Geiftes erkannt murbe, ift fogleich beigefügt: "Dem wird burch ben Geist verliehen bas Wort ber Weisheit, einem Anbern bas Wort ber Wiffenschaft in bem nämlichen Geiste, einem Unbern aber ber Glaube im nämlichen Geifte, einem Anbern Die Gabe ber Beilungen im nämlichen Geifte, einem Andern die Kraft, Wunder zu wirken, einem Andern Weiffagung. einem Andern Unterscheidung ber Beifter, einem Andern mancherlei Sprachen, einem Andern Auslegung ber Sprachen." 1)

30. Das nun, was wir als ben vierten Bunkt ange-führt haben, nämlich die Offenbarung bes Geistes bei ber Berleihung bes Rutens, bietet ein vollkommenes Berftandniß. Es ist nämlich erwähnt, burch welchen verschiedenen verliebenen Ruten biefe Offenbarung bes Geistes stattfinde. Denn in biesen Kraftäufferungen ber Theilungen zeigt fich in gang zweifellofer Weife biefe Gabe, von ber ber Berr gu ben Aposteln gesprochen hatte, ba er ihnen auftrug, Jerusalem nicht zu verlaffen. "Bielmehr", sprach er, erwartet bie Berheiffung bes Baters, Die ihr aus meinem Munbe vernommen habt. Denn Johannes hat mit Waffer getauft, ihr aber werbet mit bem beiligen Beifte getauft werben, ben ihr empfangen werbet nach wenigen Tagen." 3) Und wieberum: "Ihr werbet aber Kraft empfangen, wenn ber bei= lige Beiff über euch herabkommt, und werbet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an die äussersten Grenzen der Erde." Der fordert auf, die Berheissung des Baters zu erwarten, die man aus seinem Munde vernommen hat. Gewiß ist es auch jetzt ein Ausspruch dieser väterlichen Berheiffung. Durch diese Kraft=

<sup>1)</sup> Ebb. 8-10. — 2) Apg. 1, 4. 5. — 3) Ebb. B. 8. 4) Nämlich in ber zweiten Stelle.

mirkungen alfo besteht die Offenbarung bes Beiftes. Denn nickt perborgen ift die Gabe des Geiftes, wo das Wort der Meisheit ift und bie Worte bes Lebens vernommen werben. ober wo die Wiffenschaft ber göttlichen Renntniß ift, bamit uns nicht nach Art ber unvernünftigen Thiere, indem wir Gott nicht tennen, ber Urheber unferes Lebens unbefannt fei, ober bei bem Glauben an Gott, bamit wir nicht, indem wir nicht an bas Evangelium Gottes glauben, aufferhalb bes Evangeliums Gottes fteben, ober bei ber Gabe ber Beilungen, daß wir die Gnade beffen, ber das gemährt, durch die Beilung ber Krantheiten bezeugen, ober bei ber Wirfung ber Bunber, daß man einsehe, daß bas, was wir thun, Gottes Rraft fei, ober bei ber Weiffagung, bag man ertenne, daß wir in der Erkenntniß ber Lehre von Gott unterrichtet werden, ober in der Unterscheidung ber Beifter. bamit uns nicht unbefannt sei, ob Jemand mit beiligem ober verkehrtem Beiste rede, ober bei ben verschiedenen Spraden, bamit jum Zeichen ber Berleihung bes beiligen Beiftes die Rebe in den Sprachen verliehen werde, ober in ber Auslegung ber Sprachen, bamit nicht burch die Unkenntniß ber Glaube ber Zuhörer Gefahr laufe, ba benen, welche Die Sprache nicht kennen, ber Erklärer ber Sprache aus ber Berlegenheit bilft. In allen biefen einem Jeben gum Ruten augetheilten Gaben liegt eine Offenbarung bes Beiftes. indem nämlich durch biefe Wunder bes einem Jeben verliebenen Nutens 1) die Gabe des Geistes nicht verborgen hleiht.

31. Es wendete aber der selige Apostel Paulus in diesem für die menschliche Einsicht so schwierigen Dunkel himmslischer Geheinmisse sowohl eine tadellose Beweisführung als

<sup>1)</sup> Datae unicuique utilitatis admirationes. Statt admirationes brachten bie Druckausgaben vor Coustant administrationes. Constant vertheibigt die handschriftliche Leseart admirationes durch Parallessellen aus den Werken des Hilarius.

auch eine forgfältige Behutsamkeit an, um nachzuweisen, daß diese Theilungen ber Gaben durch ben Geift im Geifte verlieben werben. 1) Denn es ift nicht bas Nämliche, burch ben Beift und im Beifte verliehen werben. Es wird namlich diese Berleihung bes Geschenkes, die im Geiste erhal= ten wird, bennoch burch ben Geift gemahrt. Er ftellt aber biefe Theilungen ber Berleihungen in folgender Beife zusammen: "Das alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der Jedem zutheilt, wie er will.") Jetzt frage ich also, welcher Geist das wirkt und Jedem zutheilt, wie er will, ob der, durch den, oder der, in dem die Zutheilung der Gaben stattfindet. Wenn nun Jemand wagen wird, den Ausspruch zu thun, daß der Nämliche bezeichnet worden sei, so wird ber Apostel Widerspruch erheben, warum der Leser ihn verkehrt's) auffasse. Denn er sagt oben: "Es gibt Theilungen ber Wirkungen, aber es ist der nämliche Gott, der Alles in Allem wirkt." Es ist also ein Anderer, ber theilt, und ein Anderer, in dem die gemährte Zuthei= lung geschieht. Erfasse nun den Gott, der Das alles immer wirkt, doch so, daß Christus wirkt, daß der wirkende Sohn bas väterliche Werk verrichtet. Und wenn bu im heiligen Geiste ben Gerrn Jesus bekennst, so erfasse die Bedeutung ber breitheiligen Bezeichnung bei bem Apostel, ba in ben

<sup>1)</sup> hier haben einige hanbschriften bie Borte: Ne forte non per Christum et in Christo omnia crederentur (ober ftatt bes letzten Bortes crearentur). Couftant erklärt diese Worte für unächt, weil nach benselben die Borte "durch ben Geist" und "im Geiste" nur auf Christus bezogen werden könnten, was mit dem Folgenden in Biderspruch stände.

2) I. Kor. 12, 11.

<sup>3)</sup> Um ben Biderspruch mit dem Apostel zu begreisen, muß man, sagt Coustant, mit den sogleich citirten Borten die unmittelbar vorhergehenden in Berdindung bringen: "Es gibt Theilungen der Berrichtungen, aber es ift ein und berselbe Herr," so daß der Bater durch Gott, der Sohn durch den Herrn bezeichnet wirb.

Theilungen der Gaben der nämliche Geist ist und in den Theilungen der Berrichtungen der nämliche Herr ist und in den Theilungen der Wirkungen der nämliche Gott ist und es wiederum der dabei Alles wirkende eine Geist ist, der einem Jeden zutheilt, wie er will. Dann erfasse es, wenn du kannst, daß der Herr in der Theilung der Verrichtungen und der Gott in der Theilung der Wirkungen eben derselbe eine Geist ist, der sowohl dabei wirkt als auch, wie er will, zutheilt, da in den Theilungen der Gaben ein Geist ist und der nämliche Geist wirkt und zutheilt.

- 32. Wenn bir aber in Gott und dem Herrn dieser eine Geist der nämlichen Gottheit im Geheimniß der Geburt mißfällt, so zeige, welcher Geist und in welchem Geiste er die Theilungen in uns wirkt und zutheilt. Aber du wirst nichts Anderes zeigen können, als was zu unserm Glauben gehört, weil der Apostel, welcher zu verstehen sei, in den Borten zeigte: "Denn gleichwie der Leib einer ist, aber viele Glieder hat, alle Glieder von einem Leibe aber, der viele Glieder hat, einen Leib bilden, so auch Christus." Der zibt also zu verstehen, daß die Theilungen der Gnadenzaben von dem einen Herrn Jesus Ehristus sind, der ein Leib Aller ist. Denn da er den Derrn in der Berrichtung genannt hatte, auch Gott genannt hatte in den Werken, extlärt er dennoch, duß der eine Geist Das alles wirke und vertheile, indem er diese Gliederungen der Gnaden in der Bollendung eines Leibes vertheilt.
- 33. Man müßte etwa glauben, daß der Apostel darin keine Rücksicht auf die Einheit genommen habe, daß er gestagt hat: "Es gibt Theilungen der Verrichtungen, aber es ist ein und derselbe Herr, und es gibt Theilungen der Wirskungen, aber es ist der nämliche Gott,"?) so daß es den Anschein hat, es sei, weil er die Verrichtungen auf den

<sup>1)</sup> I. Ror. 12, 12. -- 2) E6b. 12, 5. 6.

Berrn bezogen hat und die Wirkungen auf Gott, unter ben Berrichtungen und Wirkungen nicht ein und Dasselbe zu verftehen. Bernimm, wie biese Glieberungen ber Berrichtungen Glieberungen ber Wirkungen find, wenn er fagt: "Ihr feib Christi Leib und Glieder. Und Einige hat Gott in der Kirche gesetzt, erstens zu Aposteln," 1) in denen das Wort der Weisheit ist, "zweitens zu Propheten," in denen die Gabe ber Wiffenschaft ift, "brittens zu Lehrern," in benen die Lehre des Glaubens ift; "hierauf Kräfte", wozu gehören "die Seilungen der Krankheiten, die Macht des Beistandes, die Leitung der Bropheten", die Gaben, "verschiedene Sprachen entweber zu reben ober zu erklären". Gewiß find bas fowohl die Verrichtungen als auch die Wirkungen der Kirche, in benen ber Leib Chrifti ift, und biefe bat Gott festgeftellt. Dber erklare, daß fie nicht burch Chriftus festgestellt find. weil Gott fie festgestellt hat. Du wirst ihn aber fagen hören: "Einem Jeben aber unter uns ift Gnabe verlieben. nach dem Maße, wie Christus sie gegeben hat." 9) Und wie= berum : "Der hinabstieg, ift Derfelbe, ber auch hinauffuhr über alle Simmel, damit er Alles erfülle. Und Derfelbe hat Einige zu Aposteln, Einige zu Bropheten, Einige zu Evangelisten, Einige aber zu Sirten und Lehrern verordnet, für die Bervollkommnung ber Beiligen, für die Ausübung bes Dienstes." 8) Sind also die Gaben der Berrichtungen nicht Gaben Christi, da sie doch auch Gaben Gottes 1) sind?

34. Wenn aber die Gottlosigkeit das für sich in Anspruch genommen hat, daß, weil er gesagt hat: "der nämsliche Herr" und "der nämliche Gott," sie keine Einheit der Natur bilben, so will ich denn dieser deiner Auffassung, wie

<sup>1)</sup> I. Kor. 12, 27—28. — 2) Ephef. 4, 7. — 3) Ebb. B. 10—12.
4) Nämlich Gottes bes Baters. Als Gaben Gottes (bes Baters) werben in ber furz vorher angeführten Stelle I. Kor.
12, 27 die nämlichen Gaben erklärt, deren Urbeberschaft bier Christogungschrieben wirb, so daß baraus die Einheit Christi und bes Baters solgt.

bu es nimmft, noch fraftigere Stüten verschaffen. Denn ber Apostel felbst fagt : "Aber wir haben einen Gott Bater, aus bem Alles und wir in ibm, und einen Berrn Jefus Chriftus, burch ben Alles und wir burch ibu." 1) Und wiederum : "Ein Berr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Bater Aller, sowohl burch Alle 2) als auch in uns allen." 3) Es scheint nämlich durch die Worte "ein Berr" und "ein Gott" nur Gott als ein em Gott bas als eigen zugesprochen zu werben, baß er Gott ift, ba bie befondere Eigenschaft, daß er Giner ift, Die Genoffenschaft eines Zweiten nicht zuläßt. D ganz feltene und schwierige \*) Gnadengaben und mahrhaft auf Diefer Berleibung bes Rutsens begründete Offenbarung des Geistes! Und mit Recht ift biefe Ordnung ber zu vertheilenben Gnaben eingehalten. daß zuerst die Rede ber Weisheit angeführt wurde. - in Wahrheit sind das nämlich jene Worte: "Und Niemand tann ben Berrn Jesus nennen, auffer im beiligen Beiste," weil nur durch dieses Wort der Weisheit Christus der Berr begriffen werden konnte. — daß sodann das Wort der Wiffen= schaft sich anschloß, damit wir bas, worin wir weise find, wiffenschaftlich aussprechen, so daß wir im Worte der Weisheit weife find, das britte Geschenk aber im Glauben bestände, weil jene ersten und früher ermähnten 5) ben Ruten bes Geschenkes verlieren murben, wenn man nicht an feine Gottheit glaubte. wie jett im Gebeimniß biefes größten und schönsten abostolischen Ausspruches alle Häretiker weber bas Wort der Beisheit haben noch die Rede der Wiffenschaft noch den Glauben ber Gottesfurcht, weil die Gottlosigkeit, die ber Ginficht nicht zugänglich ift, fich aufferhalb ber Wiffenschaft der Rede und aufferhalb der Ginfalt des Glaubens befindet. Denn Niemand spricht von dem. worin er nicht weise ist.

1) I. Ror. 8, 6.

3) Ephef. 4, 5, 6.

<sup>2)</sup> Rach ber von Confiant gewählten Leseart per omnes, wofür einige hanbschriften super omnes haben.

<sup>4)</sup> Difficilia, schwer zu begreifende. 5) Principalia et superiora.

und Riemand fann glauben, was er nicht aussprechen fann. Der Apostel alfo, ber einen Gott predigt und vom Gesetze kommt und zum Evangelium Christi berufen ist, hat am Bekenntniß bes volltommenen Glaubens festgehalten. Und bamit nicht die Ginfalt ber Rebe als einer unporsichtigen ben Baretikern irgend eine Beranlaffung bote, Die Geburt bes Sohnes bei ber Berfündung eines Gottes zu läugnen. fo hat er einen Gott mit Bezeichnung einer befonderen Eigenschaft in ben Worten bekannt: "Einen Gott Bater, aus bem Alles und wir in ibm", damit man von dem, welcher Gott ift, auch glauben möchte, bag er Bater fei. Bierauf, weil Dief allein. baß wir an einen Gott Bater glauben. jum Beile nicht genügen murbe, fügte er bei : "Und einen Berrn Jesus Chriftus, burch ben Alles und wir burch ihn," und stellte die Lauterkeit des beilbringenden Glaubens in der Berfündung eines Gottes und eines Berrn bar, fo baß wir somohl ben Glauben an einen Gott Bater als auch an einen Berrn Jefus Chriftus hatten. Denn nicht unbekannt waren ihm die Worte bes Berrn: "Denn bas ift ber Wille meines Baters, daß Jeder, ber ben Sohn fieht und an ihn glaubt, das ewige Leben habe." 1) Aber indem er die Ordnung bes firchlichen Glaubens feststellte und unfern Glauben im Bater und Sohn festsetzte, sprach er bas Glaubensgeheimniß jener untheilbaren und unauflöslichen Einheit in den Worten aus: "Gin Gott und ein Berr."

35. Und fürs Erste erkenne, o Häretiker, ber bu ausserhalb des apostolischen Geistes lebst, beine Thorheit! Denn wenn du das Bekenntniß eines Gottes dazu verwerthest, daß Christus nicht Gott ist, — wo nämlich Einer ist, müsse er als ein vereinsamter aufgefaßt werden, und der Umstand, daß Jemand Einer ist, sei für den eine Eigenheit und Besonderheit, der Einer ist, — was wirst du davon sagen, daß Jesus Christus ein Herr ist? Denn wenn nach deiner

<sup>1) 3</sup>ob. 6, 40.

Anssassung, weil ein Gott Vater ist, er Christo nicht mehr übrig gelassen hat, daß er Gott sei, so muß anch nach deiner Aussassung ein Herr Christus Gott nicht übrig lassen, daß er Hustand, daß Jemand Einer ist, eine besondere Eigenschaft Desjenigen sei, der Einer ist. Wenn du daher nicht zugeben wirst, daß der eine Herr Christus auch Gott sei, so wirst du auch nicht zugeben, daß der eine Gott Vater auch Herr sei, und worin wird die Arast Gottes erscheinen, wenn er nicht Gerr ist, und die Macht des Herrn, wenn er nicht Gott ist, da so-wohl der Umstand, daß er Herr ist, ihn zu Gott macht als auch der Umstand, daß er Gott ist, ihn als Herrn erscheinen läßt?

36. Indem aber der Apostel am Gebeimniß des Ansfpruches bes Herrn festhält, welcher lautet: "Ich und ber Bater find Gins," bezeichnet er Beide als Gins, nicht als Bereinfamung eines Einzelnen, sondern als Einheit bes Beistes, weil ein Gott Bater und ein Berr Chriftus, obschon Jeder sowohl Herr als auch Gott ift, boch in unserm Glauben nicht die Annahme gestattet, weber bag zwei Götter, noch daß zwei Berren sind. Giner find also Beibe, und da fie Einer find, find Beibe nicht ein alleinstebenber. Wir werden auch bas Geheimniß bes Glaubens nur mit ben Worten bes Apostels aussprechen können. Denn es ift ein Gott, und es ift ein Berr. Und baburch, bag ein Gott ift und ein herr ift, wird in Gott sowohl ber herr als auch Gott im Berrn nachgewiesen. Du baft nicht eine Bermengung, so daß ein vereinzelter Gott mare, und theilest boch auch ben Beift nicht, fo bag Beibe nicht Giner maren. Auch wirst bu nicht in einem Gott und in einem Berrn bie Macht unterscheiben fonnen, fo bag ber, welcher Berr ift, nicht auch Gott wäre und, welcher Gott ift, nicht auch Berr

<sup>1)</sup> Quid erit in potestate, nach anderer Leseart: in proprietate.

wäre. Denn ber Apostel war auf ber Hut, durch das Ausstrechen der Namen zwei Götter oder Herren zu verkünden. Und deshalb hat er sich dieser Lehrweise bedient, daß er in einem Herrn Christus auch einen Gott und in einem Gott Bater auch einen Herrn bezeichnete und doch nicht eine gottlose Bermengung zur Beseichnete und doch nicht eine gottlose Bermengung zur Beseichnete, indem er sowohl den Bater als auch Christum bekannt hat.

37. Es müßte etwa die Wuth der äuffersten Berzweiflung dis zu dem Grade hervorzubrechen wagen, daß, weil der Apostel Christum einen Herrn genannt hat, Niemand ihn als etwas Anderes, ausser als Herrn bekennen dürfe und, da er die Eigenschaft eines Herrn habe, er nicht die Wahrheit Gottes habe. Aber nicht unbekannt ist dem Paulus der Gott Christus, da er sagt: "Deren die Bäter, und aus denen Christus, der da ist über Alles, Gott." Dicht wird hier ein Geschöpf als Gott hingestellt, sondern es ist der Gott der Geschöpfe, der über Alles Gott ist.

38. Wie sehr er aber Gott über Alles und vom Bater dem Geiste nach unzertrennbar ist, erkenne auch aus eben dem Worte des Apostels, von dem jetzt die Rede ist. Denn da er einen Gott Bater bekannt hat, aus dem Alles ist, und einen Herrn Jesus Christus, durch den Alles, ") so frage ich, was für einen Unterschied er angeführt habe, wenn er sagte, daß aus Gott Alles und durch Christus Alles. Ober sollte man annehmen können, daß in ihrer Katur und ihrem Geiste von sich trennbar seien der, aus dem, und der, durch den Alles ist? Alles ist nämlich durch den Sohn aus Nichts entstanden, und der Apostel hat "aus dem Alles" auf Gott, "durch den Alles" aber auf den

1) Röm. 9, 5.

<sup>2)</sup> I. Kor. 8, 6. Die Stelle ift oben K. 34 angeführt worben.

Sohn bezogen. Und ich finde hier keinen Unterschied, ba bas burch Beibe vollbrachte Werk bie nämliche Kraft erforbert. Wenn es nämlich jum Besteben ber Gefammtheit ben Gefchöpfen eigen und genügend mare, bag fie aus Gott find, mas hatte er nöthig zu erwähnen, bag bas, mas aus Gott ift, burch Chriftus fei, auffer weil es ein und Daffelbe ift, burch Chriftus fein und aus Gott fein? Wie aber Jebem von ihnen, so daß es gegenseitig gilt, zugeschrieben worben ift, bag er Berr und Gott fei, fo ift "aus bem" und "burch ben" auf Beibe bezogen, und zwar um die Ginheit Beiber zu beweisen, nicht, um einen vereinzelten zu verfteben zu geben. Richt gewährt fein Wort ber Gottlofigkeit eine offene Thure, und ber apostolische Glaube läßt es nicht an Genauigkeit in ber Lehre ermangeln. Er hat nämlich bie befondere Bedeutung ber Worte fo genau abgewogen, baß man erkennt, er bezeichne weber zwei Götter noch einen einzigen, indem er sowohl die Vermengung zurückweift als auch die Ginheit nicht trennt. Denn biefe Worte: "aus bem Alles" und : "burch den Alles," obschon fie nicht einen Einzelnen vermöge ber Rraft barftellten, zeigten boch feinen Berschiedenen in ber Wirfung, ba "aus bem Alles" und "durch den Alles" zeigt, daß der Urheber hievon die näm-liche Ratur habe. Er erklärt aber, baß Beide der nämlichen Natur angehören. Denn nachbem er von jener Tiefe bes Reichthums, Der Weisheit und Wiffenschaft Gottes Zeugniß abgelegt, die Unbegreiflichkeit der unerforschlichen Gerichte bekannt und auf die Unkenntnis der unerforschlichen Wege hingewiesen hat. 1) so hat er boch ben Dienst menschlichen Glaubens geleistet und ber Tiefe ber unergründlichen und unerforschlichen bimmlischen Geheimniffe biefe Ehre erwiesen, indem er fagte: "Denn aus ihm und durch ihn und in ibm ift Alles. Ihm fei Ehre in Ewigkeit. Amen!" 2) Er bezieht jetzt bas auf die Bezeichnung einer einzigen Natur, was nur das Werf einer einzigen Natur sein kann.

<sup>1)</sup> Röm. 11, 33. — 2) Ebb. B. 86.

39. Da er nämlich Gott bas befonders augeschrieben hat, daß aus ihm Alles, und es Chrifto als etwas Eigenes querkannt hat, bag burch ihn Alles, und es jett bie Berr= lichkeit Gottes ift, daß aus ihm und durch ihn und in ibm Alles ift, und ba ber Geift Gottes und ber Geift Chrifti ein und berfelbe ift, und ba felbft im Dienfte bes Berrn und im Wirten Gottes ein Geift wirft und theilt, fo muffen Die Gins fein, beren besondere Gigenschaften Ginem angeboren, ba in einem und bemfelben Berrn, bem Sohne. und in einem und bemfelben Gott Bater ein und eben= berfelbe Geift in ebenbemfelben beiligen Geifte theilt und Alles vollbringt. D wie hat jener ber Kenntnif ber hoben und himmlifden Gebeimniffe wurdige Mann, ber aufgenommen und außerwählt worden ist zur Theilnahme an ben göttlichen Gebeimniffen, ber über eben biefe, beren Offen= barung nicht erlaubt ift, nothwendig fich ins Schweigen hüllt, in Wahrheit ein Apostel Chrifti, mit bem Ausbruck feiner vollendeten Rebe Die Beifter ber menschlichen Berkehrtheit umftrict, indem er einen Gott Bater und einen Berrn Jesus Chriftus bekannte, so daß unter folden Umftanden weder zwei noch einen einzigen Jemand lehren kann, ba boch, ber nicht ein Einziger ift, nicht zu Zweien auswüchse, noch unter benen, die nicht Zwei find, ein Bereinsamter verftanben werden konnte und fo eine vollkommene Beburt Chrifti burch die Nachweisung eines Baters bewiesen würde!

40. Strecket nun euere zischenben Zungen aus, ihr häretischen Schlangen, magst du es sein, Sabellius, oder du Photinus, oder die ihr jetzt verkündet, daß der eingeborne Gott ein Geschöpf sei. Es wird von einem Gott Bater vernehmen, wer nur immer den Sohn läugnet. 1) Denn da der Bater nur durch den Sohn Bater ist, so wird destalb der Sohn im Bater bezeichnet. Wer aber dem Sohne die Einheit der unterschiedssosen Natur nicht zuerkennt, 2) der

<sup>1)</sup> Wie Sabelline.

<sup>2)</sup> Wie Arins.

moge von bem einen Serrn Jefus Christus vernehmen! Denn wenn er nicht burch bie Ginheit bes Beiftes ein Berr ift, fo wird Gott bem Bater nicht übrig bleiben, bag er Berr ift. Wer aber von ber Zeit und aus bem Fleische Gott ableitet, 1) ber erkenne, baß burch ihn Alles und wir burch ihn, und bag aufferhalb ber Zeiten die zeitlofe Unermeglichkeit ift, die Alles grundet. Und unterbeffen mag er nachlefen, daß eine Soffnung ber Berufung ift und eine Taufe und ein Glaube. Und wenn er bann noch ber Lehre bes Apostels widerstrebt, so hat er sich felbst zum Fluche gemacht, ba er nach feinem eigenen Sinne einer andern Beisheit hulbigt, und ift weber berufen noch getauft noch gläubig, weil in einem Gott Bater und in einem Berrn Jefus Christus ein Glaube in einer Hoffnung und einer Taufe ift. Und es wird eine abweichende Lehre sich bessen nicht rühmen fonnen. mas einen Gott und Berrn und eine Boffnung und Taufe und einen Glauben zur Boraussetzung Bat.

41. Es ist also ein Glaube, den Bater im Sohne und den Sohn im Bater in der Einheit einer unzertrennbaren Natur zu bekennen, nicht in einer verschwommenen, sondern in einer ungeschiedenen, nicht in einer gemischten, sondern in einer unterschiedslosen, nicht in einer zusammenhängenden, sondern in einer bestehenden, nicht in einer unvollendbeten, sondern in einer vollkommenen. Es ist nämlich eine Geburt und nicht eine Theilung, und es ist ein Sohn und nicht eine Aboption, und es ist ein Gott und nicht ein Geschöft, und es ist nicht ein Gott von einer andern Gatung, sondern Bater und Sohn sind Sins. Denn es wurde die Natur nicht erneuert durch die Geburt, so daß sie der Eigensheit ihres Ursprungs fremd wäre. Es hält also an diesem Glauben eines im Bater bleibenden Sohnes und eines im Sohne bleibenden Vaters der Apostel sest, welcher ausspricht,

<sup>1)</sup> Wie Photinus.

baß er einen Gott Vater und einen Herrn Christus als auch in Gott Vater ber Herr, und es sind Beide Eins, weit sie Gott sind, weil man eine Unvollsommenheit sowohl an Gott erkennt, wenn er nicht Herr ift, als auch am Herrn, wenn er nicht Herr ift, als auch am Herrn, wenn er nicht Gott ist. Wenn nun also Beide Einer sind und Einer in Beiden bezeichnet wird und Beide nicht ohne den Sinen sind, so entfernt sich der Apostel mit seiner Lehre nicht von den Aussprücken des Evangeliums, und Ehristus, der in Paulus spricht, weicht nicht von dem ab, was er gesprochen hat, als er förperlich in der Welt weilte.

42. Es hatte nämlich ber Berr in ben Evangelien gefagt: "Bemühet euch nicht um eine Speife, Die vergänglich ist, sondern um eine Speise, welche bleibt zum ewigen Leben, die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott ber Bater mit bem Siegel bezeichnet. Sie sprachen alfo zu ihm: Was follen wir thun, um die Werke Gottes zu wirken? Und er sprach zu ihnen: Das ist bas Werk Gottes, daß ihr an den glaubt, den er gefandt hat." 1) Indem ber Berr bas Geheimniß seiner Körperlichkeit und Gottheit darlegte, hat er zugleich von der Lehre unseres Glaubens und unferer Hoffnung gesprochen, daß wir uns um eine Speise, die nicht vergänglich ist, sondern in Ewigkeit bleibt, bemuben, bag wir eingebent fein follen, bag biefe Speife der Ewigkeit uns vom Menschensohn gegeben werde, daß wir wissen sollen, daß der Menschensohn von Gott dem Bater mit dem Siegel bezeichnet worden sei, daß wir er= kennen möchten, das sei das Werk Gottes, an den zu glauben, ben er gesandt habe. Und wer ist ber, ben der Bater gefandt hat? Der nämlich, ben Gott mit bem Siegel bezeichnet bat. Und wer ift es, ben Gott mit bem Siegel bezeichnet hat? Jedenfalls der Menschensohn, der die Speise des ewigen Lebens gewährt. Und wer find endlich die, benen er sie gewährt? Die nämlich, die sich

<sup>1) 30</sup>h. 6, 27-29.

um eine Speise bemühen werben, die nicht vergänglich ist. Und so ift die Bemühung um die Speise zugleich ein Wirken Gottes, nämlich an den zu glauben, ben er gefandt hat. Das aber spricht ber Menschensohn. Und wie wird ber Menschensohn die Speise bes ewigen Lebens geben? Es fennt aber bas Geheimniß seines Beiles nicht, wer nicht weiß, daß ber Menschensohn, ber bie Speise zum emigen Leben gibt, von Gott bem Bater mit bem Siegel bezeichnet worden sei. Hier frage ich nun, wie es wohl aufzufaffen ift, daß ber Menschensohn von Gott Bater mit dem Siegel bezeichnet morben fei.

43. Zuerst nun muß man begreifen, bag Gott nicht zu sich felbst, sondern zu uns gesprochen und in dem Aus-druck seiner Rede zu unserer Fassungskraft sich so weit herabgelaffen bat, daß die Schwäche unferer Natur ihren Sinn erfassen kann. Da ihm nämlich zuvor die Juden Vorwürfe gemacht hatten, warum er sich, indem er fich als Sohn Gottes bekannte, Gott gleich gemacht habe, hatte er geantwortet, daß er Alles thue, wos der Bater thut, und daß er bas ganze Gericht vom Bater erlangt habe, auch baß er wie ber Bater geehrt werben muffe. 1) Und in all bem hatte er, da er zuvor sich als Sohn bekannt, bem Bater sich gleichgestellt in Ehre, Macht, Natur. hierauf hatte er gefagt, wie der Bater das Leben in fich habe, so habe er auch bem Sohne gegeben, bas Leben in sich zu haben. 2) Damit hatte er die Einheit der nämlichen Natur im Geheimniß ber Geburt bezeichnet. In bem nämlich, mas ber Bater hat, 3) bezeichnete er ihn felbst, 4) in bem er bat. Denn nicht ift Gott nach Art ber Menschen etwas Zusammengesetztes, fo daß in ihm etwas Anderes wäre, was er hat, und etwas Anderes er felbst, welcher hat. Bielmehr ist Alles, was er

<sup>1) 30</sup>b. 5, 18, 19, 22, 23, — 2) Ebb. 3, 26,

<sup>3)</sup> D. h. im Leben. 4) D. h. ben Bater felbft.

ist, Leben, nämlich eine vollendete freie und unendliche Natur, die nicht aus ungleichen Dingen hergestellt ist, sondern ganz durch sich selbst lebt. Da nun dieses als ein solches auch verliehen ist, als welches es besessen wird, so bringt es, obschon man begreift, daß es die Geburt Desjenigen bezeichnet, dem es verliehen ist, doch keinen Unterschied der Gattung mit sich, da es als ein solches verliehen wurde, als welches es auch besessen wird.

44. Nach biefer fo vielfachen und zum Beweife ber väterlichen Natur in ihm geeigneten Bezeichnung that er biesen Ausspruch: "Denn ihn hat Gott Bater mit dem Siegel bezeichnet." Die Siegel !) sind von Natur so be= schaffen, daß fie die ganze Form ber ihnen eingeprägten Geftalt ausbrücken, und daß ihnen Richts von bem mangelt, mas burch die Siegelung auf sie übergetragen wird, und inbem sie gang empfangen, mas eingeprägt wird, bringen sie aus fich gang zum Borschein, mas eingeprägt ift. Aber bas entspricht nicht ber göttlichen Geburt, bag in ben Siegeln sowohl Stoff vorkommt als auch Berschiedenheit und Gin= prägung, woburch weicheren Naturen Geftalten ftarkerer Gattungen eingeprägt werben. Aber ber eingeborne Gott. ber Menschensohn im Geheimniß unferes Beiles, fagt, indem er uns die Art der in ihm befindlichen väterlichen Gigenheit zu erkennen geben wollte, er fei von Gott mit bem Siegel bezeichnet worden, und zwar deßhalb, weil der Menschensohn Die Speife des ewigen Lebens geben wurde, bamit bierin feine Macht erfaßt merben konnte, Die Speife für Die Emigfeit zu verleihen, weil er die ganze Fülle der väterlichen Ge= stalt bes ihn mit dem Siegel bezeichnenden Gottes in sich enthielte, fo bag, mas Gott mit bem Siegel bezeichnet batte, aus sich nichts Anderes als die Gestalt des bezeichnenden Gottes bervortreten ließe. Das sprach nun ber Berr zu ben Juben, Die megen ihres Unglaubens jene Worte nicht faften.

<sup>1)</sup> Die Siegelabbrude. pilarius' ansgew. Schriften.

45. Aber ber Prediger bes Evangeliums bringt uns bas Berständniß bieser Eigenheit burch ben Geist Christi bei, ber burch ihn spricht: "Der, ba er in ber Gestalt Gottes war, es nicht für Raub hielt, Gott gleich ju fein, fonbern sich felbst entäufferte und Knechtsgeftalt annahm." 1) Der nämlich, ben Gott mit bem Siegel bezeichnet batte. konnte nichts Underes fein, als die Gestalt Gottes. Und bas, mas in ber Geftalt Gottes mit bem Siegel bezeichnet ist. bas muß zugleich in sich bas ganze Bild bessen gewähren, was Gottes ift. Und barum hat ber Apostel ben, welchen Gott mit bem Siegel bezeichnet hat, als ben in ber Geftalt Gottes bleibenben Gott erflart. Denn ba er von bem Gebeimniß bes angenommenen und zu einer Einheit verbundenen Leibes in ihm fprechen wollte, fagte er: "Er hielt es für keinen Raub, baß er Gott gleich fei, sonbern entäufferte fich selbst und nahm Knechtsgestalt an." Denn mas er in der Gestalt Gottes mar, blieb er als Gott burch ben ihn mit bem Siegel bezeichnenben Gott. Weil er aber bie Gestalt bes Anechtes annehmen mußte und bis zum Tobe gehorsam sein sollte, so beging er keinen Raub, baß er Gott gleich mare, sondern entäusserte fich in Geborsam bis gur Unnahme ber Rnechtsgestalt. Er entäufferte fich aber ber Gestalt Gottes, bas heißt beffen, bag er Gott gleich war, boch erachtete er sich nicht Gott gleich in Folge eines Raubes, obschon er, in der Gestalt Gottes Gott gleich, burch Gott mit bem Siegel bezeichneter Gott mar.

46. Hier frage ich nun: Ift es ein Gott anderer Gattung, ber in der Geftalt Gottes Gott bleibt, wie wir an den eingeprägten und einprägenden Geftalten bei den Siegeln sehen, da das in Blei gedrückte Eisen oder der in Wachs gedrückte Siegelstein entweder die Gestalt seines concaven Bildes oder seiner erhabenen Form ausdrückt?

1) Philipp. 2, 6. 7.

<sup>2)</sup> Bei ben Siegeln briidt bie erhabene Bestalt in ben weichen

Gibt es aber einen so unverständigen Thoren, der glauben kann, daß Gott etwas Anderes aus sich zu Gott als eben Gott bilde und, der in der Gestalt Gottes ist, selbst in seinem ganzen Wesen ') etwas Anderes als Gott sei nach den Geheinmissen der Annahme des Menschen und der aus Gehorsam bis zum Kreuzestod vollbrachten Erniedrigung, so wird er im Bekenntnis der Bewohner des Himmels, der Erde und der Unterwelt und aller Jungen von Issus hören, der in der Herrlichseit Gottes des Baters ist. Wenn er also in dieser Herrlichseit selbst, da er Knechtsgestalt hat, bleiben wird, so kreuzedich, was er geblieben sei, als er in der Gestalt Gottes war, ob nicht etwa in der Natur Gottes, welche durch die Herrlichseit ausgedrückt wird, Christus der Geist gewesen ist, da in der Herrlichseit Gottes des Baters Christus Jesus, das heißt der geborene Mensch <sup>2</sup> bestehen wird.

47. Es hält der selige Apostel in Allem an der unveränderlichen Lehre des evangelischen Glaubens sest, indem er in der Weise von dem Herrn Jesus Christus lehrt, daß er Gott sei, daß weder der apostolische Glaube sich in einem Gotte einer andern Gattung zu zwei Göttern verirrt noch der vom Bater unzertrennliche Gott Sohn einem gottlosen Vorwande Raum gibt, einen einzigen und vereinzelten Gott zu lehren. Indem er nämlich sagte: "in der

Stoff eine concave und bie concave eine erhabene Gestalt ein, bag also insoweit bie einprägende und eingeprägte Bestalt nicht übereinstimmen.

<sup>1)</sup> Totus, b. h. auch einschließlich seiner angenommenen Menschennatur, wie wenigstens Coustant bas Wort totus auffakt.

<sup>2)</sup> Der Name Jesus kommt bem Erlöser als Meuschen zu. Bgl. unseres Kirchenbaters Commentar über Matth. K. 4 § 14, über bie Bsalmen 65, 12. "Ehriftus Jesus" steht in Gegensatz mit "Christus ber Geist" — Christus spiritus —, indem unter spiritus die Gottheit zu verstehen ift.

Gestalt Gottes" und "in der Herrlichseit Gottes des Baters", hat er weder gelehrt, daß er sich unterscheide, noch hat er uns gestattet, anzunehmen, daß er nicht existire. Denn der in der Gestalt Gottes ist, entwickelt sich weder zu einem zweiten Gotte, noch ist auch er selbst nicht Gott, weil er weder von der Gestalt Gottes geschieden werden kann, da er in ihr ist, noch, der in Gottes Gestalt ist, nicht Gott ist. Ebenso kann, der in der Herrlichseit Gottes ist, nichts Anderes sein, als was Gott ist. Und während Gott in der Herrlichseit Gottes ist, fann er nicht als ein anderer und von Gott verschiedener Gott hingestellt werden. Denn daurch, daß er in der Herrlichseit Gottes ist, besitzt er in dem, in dessen Herrlichseit er ist, von Natur, daß er Gott ist.

48. Es geräth burch mehrere Aussagen der eine Glaube nicht ins Gedränge, daß es nicht ein Glaube wäre. Der Evangelist hatte nämlich berichtet, daß der Herr gesprochen habe: "Wer mich gesehen hat, hat auch den Bater gesehen." Hat aber Paulus, der Lehrer der Heiden, die Bebeutung des Ausspruches entweder nicht gekannt oder verschwiegen, da er sagte: "Der das Bild des unsichtbaren Gottes ist"?" Ich frage: Gibt es ein sichtbares Bild des unsichtbaren Gottes ist "?" Ich frage: Gibt es ein sichtbares Bild des unsichtbaren Gottes? Und kann der unendliche Gott zugleich im Bilde einer begrenzten Form in seiner Gestalt bildlich dargestellt werden? Denn durch das Bild muß die Horm Dessenigen ausgedrückt werden, dessen Bild es ist. Die aber wollen, daß die Natur einer andern Gattung im Sohne sei, sollen sich darüber aussprechen, als was sür ein Bild des unsichtbaren Gottes sie den Sohn wollen gelten lassen. Etwa als ein körperliches und wahrnehmbares, das

<sup>1)</sup> Rol. 2, 45. Paulus hat allerbings bie Borte bes Herrn verstanden und beren Sinn auch ausgesprochen, indem er ben sichtbaren Gottmenschen bas Bild bes unsichtbaren Gottes (bes Baters) nennt.

sich von Ort zu Ort bewegt und nach verschiebenen Richtungen einherschreitet? Sie mögen jedoch aus den Evangelien und den Propheten sich ins Gedächtniß rufen, daß sowohl Christus ein Geist als auch Gott ein Geist ift. Wenn sie nun diesen Geist Christus in gestaltlicher und körperlicher Weise umgrenzen werden, so wird nicht ein Bild des unsichtbaren Gottes der Körperliche noch Gestalt des Unbegrenzten ein begrenztes Maß sein.

49. Aber weder ber Berr hat die Worte ungewiß ge= laffen : "Wer mich gefeben bat, bat auch ben Bater gefeben", noch hat der Apostel es verschwiegen, wie Der beschaffen fei, "ber bas Bild bes unsichtbaren Gottes ift." Der Berr hatte nämlich gefagt: "Wenn ich nicht die Werke meines Baters thue, so glaubet mir nicht," und lehrte, daß deßhalb in ihm ber Bater gesehen werbe, weil er seine Werke verrichte, so daß die mahrgenommene Kraft der Natur ein Beweis für die Natur ber mahrgenommenen Rraft mare, 1) weßhalb der Apostel, indem er dieß für das Bild Gottes erklärt, also fpricht: "Der bas Bild bes unsichtbaren Got= tes ift, ber Erstgeborne aller Creaturen. Denn in ihm ift Alles geschaffen im himmel und auf Erben, bas Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne ober Fürstenthumer ober Gewalten ober Herrschaften. Alles ist burch ihn und in ihm geschaffen, und er ift vor Allen, und Alles besteht in ibm. Er ift auch bas Saupt bes Leibes ber Kirche, er. ber ber Anfang ift, ber Erstgeborne von ben Tobten, bag er in Allem den Vorrang bekame. Denn es bat ihm gefallen. daß in ihm alle Fülle wohne und durch ihn Alles mit ihm versöhnt werde." 2) Durch die Kraft dieser Werke 8) also ift er Gottes Bilb. Denn allerbings ift ber Schöpfer bes

<sup>1)</sup> Die gottlichen Berte ber Natur follten ein Beweis für bie Gottlichfeit biefer Natur fein,

<sup>2)</sup> Roloff. 1, 15-20. 3) D. h. nicht burch bie angenommene Menschengestalt.

Unsichtbaren nicht von Natur der Nothwendigkeit unterworsen, sichtbares Bild des unsichtbaren Gottes zu sein. Und damit man ihn nicht vielmehr als Bild der Gestalt <sup>2</sup>) denn der Natur auffassen möchte, so ist er insoweit Bild des unsichtbaren Gottes, weil aus der Kraft seiner Natur die Natur Gottes, nicht eine unsichtbare Eigenschaft<sup>2</sup>) zu begreisen ist.

50. Er ift also ber Erstgeborne aller Creaturen, weil in ihm Alles geschaffen ist. Und damit Niemand es wage, nicht auf ihn zu beziehen, daß in ihm Alles geschaffen sei, sagt er: "Alles ist durch ihn und in ihm geschaffen, und er ist vor Allen, und Alles besteht in ihm." Alles also besteht in ihm, ber vor Allem ist, und in dem Alles ist. Das nun bezieht sich auf den Ansang der Creaturen. Ausserdem sagt er wegen der Einrichtung unseres Leibes: "Er ist auch das Hauft des Leibes der Kirche, er, der der Ansang ist, der Erstgeborne von den Todten, daß er in Allem den Borrang besäme. Denn es hat ihm gefallen, daß in ihm alle Fülle wohne und durch ihn Alles mit ihm versöhnt werde." Es hat der Apostel den geistigen Geheinnissen leibliche Wirfungsweisen beigesügt. Denn der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, ist zugleich auch das Haupt des Leibes der Arrche, und der Erstgeborne aller Creaturen ist, ist zugleich er Ansang, der Erstgeborne von den Todten, daß er in Allem den Borrang einnähme, indem uns Leib ist, der Gottes Bild ist, indem, der der Erstgeborne der Ereaturen ist, der Erstgeborne sin das Geistige es verdanst, daß es, im Erstgebornen geschaffen,

gu Stanbe tommt. Bgl. R. 46.

<sup>1)</sup> D. b. ein unvolltommenes Bilb, wie es bei Siegelabbrüden

<sup>2)</sup> Non in visi bili qualitate, welche Leseart Coustant gegen die andere: non visibili qualitate vertheidigt und die vertheidigte Leseart dahin erklärt, es sei als unsichtbares Bild die Natur und Substanz', nicht bloß eine wenn auch unsichtbare Eigenschaft Gottes zu verstehen.

Bestand hat, ebendemselben auch das Menschliche es verdankt, daß es im Erstgebornen als ewig von den Todten wieder zum Leben ersteht. Er nämlich ist der Ansang, der, da er Sohn ist, Bild ist, da er Bild ist, Bild Gottes ist. Er ist auch der Erstgeborne aller Creaturen und schließt den Ursprung des Universums in sich. Und wieder ist er das Haupt des Leides der Kirche und der Erstgeborne von den Todten, daß ein Alles der Worrang einnimmt. Und weil Alles in ihm besteht, so nimmt in ihm Plat die ihm wohlgesällige Fülle, da in ihm durch eben den Alles mit ihm ausgesöhnt wird, in welchem durch ihn Alles in ihm geschaffen ist.

51. Merkst bu nun, was es heisse, daß er das Bild Gottes sei? Jedenfalls, daß Alles in ihm durch ihn geschaffen werde. Wenn in ihm Alles geschaffen wird, so erfasse auch den, dessen Bild er ist, und der in ihm Alles schafft. Wenn aber Alles, was in ihm geschaffen wird, durch ihn geschaffen wird, so erkenne, daß in dem, der das Bild ist, auch die Natur dessen wohne, dessen Bild er ist. Denn durch sich schafft er, was in ihm geschaffen wird, wie durch ihn in ihm Alles ausgesöhnt wird. Wenn es in ihm ausgesöhnt wird, so erfasse die Natur der väterlichen Einseit in ihm, die in ihm Alles mit sich aussöhnt. Wenn Alles in ihm ausgesöhnt wird, so erfasse die Natur der väterlichen Einseit in ihm ausgesöhnt wird, so erfasse die Natur der väterlichen Einseit in ihm ausgesöhnt wird, so erkenne, daß er in sich Alles mit dem Bater versöhnt, was er durch sich versöhnt Es sagt nämlich der nämliche Apostel: "Alles aber von Gott, der uns durch Ebristus mit sich ausgesöhnt und uns den Dienst der Aussähnung übertragen hat, weil es nämslich Gott war, der in Christus die Welt mit sich aussähnte." Dergleiche hiemit das ganze Geheimniß des evangelischen. Bergleiche hiemit das ganze Geheimniß des evangelischen, der, welcher wirst im Wesdenen, der, welcher redet im Redenden, der söhnt auch aus im Aussöhnen. Und des

<sup>1)</sup> II. Ror. 5, 18, 19.

halb findet durch ihn und in ihm die Aussöhnung statt, weil der Bater, durch die unterschiedslose Natur in ihm wohnend, die Welt durch ihn und in ihm durch die Aussöhnung an sich selbst zurückgab.

52. Indem also Gott für die menschliche Schwach= beit Sorge trug, so lehrte er den Glauben nicht durch eine unsichere Nachtheit von Worten. Obichon nämlich bas bloke Beugniß ber Worte bes herrn uns gum Glauben nöthigt! so ist er boch unserer Fassungstraft badurch zu Silfe ge= kommen, daß er uns die Art und Weise veranschaulichte. ba= mit wir seinen Ausspruch: "Ich und der Bater sind Eins" aus der Beschaffenheit der dargestellten Ginheit felbst er= kennen möchten. Wenn er nämlich fagt, daß er burch ben Rebenden rede und durch den Wirkenden wirke und durch ben Richtenden richte und burch ben Gefebenen gefeben werde und durch den Aussöhnenden aussöhne, und daß er in dem bleibe, der in ihm bleibt, so frage ich, was für an= bere paffenbere Worte er in seiner Darstellung für unsere Faffungsfraft hätte gebrauchen können, um sie als Eins erfennen zu laffen, als die, nach welchen burch die Wahrheit ber Geburt und die Einheit ber Natur, mas ber Sohn thut und spricht, Das alles im Sohne ber Bater spricht und vollführt. Das kommt also nicht einer Natur zu, die ihm fremb ift, noch einer Ratur, Die erschaffen und zu einem Gotte erhoben ist ober aus einem Theil Gottes zu Gott geboren ift, sondern einer Gottheit, die durch eine vollkommene Geburt zu einem vollkommenen Gott gezeugt ift, der dieses Buversichtliche Bewußtsein seiner Natur hat, bag er fagt: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir,"1) und wie= berum: "Alles, was dem Bater gehört, gehört mir."2) Nichts fehlt nämlich bem von Gott, in dem, wenn er wirkt. fpricht und gesehen wird, auch Gott wirkt, spricht und gefeben mirb. Es gibt nicht zwei. wo Einer entweber wirkt

<sup>1) 30</sup>h. 14, 11. — 2) Ebb. 16, 15.

oder spricht oder gesehen wird. Auch ist es nicht ein vereinsamter Gott, der in einem wirkenden, sprechenden und gesehenen Gotte als Gott sowohl gewirkt als auch gesprochen hat als auch gesehen worden ist. Das begreist die Kirche, daran glaubt nicht die Shnagoge, dasiir hat die Philosophie kein Berständniß, daß Einer aus Einem, ein Ganzer aus einem Ganzen, Gott und Sohn, weder durch die Geburt dem Bater entzogen hat, daß er das Ganze ist, noch dieses Ganze selbst in der Geburt nicht übersommen hat. Und Jeder, der in dieser Thorheit des Unglaubens sestgehalten werden wird, ist eutweder ein Anhänger der Juden oder der Heiden.

53. Damit du aber das Wort des herrn verstehft. wenn er fagt: "Alles, was bem Bater gehört, gehört mir," fo vernimm auch die Lehre und den Glauben des Apostels. welcher spricht: "Sehet zu, daß euch Riemand verführe burch Weltweisheit und leeren Betrug, nach ber Uberlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Chriftus. Denn in ihm wohnt die ganze Fulle ber Gottheit leibhaftig." Es ist von ber Welt und versteht die Lebren ber Menschen und ift eine Beute ber Weltweis= beit, wer immer Chriftus ben mahren Gott nicht kennt. wem immer bie Rulle ber Gottheit in ihm unbekannt ift. Der menschliche Geift ist nun in dem weise, mas er verfteht, und die Welt glaubt nur bas, was fie kann, indem fie, wie es ber Natur ber Elemente entspricht, nur bas für möglich hält, was sie entweder sieht oder thut. Denn die Elemente ber Welt haben sich aus Nichts gebildet, aber Chriftus hat fein Sein nicht aus bem, was nicht bestand. und hatte feinen Anfang in seinem Ursprung, sondern nahm einen emigen Ursprung von seinem Ursprung. 1) Denn bie Elemente ber Welt sind entweder unbelebt oder haben es zum Leben gebracht. Chriftus aber ift bas Leben, von einem

<sup>1)</sup> D. h. von bem Bater.

lebenden Gott zu einem lebenden Gott geboren. Die Elemente der Welt sind von Gott ins Dasein gesetzt, sind nicht Gott. Ehristus als Gott aus Gott ift selbst das Ganze, was Gott ist. Die Elemente der Welt können, wenn sie innerhalb sind, nicht ausser sich bestehen, so daß sie nicht innerhalb wären; der sich bestehen, so daß sie nicht innerhalb wären; der Schristus ist, indem er Gott im Gebeinmisse in sich hat, in Gott. Die Elemente der Welt, wenn sie Wesen ihrer Art zum Leben hervorbringen, gewähren durch körperliche Leiden den hervorbringen, gewähren durch körperliche Leiden Anfänge der Geburt, ausserbem sind sie nicht selbst lebendig in den gebornen Wesen, die ganze Fülle der Gottheit aber ist leibhaftig in Christus.

54. Und ich frage: welcher Gottheit Fülle ift in ihm? Menn biefe nicht die bes Baters ift, mit welchem anbern Gott, trügerischer Prediger eines Gottes, willst bu mich hintergeben, beffen Fulle ber Gottheit in Chriffus wohnt? Wenn es aber bie bes Baters ift, fo lehre mich, wie diese Fülle leibhaftig in ihm wohne. Denn wenn bu glaubst, daß ber Bater in leiblicher Weise im Sohne sei. so wird ber Bater, ber im Sohne wohnt, in sich nicht por= handen sein. Wenn aber, was vorzuziehen ist, die in ihm leibhaftig wohnende Gottheit die Wahrheit der in ihm wohnenden Ratur Gottes aus Gott bezeichnet, indem Gott in ihm ist, nicht entweder durch Herablassung oder durch ben Willen, fondern durch Zeugung wahr und ganz in seiner törperlichen Fülle in ihm wohnend, indem das, was er felbst ist, auch durch die Geburt Gottes zu Gott geboren ist, und nicht etwas Abweichenbes oder Verschiedenes in Gott ift. auffer bas, was leibhaftig in Chriftus wohnt und Alles, was leibhaftig in ihm wohnt, eben auch der Fülle der Gott-

1) Bgl. B. 3 R. 1.

<sup>2)</sup> Per corporales passiones. Auch Athanasius spricht sich contra Arianos 1. I. c. 28. babin aus, baß ber Bater ben Sohn ohne Leiden (πάθος) und Theilung gezeugt babe. In Gott geht nämlich durch die Zeugung keine Beränderung vor sich.

beit entspricht, warum suchst bu Menschliches? Warum bleibst du an den Lehren eitler Täuschungen haften? Was fprichft bu mir von Ginmuthigkeit, Gintracht, Geschöpf? Die Fille der Gottheit ift in Chriffus leibhaftig.

55. Es hielt fich aber auch hierin ber Apostel an bas Gefetz feines Glaubens, 1) baß er lehrte, in Christus wohne die Fille der Gottheit leibhaftig, damit nicht zu einer gottlosen Vermengung die Darstellung des Glaubens sich verirrte noch die der Gottesfurcht baare Wuth zur Annahme einer zweiten Natur sich verstiege. Denn die in Christus leibhaftig wohnende Fülle der Gottheit ist weder vereinzelt noch trennbar, da weder die leibhaftige Külle von der leib= haftigen Fülle sich scheiben läßt noch auch die wohnende Gottheit selbst als die Wohnung der Gottheit ausgefaßt werden kann. Und in dieser Weise ist Christus, daß die Fille ber Gottheit leibhaftig in Chriftus ift, in ber Weise aber in Chriftus die Fulle der Gottheit leibhaftig ift, daß die in ihm wohnende Fülle als nichts Anderes denn als Chriftus erfaßt wird. Suche alle beliebigen Gelegenheiten von Worten auszuspüren und biete die ganze Scharfe eines ber Gottesfurcht baaren Beistes auf! Erfinde wenigstens, welcher Gottheit Fülle in Christus leibhaftig wohnt. Denn es ift Christus, es ift auch die in ihm leibhaftig wohnende Wille der Gottheit.

56. Und wenn du fragst, was das leibhaftige Wohnen fei, so erfasse, mas es heisse, reben im Rebenden und gesehen

<sup>1)</sup> Indem er die Mahnung, sich nicht versühren zu lassen durch Weltweisbeit u. s. w., selbst befolgte.

2) Divinitatis habitatio. Habitatio bezeichnet auch das Wohnen, den Alt des Wohnens, wie gleich am Ansaug des solzgenden Kapitels. Hier aber glaube ich barunter die Wohnung verstehen zu missen, weil Hilarius auf die Unterscheidung zwiesigen der Bohnung und der wohnenden Gottheit den Unterschiede ber Berfonen grünbet.

merben im Gesehenen und wirten im Wirkenben, als Gott in Gott, als gang aus bem Gangen und als Giner aus Einem. und lerne fo bie Fülle ber leibhaftigen Gottheit kennen! Bebenke auch, bag ber Apostel nicht verschweige, welcher Gottheit leibhaftig innewohnende Külle das sei, in= bem er sagt: "Denn mas an ihm unsichtbar ift, wird seit Erschaffung ber Welt in ben geschaffenen Dingen erkannt und geschaut, auch seine emige Kraft und Gottheit." 1) Es ist also seine leibhaftige Gottheit in Christus. nicht zum Theil, sondern gang, und es ist kein Theil, sondern eine Fülle, in ber Weise leibhaftig wohnend, bag fie Eins find. Sie sind jedoch in ber Weise Gins, bag fich Gott von Gott nicht unterscheibet, in ber Weise ein Gott, ber sich von Gott nicht unterscheidet, daß einen vollkommenen Gott eine voll= kommene Geburt ju Stande gebracht hat, in folcher Beife aber eine vollkommene Geburt besteht, weil in bem aus Gott gebornen Gotte die Fulle ber Gottheit leibhaftig mohnt.



<sup>1)</sup> Röm. 1, 2.

## Neuntes Buch.



## Neuntes Buch.

## Inhalt.

Nach einer Recapitulation bes Inhaltes bes vorhergebenben Buches geht Silarius auf die aus ber beiligen Schrift entnommenen Ginwürfe ber Saretifer gegen bie bisber entwickelte Lebre über und führt fünf folde Stellen an, auf bie fie fich berufen, um Chrifto bie gottliche Natur abzusprechen, Rap. 1, 2. Bevor er auf bie einzelnen Stellen naber eingebt, banbelt er gubor bon ber Bereinigung ber menschlichen und gottlichen Ratur in Chrifins und macht barauf aufmertfam, bag man bie Worte unb Thaten ber menfolichen Ratur nicht von ber göttlichen Natur verstehen milffe, Rap. 3-15. Dann behandelt = die fünf von ben Baretifern (Arianern) für ihre Lehre ausgebeuteten Schriftftellen, und zwar: 1) bie Worte bes herrn: "Barum nennft bu mich gut? niemand ift gut ale Gott allein" Rap. 15-27; 2) bie Borte: "Das ift bas ewige Leben, bag fie bich, ben allein mahren Gott, ertennen, und ben bu gefandt haft, Jefum Chriflum" Rap. 28-42; 3) bie Worte : "Der Sohn tann Richts von fich felbft thun, auffer mas er ben Bater thun fieht" Rap. 43-50: 4) bie Borte: "Der Bater ift großer als ich" Rap. 51-57: 5) die Borte: "Bon bem Tage aber und ber Stunde weiß Riemand, weber bie Engel im Simmel noch ber Cohn, auffer ber Bater allein" R. 58-76.

Da Silarins, bevor er auf bie Behandlung biefer Borte bes Berrn eingebt, wie oben bemerft, barauf aufmertfam gemacht bat, bag man bie Borte und Thaten ber menfchlichen Ratur nicht von ber gottlichen Ratur verfteben muffe, fo batte man ermarten mogen, er wurde fich nun babin aussprechen, bag Chriftus biefe Borte von fic als Dienfc gefprocen babe. Aber Silarius thut bas bei ben brei erften Stellen gar nicht, bei ben zwei letten aber nur theilmeife. Bei ber erften Stelle: "Barum nennft bu mich gut?" weift er nach, bag ber herr feineswegs bie Gigenschaft ber Gute abgelebnt babe , fonbern baf er nur ben Dangel bes Glaubene bei bem Fragefteller babe tabeln wollen, ber ibn für einen bloken Menichen bielt. Bei ber zweiten und britten Stelle weift er nach, baf fie nicht nur Nichts enthalten, mas gegen bie Gottheit bes Cobnes zeuge, fonbern baf aus ihnen gerabezu bie Gottheit bes Sohnes und feine Bejensgleichbeit mit bem Bater bervorgebe. Bei ber vierten Stelle erffart er obne Bezugnahme auf bie Menschwerbung, baf ber Bater, insoweit er Bater, größer ift ale ber Sohn, ber Sohn aber, weil er burch bie Beburt Alles bom Bater übertommen bat, nicht fleiner als ber Bater ift. Dit Bezugnahme auf bie Menfdwerdung aber fagt er Rap. 56, baß ber Bater, indem er gebeten wird, bem angenommenen Menfchen bie Berrlichteit wieber ju geben, großer fei als ber Gobn, baß aber ber Cobn, inbem er bie Berelichteit wieder erlange, nicht Meiner fei als ber Bater. In Betreff ber fünften Stelle erllärt er, boß bem Sohne Nichts unbefannt fei, daß er aber fage, baß er Etwas nicht miffe, wenn er aus boberen Rudfichten I nicht mittheilen tonne. Rap. 66 fagt Silarius, wenn Chriftus frage, ale ob er Etwas nicht miffe, fo babe bas manchmal im Bebeimnif bes Menidenfobues feinen Grund.

<sup>1.</sup> Indem wir im vorhergehenden Buche von der unterschiedslofen Natur Gottes des Baters und Gottes des Sohnes handelten und nachwiesen, daß die Worte: "Ich und der Bater sind Eins" sich nicht auf einen vereinsamten Gott beziehen, sondern auf die Einheit einer in der Zeugung

nicht geschiedenen Gottheit, ba Gott nicht anderswoher als aus Gott geboren ift und Gott aus Gott fein muß, mas Gott ift, find wir, nachdem wir, wenn auch nicht alle, fo boch eine zum Verständniß genügende Anzahl von Zeugniffen göttlicher und apostolischer Aussprücke burchgemustert haben, burch welche bie untrennbare Ratur und Macht bes Baters und Sohnes gelehrt murbe, bei biefer Stelle bes apostolischen Glaubens angelangt: "Sehet zu, daß euch Niemand verführe burch Weltweisheit und leeren Betrug nach ber Überlieferung ber Menschen nach ben Anfangsgrun= ben ber Welt und nicht nach Chriftus; benn in ihm wohnt bie ganze Fülle ber Gottheit leibhaftig." 1) Wir haben nun gezeigt, daß hier durch die leibhaftig in ihm wohnende Fülle ber Gottheit ein mahrer und vollkommener Gott von väterlicher Natur2) sich beweisen laffe, so daß man erkenne, daß bie in ihm wohnende Fülle weder einen verschiedenen noch einen einzigen bezeichne, ba sowohl bas leibhaftige Wohnen bes unleiblichen Gottes bie Eigenheit ber natürlichen Einheit in einem Gott zeige, ber aus Gott Bestand hat, und ber in Chriftus wohnende Gott Die Geburt eines bestehenben Chriftus fundgebe, ba er 3) beffen Bewohner ift. Damit. glaube ich, fei ber Gottlosigkeit Derer mehr als zur Genüge geantwortet, welche die Worte des Berrn: "Wer mich gesehen hat, hat auch den Bater gesehen" und: "Der Bater ist in mir und ich im Bater" und: "Ich und der Bater sind Eins" und: "AUes, was dem Bater gehört, gehört mir" auf bie Ginheit und Gintracht bes Willens beuten, fo bag, meil bie Glaubwürdiakeit bes Ausspruches Bestand hätte.

<sup>1)</sup> Rol. 2, 8. 9. 2) Ein Gott, ber bie Natur bes Baters bat.

<sup>3)</sup> Der in Chriftus wohnenbe Gott. Da ein Anberer ber Gott ift, ber in Chriftus wohnt, und ein Anberer Chriftus, in bem er wohnt, fo ift nach ber Auffaffung bes hitarius in ben Borten bes Apoftele: "In ihm mobnt bie Fille ber Gottheit leibhaftig" bie Unterscheibung ber zwei Personen bes Baters unb Cobnes ausgesprochen.

boch ber Sinn bes Ausspruches burch bie erlogene Gottes= furcht einer trügerischen Lehre entstellt wurde und, obichon man die Übereinstimmung der Willensrichtungen bei benen nicht in Abrede ftellen fann, bei benen bie Ginheit ber Natur gelehrt wird, man boch nur an ein Bundniß ber Gintracht glaube, um jene Ginheit zu beseitigen, die sich auf Die Beburt gründet. Da aber der selige Apostel ausser vielen unzweifelhaften Berfündungen ber natürlichen Wahrheit lebrt, daß die Fülle der Gottheit in Christus leibhaftig mobne, fo ift jede Behauptung gottlofer Bermeffenheit abgeschnitten. Da eine natürliche Einheit burch bas leibhaftige Wohnen ber untörperlichen Gottheit bemirkt mirb, fo baß, wenn es beißt, daß ber Sohn nicht allein ift, sondern baß in ihm der Vater wohnt, und nicht bloß wohnt, sondern and wirkt und redet, und nicht bloß wirkt und rebet, fonbern auch gesehen wird. bas nicht ein bloker Rame, fonbern Wahrheit ift, indem burch bas Gebeimniß ber Geburt fowohl die Kraft in sich die Kraft, als auch die Macht in fich die Macht und die Natur in sich die Natur bat. 1) burch bie Geburt felbst festhaltend, mas fein 2) Eigenthum ift, und aus ihm im Bilbe barftellend, mas in ihm ift, indem fie fowohl Bild als auch Wahrheit bes Urhebers ift. Denn burch die vollkommene Geburt wird ein vollkommenes Bild geliefert und burch bie Mulle ber leibhaftig innewohnenben Bottheit Die natürliche Wahrheit aufrecht gehalten.

2. Obschon nun das sich so verhält, wie es ist, weil der natürliche Gott aus Gott nur jene Natur in seiner Geburt haben kann, welche Gott hat, 3) und die unterschieds-lose Einheit der lebenden Natur in der Geburt der lebenden

<sup>1)</sup> Die Kraft, die Macht, die Natur, die ber Sohn ift, hat in sich bie Kraft, Macht, Natur, die ber Bater ift.

<sup>2)</sup> Tes Baters.

<sup>3)</sup> Der Sohn, ber feiner Ratur nach aus bem Bater ift, tann nur bie Ratur bes Baters haben.

Natur von fich untrennbar ift,2) fo schleichen bie Baretifer unter bem beilbringenden Bekenntniß bes evangelischen Glaubens fich ein, um die Wahrheit auszurotten, fo baffie Die natürliche Ginheit bem Sohne entziehen, indem fie Worte. bie in anderer Weise und zu einem andern 3mede gesprochen wurden, fich in anderer Weise und in anderer Auffaffung zurecht legen. Um alfo ben Sohn Gottes zu läugnen, füh= ren fie jum Beweife jene feine Borte an: "Bas nennft bu mich gut? Niemand ift gut, als ber eine Gott," 2) fo baß Alles, mas aufferbem nur immer ben Ramen Gottes baben wirb, weil feine Ausfage einen Gott ausgesprochen bat, nicht mehr die Natur Gottes beibehalt, weil ein Gott ift. Daß er aber, wenn er Gott genannt wird, es mehr bem Ramen als ber Wahrheit nach fei, fuchen fie aus feinen Worten barzuthun: "Das ist aber bas ewige Leben, baß fie bich, ben allein mahren Gott, erkennen." 3) Und um ihm Die Wirklichkeit eines mahren Gottes abzufprechen, fugen fie Die Worte hinzu: "Der Cohn fann Nichts aus fich thun, auffer mas er den Bater thun fiebt." 4) Gie nüten auch bie Worte aus: "Der Bater ift größer als ich." 5) Endlich rühmen sie sich gar, als hätten sie burch einen unabweis= baren Ausspruch ben Glauben ber Rirche untergraben, in welchem die Gottheit abgesprochen fei, wenn fie wieder lefen: "Bon jenem Tage aber und jener Stunde weiß Riemand. weder die Engel im himmel noch ber Gobn. fondern ber Bater allein." 6) Es scheint nämlich die Ratur in ber Geburt nicht gleich zu fein, ba im Nichtwiffen nothwendig eine Berschiedenheit liegt und ber Bater burch bas Wiffen und ber Sobn burch bas Nichtmiffen eine Unähnlichkeit in ber

<sup>1)</sup> Somobl ber Bater hat eine lebenbe Natur als auch ber Sohn, und zwar hat Jeber bas Leben in sich selbst nach Job. 5, 26, woraus sich bie Gleichheit ihrer Natur und ihre Einheit ergibt. Bgl. B. 8, 43.

<sup>2)</sup> Marf. 10, 18. — 3) Sob. 17, 3. — 4) Ebb. 5, 19. — 5) Ebb. 14, 28. — 6) Marf. 13, 32.

Gottheit verrathen. Denn weber darf Gott Etwas nicht wissen, noch kann der Nichtwissende bem Wissenden an die Seite gesetzt werden. Das alles aber sprechen sie, ohne es weder dem Sinne nach zu verstehen, noch nach den Zeitumskänden zu unterscheiden, noch es nach den vangelischen Sebeinnissen zu erfassen, noch es nach den Bedeutungen der Worte zu begreisen, in thörichter und unwissender Naserei gegen die Natur der Gottheit auß und führen es, um die Ohren der Unwissenden damit anzusüllen, ausser dem Zusammenhang und nacht an, indem sie davon entweder die weiteren Aussührungen oder die Veranlassungen verschweigen. Und doch ist das Verständniß der Worte entweder aus dem Vorhergehenden oder Nachsolgenden zu schöpfen.

3. Da wir nun, mas wir im Borbergebenden ermähnt baben, aus ben Aussprüchen ber Evangelien ober Apostel wiffenschaftlich erörtern wollen, so glauben wir Alle an ben gemeinsamen Glauben erinnern zu muffen, baf in bem Befenntniß, in welchem die Ewigkeit des Lebens erscheint, qugleich auch ber Begriff ber Emigfeit erscheine. 1) Es ist gerabezu unbekannt mit seinem Leben, es ift bamit unbekannt, wer Chriftus Jesus nicht wie als wahren Gott, so auch als mabren Menschen kennt. Und es ift ebenso gefährlich, ob man Chrifto Jefu Gott ben Geift ober bas Fleisch unferes Leibes abspreche. "Wer mich also nur immer vor ben Menschen bekennen wird, ben werbe auch ich vor meinem Bater bekennen, ber im himmel ift. Wer mich aber vor ben Menschen verläugnen wird, ben werbe auch ich vor meinem Bater verläugnen, ber im himmel ift."2) Das iprach bas Wleisch gewordene Wort und lehrte ber Mensch Jesus Chriftus, ber Berr ber Majestät, ber in seiner eigenen Berson als Mittler zum Beil der Kirche aufgestellt mar und burch eben jenes Gebeimnig eines Mittlers amischen

2) Matth. 10, 32, 33.

<sup>1)</sup> Diefe Bemerkung ift mit Bezug auf Joh. 17, 1 gemacht.

Gott und den Menschen allein Beides ist, indem er in Folge der ebendazu geschehenen Bereinigung der Naturen als das nämliche Wesen beide Naturen besitet, so daß er nicht etwa durch die Geburt als Mensch Gott zu sein aufhört und wiederum, indem er Gott bleibt, nicht Mensch wäre. Das ist also der wahre [Glaube der menschlichen Seligkeit, daß man einen Gott und Menschen lehre, das Wort und Fleisch bekenne, daß man von dem Gott wisse, daß er Mensch sei, und daß wir vom Fleische wissen, daß es Wort sei.

4. Wenn er aber in Widerspruch mit der Natur unferer Auffassung Gott bleibt und als Mensch geboren wird. fo ftebt es nicht mehr in Widerspruch mit ber Natur unferer Hoffnung, daß ber als Mensch Geborne Gott bleibe. Denn indem die vorzüglichere Natur zu einer niedrigeren geboren wird, gewährt fie uns Bürgschaft, bag bie niedrigere Natur zu einer vorzüglicheren geboren werden könne. Ja nach bem gewöhnlichen Gefete ber Welt ist Die Berwirk= lichung unferer Hoffnung leichter zu begreifen als die Ver= wirklichung bes göttlichen Geheimniffes. 1) Denn die Welt besitzt in den Dingen, die geboren werden, die Kraft des Wachsthums, besitzt nicht die Macht der Berminderung. Schaue auf Die Bäume, Die Saaten, Die Thiere! Blicke auch auf ben vernunftbegabten Menschen felbst: er ist immer in Zunahme begriffen, niemals geräth er in Abnahme, und bas hat an sich selbst keinen Mangel, was in sich felbst aus= gemachsen ift. Mag er nämlich auch in Folge bes Alters welken oder dem Tode anheimfallen, fo hat er zwar ent= weber eine Beränderung in der Zeit ober ein Ende im Buftand bes Lebens. Aufferbem fteht es nicht in feiner Macht, nicht zu fein, was er ift, so daß er sich durch Abnahme aus bem Rämlichen neu gestaltete, bas beißt, baß er aus einem Greife wieder zu einem Kinde murbe. Unfere Natur alfo,

<sup>1)</sup> D. h. als die Menschwerdung bes Sohnes Gottes.

bie nach bem Gesetze ber Welt nothwendig in beständiger Zunahme begriffen ist, erwartet nicht ohne Grund das Fortschreiten zur besseren Natur, da sowohl die Zunahme ihrer Natur entspricht als auch die Abnahme ihrer Natur widerstrebt. Gott also war es eigen, etwas Anderes zu sein, als was er war, und doch auch zu sein, was er gewesen war, als Gott zu einem Menschen geboren zu werden und doch nicht auszuhören, Gott zu sein, sich dis zur Empfängniß, zur Wiege und Kindheit zu verkleinern und doch der Macht Gottes nicht zu entsagen. Das ist nicht für ihn, sondern sir uns ein Geheimniß. Nicht ist die Annahme unserer Natur ein Gewinn für Gott, sondern es ist seine freiwillige Schmach eine Erhöhung für uns, indem er einerseits nicht einbüßt, daß er Gott ist, und anderseits dem Menschen erwirbt, Gott zu sein.

5. Da alfo ber eingeborne Gott aus ber Jungfrau als Mensch geboren wurde und in der Fülle ber Zeiten in fich felbst ben Menschen zu Gott erheben follte, so beobachtete er burchgebends biefe Beife bes evangelischen Ausbrucks. baß er ben Glauben an ihn als an ben Gobn Gottes lehrte. und daß er ermahnte, ihn als den Menschensohn zu be-kennen, indem er als Mensch Alles redete und that, was Gottes ift, bann als Gott Alles revete und that, mas bes Menschen ift, in dieser Beise jedoch, daß er in eben biefer boppelten Art zu sprechen niemals anders sprach, als mit Bezeichnung sowohl bes Menschen als auch Gottes, indem er jedoch immer einen Gott Bater neunt und erklärt, daß er die Natur bes einen Gottes in ber Wahrheit ber Geburt besitze und sich boch Gott bem Bater sowohl in bem Range bes Sohnes als auch in ber Stellung bes Meufchen unterwirft, ba sowohl jede Beburt auf einen Urheber gurudweist als auch alles Fleisch sich Gott gegenüber als schwach bekennt. Das verschafft alfo ben Saretifern Belegenheit. bie Einfältigen und Unwiffenben zu hintergeben, baß fie fälschlich vorgeben, er habe, was er als Mensch gesagt hat, in ber Schwäche ber göttlichen Natur gefagt, und baß fie behaupten, weil es ein und Derfelbe ift, ber Alles fpricht. was er spricht, er babe Alles pon sich felbst 1) gesprochen.

6. Wir stellen auch keineswegs in Abrede, bag alle jene Worte, die als die seinigen erscheinen, von seiner Natur kommen. Wenn aber Jesus Christus sowohl Mensch als auch Gott ift und weber bann, wenn er Menich, zuerst Gott ift, 2) noch auch dann, wenn er auch Mensch, nicht zugleich auch Gott, noch nach bem Menschen in Gott 3) nicht ber gange Mensch ganger Gott ift, so muß bas Gebeimniß feiner Worte ein und basselbe mit bem seines Geschlechtes fein. Und wenn bu in ihm ber Zeit nach ben Menschen von Gott unterscheideft, fo unterscheide bann auch die Worte Gottes und bes Menichen! Und wenn bu Gott und ben Menichen in ber Zeit bekennen wirft, fo unterscheibe auch die Worte Gottes und des Menschen in ber Zeit! Wenn bu aber nach bem Menfchen und Gott 4) wieber Die Zeit erkennft, in ber ber ganze Mensch ganz Gott ift, 5) so bringe, wenn zum Nachweis jener Zeit Etwas gesprochen murbe, mas gesprochen worden ift, in Beziehung zur Zeit! So wirst du, da etwas Underes Gott por dem Menschen ift, etwas Anderes ber Menich und Gott ift, etwas Unberes nach bem Menichen und Gott ber ganze Mensch als ganzer Gott, nicht in ben Zeiten und Gefchlechtern bas Geheimniß ber Seils= ordnung vermengen, ba er nach ber Beschaffenheit ber Geschlechter und Naturen im Geheimnisse bes Menschen eine

<sup>1)</sup> D. h. von seiner göttlichen Natur.
2) Weit er nämlich ichon Gott war, bebor er Mensch wurde.
3) Wie aus den folgenden Worten, besonders den Schlußworten dieses Kapitels hervorgeht, ist unter dem Zustand Christi nach dem Menschen in Gott sein Zustand nach der Auserstehung zu versteben, wo sein verklärter unsterblicher Leib ganz veraöttlicht ift.

<sup>4)</sup> D. h. nach ber Menschwerbung. 5) D. h. bie Zeit nach ber Auferstehung in verklärtem Leibe.

andere Sprache führen mußte, da er noch nicht geboren war, eine andere, da er noch sterben sollte, eine andere, da er bereits ewig war. 1)

7. Da also um unfertwillen Jesus Chriftus Das alles war, so hat er auch als Mensch mit unserm Leibe geboren nach ber Gewohnheit unserer Natur gesprochen, ohne jedoch barauf zu vergeffen, bag er seiner Natur nach Gott ift. 2) Obschon er nämlich in ber Geburt, im Leiden und Tode Buftanden unferer Natur fich unterzogen bat, fo bat er boch allen biefen Zuständen sich in ber Kraft feiner Natur unterzogen, indem er sich selbst Ursprung der Geburt 3) mar, in= bem er leiden wollte. was er nicht leiden konnte, indem er starb. er. welcher lebt. Und doch hat Gott, ba er Dien durch ben Menschen vollbringt, indem er aus sich 4) geboren mor= ben, burch sich gelitten hat und aus sich gestorben ist, sich auch als ein Mensch benommen, da er sowohl geboren worben als auch gelitten hat und gestorben ift. Diese Geheimnisse himmlischer Mosterien wurden schon vor der Erschaf= fung ber Welt festgestellt, bag ber eingeborne Gott als Mensch wollte geboren werben, so daß der Mensch ewig in Gott bleiben follte, daß Gott leiden wollte, bamit nicht ber Teufel in seinem Wüthen durch die Leiden der menschlichen Schmäche in uns das Gefet der Sunde 5) zurückhielte, wenn Gott unfere Schwäche annahm, baf Gott fterben wollte. bamit feine Macht gegen Gott anmassend mare und auf Die Ratur ber geschaffenen Kraft in ihr pochen könnte. Da ber

2) Nach anderer Lefeart : "baß es feiner Natur nicht zukomme,

weil er Gott ift."

3) D. b. ber Geburt ale Menich.

5) Anspielung auf Koloff. 2, 13: delens chirographum.

<sup>1)</sup> D. h. eine andere bor der Menschwerbung, eine andere in der Menschwerdung vor dem Kreuzestode, eine andere nach der Auferstebung.

<sup>4)</sup> Der Sohn Gottes hat nach ber Lehre bes Sifarius aus eigener Macht Fleisch angenommen. Bgl. B. 2, K. 26.

unsterbliche Gott bas Geset bes Todes nicht überschritten hätte. 1) Es wird also Gott geboren wegen unserer Aufnahme, er leidet aber wegen unserer Unschuld, endlich stirbt er für unsere Rache, da sowohl unser Mensch in Gott verweilt als auch die Zustände unserer Schwächen mit Gott verbündet sind und die geistigen Mächte der Verkehrtheit und Bosheit durch den Triumph des Fleisches, indem Gott im Fleische stirbt, in Unterwürfigkeit gerathen.

8. Da also ber Apostel von biefem Gebeimnif Rennt= niff hatte und vom herrn felbit in die Wiffenschaft bes Glaubens eingeführt worden mar, und da er wohl mußte. daß sowohl die Welt als auch die Menschen als auch die Weltweisheit biefelbe nicht faffen, fagte er: "Gebet zu, baß euch Riemand verführe durch Weltweisheit und leeren Betrug nach ber Überlieferung ber Menschen, nach ben Unfangsgründen ber Welt und nicht nach Jefus Chriftus: benn in ihm wohnt die gange Fülle ber Gottheit leibhaftig, und ihr feid in ihm erfüllt, ber bas Saupt aller Macht und Gewalt ift." 2) Rachbem er alfo bie Fulle ber leibhaftig in ihm wohnenden Gottheit ausgesprochen hatte, fügte er fogleich bas Geheimniß ber Annahme unferer Natur bingu mit ben Worten: "Ihr feib in ihm erfüllt." Wie nämlich in ihm die Fulle ber Gottheit ift, fo find wir in ihm erfüllt. 3) Er fagt auch nicht: "Ihr feid erfüllt", sondern:

<sup>1)</sup> Cum se immortalis Deus intra legem mortis habuisset. Dieser Gedanke muß wohl den Mächten zugeschrieben werden, die aber in so weit irrten, als Christins über den Tod siegte. Ich muß allerdings gestehen . daß ich es für natürlicher hielte, wenn es "non habuisset" hieße.

<sup>2)</sup> Rol. 2, 8—10.

<sup>3)</sup> Da Chriftus, in bem die Fille der Gottheit wohnt, Mensch geworden ift, so hat die ganze Menschheit Antheil an dieser in Chriftus wohnenden Fille der Gottheit, insoweit jeder einzelne Mensch an der auch von Chriftus angenommenen Nenschennatur Antheil hat. Die menschlichen Leider aber werden nicht mehr in

"Ihr feid in ihm erfüllt," weil jetzt Alle, die burch bie Hoffnung bes Glaubens zum emigen Leben wiedergeboren find und wiedergeboren werden follen, im Leibe Christi wohnen, mabrend fie fvater felbst erfüllt werben follen, nicht mehr "in ihm," fondern in fich felbst zu jener Beit, von welcher ber Apostel fagt : "Der ben Leib unserer Riedrigkeit umgestalten wird zu gleicher Gestalt mit bem Leibe seiner Berrlichfeit." 1) Jett alfo find wir in ihm erfüllt, bas heißt, burch Die Annahme bes Fleisches von Seite Desienigen, in bem Die Fulle ber Gottheit leibhaftig mobnt. Und für Diese unfere Hoffnung besitt er feine geringe Macht. Denn bag wir in ihm erfüllt sind, ift ber Gipfel und ber Ausgangspunkt jeder Macht, wie es heißt: "Daß in seinem Namen sich jedes Knie beuge derer, Die im himmel, auf Erden und unter ber Erbe find, und jede Bunge bekenne, bag ber Berr Jefus in ber Berrlichkeit Gottes bes Baters ift." 2) Das Bekenntniß wird alfo Diefes fein: Jefus, ber in ber Berrlichkeit bes Baters ift und im Menschen geboren ift, wohne nicht mehr in der Schwäche unseres Leibes, sondern in der Herrlichkeit Gottes. Das wird auch jede Zunge bekennen. Und da, mas im Simmel und auf Erden ift, das Rnie beugen wird, fo ift bas ber Gipfel jeder Macht und Gewalt, daß Alles durch die Kniebengung ihm unterworfen ist, in bem wir erfüllt find, und von bem man bekennen muß, baß er durch die leibhaftig in ihm mobnende Rulle der Gottbeit in ber Berrlichkeit bes Baters ift.

9. Nachdem er aber sowohl das Geheimniß seiner Natur als auch der Unnahme der unfrigen dargestellt hat, da wir, weil in ihm die Fülle der Gottheit wohnt, in ihm dadurch

1) Hhilipp. 3, 21. Wir werben also in uns selbst erfüllt, wenn unser Leib verberrlicht wirb.

Chriftus, sondern in fich felbft erfullt werben, wenn fie nach ber Auferftebung werben verberrlicht werben.

<sup>2)</sup> Bhilipp. 2, 10, 11.

erfüllt werden, daß er als Mensch geboren wurde, geht er auf die übrige menschliche Beilsordnung ein in ben Worten: "in welchem ihr auch beschnitten seid, nicht burch eine Besschneibung, die mit der Hand geschehen ist durch Sinwegsnahme des Fleisches am Leibe, sondern durch die Beschneibung Christi, mit ihm begraben in der Tause, in dem ihr auch mitauferstanden seid durch den Glauben an das Wirsten Gottes, der ihn von den Todten erweckt hat." 1) Wir werben alfo beschnitten, nicht burch eine fleischliche Beschneibung, sondern durch die Beschneidung Christi, das heißt, in-bem wir zu einem neuen Menschen wiedergeboren werben. Denn wenn wir in feiner Taufe mitbegraben werben, fo muffen wir bem alten Menschen absterben, weil bie Wiebergeburt der Taufe die Kraft der Auferstehung ift. Und bas ift die Beschneidung Christi, nicht die Hinwegnahme bes Fleisches ber Borhaut, sondern baß wir gang mit ihm fterben und dadurch dann gang für ihn leben. Denn dadurch stehen wir im Glauben an jenen Gott auf, der ihn von den Tobten auferweckt hat. Man muß alfo an ben Gott glau= ben, burch beffen Wirken Chriftus von den Todten aufermedt morben ift. Denn biefer Glaube fteht zugleich mit Christus auf.

10. Es wird hierauf bas ganze Geheimniß ber An-nahme bes Menschen in folgender Weise zusammengefaßt: "Und euch, da ihr todt waret in den Günden und in ber Borhaut eueres Fleisches, hat er mitbelebt mit ihm, indem er euch alle Sünden vergeben hat, indem er die Handschrift des Urtheils über uns, Die uns entgegen war, auslöschte und sie wegnahm und ans Kreuz heftete, indem er das Fleisch auszog 2) und die Mächte dem Gespötte preisgab und über

Rol. 2, 11. 12.
 Exutus carnem. Diese Worte sinden sich in der Bulgata nicht, ebenso wenig im griechischen Texte. Constant muthmaßt, habe im griechischen Texte «πεχουσάμενος τὰς ἀρχάς

fie in feiner eigenen Berfon triumphirte." 1) Den aposto= lifchen Glauben begreift ein Weltmenfch nicht, und ben Ginn feiner Borte <sup>9</sup>) kann nur seine eigene Rebe erklären. Gott erweckt Christum von den Tobten, Christum nämlich, in welchem leibhaftig die Kulle der Gottheit wohnt. Aber er hat uns mitbelebt, indem er uns die Gunden vergab und bie Sanbidrift bes Gesetzes ber Sunbe auslöschte. Die in ben früberen Urtheilssprüchen uns entgegen mar, indem er sie wegnahm und ans Kreuz beftete und nach dem Gesetze bes Todes sich des Fleisches beraubte, die Mächte zum Gefpotte machte und über fie in feiner eigenen Berfon triumphirte. Bon ben Mächten nun, über bie er in feiner eige= nen Berfon, triumphirte, und die er gum Gespotte machte. und bavon, daß die Handschrift ausgelöscht worden und wir belebt worden find, haben wir fcon im Borbergebenben 3) gebandelt. Wer wird aber bieses Gebeimnis entweder er= fassen ober aussprechen? Es erweckt bas Wirken Gottes Chriftum von ben Tobten, und biefes nämliche Mirten Gottes belebt uns mit Chriftus, und Dieses nämliche Wirken vergibt uns die Sunden, löscht die Handschrift aus und heftet fie an das Kreuz. Er zieht das Fleisch aus, macht bie Machte zum Gefpotte und triumphirt über fie in feiner ei-

gebeissen, was in der Bulgata durch exspolians principatus gegeben ist, und das habe in ἀπεκδυσάμενος την σάρκα (oder τάς σάρκας?) corrumpirt werden können. Der Leseart des Hilarius folgen auch Augustin und Ambrosius. Was die Corruption and belangt, so wäre eine solche in umgekehrtem Processe gerade so gut möglich gewesen, so daß nämlich σάρκα oder σάρκας in ἀρχάς corrumpirt worden wäre, und ich sinde Letteres sogar wahrscheinlicher, da man wegen der solgenden Worte καὶ τὰς έξουσίας sich leicht verkicht stüblen konnte, satt σάρκα oder σάρκας ein Synonymum zu έξουσίας zu substituiren. Daß hilarius exutus in activem oder resservog, geht aus dem Kolgenden berdor, entsprechend dem ariechischen åπεκδυσάμενος, geht aus dem Kolgenden berdor.

<sup>1)</sup> Ebb. 13-15.

<sup>2)</sup> Der Worte bes Apostels.

<sup>3)</sup> B. 1 R. 13.

genen Berson. Du hast das Wirken Gottes, der Ehristus von den Todten erweckt, du hast auch Christus, der eben das in sich wirkt, was Gott wirkt. Denn Christus ist gestorben, indem er sich des Fleisches beraubte. Halte dich also an den Menschen Christus, der von Gott von den Todten auserweckt worden ist, halte dich an den Gott Christus, der das Werk unseres Heiles wirste, da er sterben wollte, so daß, da das Gott in Christus wirste, obsehon Gott wirkt, doch Christus sterben will, indem er sich des Fleisches beraubt, und da Christus gestorben ist, obsehon er vor dem Tode als Gott wirste, doch den gestorbenen Christus das Wirken Gottes auserweckt, da der selbst es ist, der Christum von den Todten auserweckt, der als Christus vor dem Tode gewirkt hat, und da der Nämliche es ist, der sich des Fleisches beraubt, da er sterben will.

11. Begreifst bu nun schon das Geheimnis des apostolischen Glaubens? Ist dir Christus bereits bekannt? Ich frage dich nämlich, wer der ist, der sich des Fleisches beraubt, und welches dieses geraubte Fleisch sei. Es bietet mir nämlich der Apostel die Bezeichnung zweier Begriffe, des geraubten Fleisches und dessen, der sich des Fleisches beraubt, und dazwischen höre ich von Ehristus, der durch das Wirken Gottes von den Todten auserweckt worden ist. Und da Gott es ist, der Christus von den Todten auserweckt worden ist, so frage ich, wer ist es, der sich des Fleisches beraubt, und wer ist es, der Ehristus von den Todten erweckt und uns mit Christus belebt? Denn wenn Christus nicht der Nämliche ist, der das geraubte Fleisch ist, so erkläre den Ausur Dessenigen dar, der sich des Fleisches beraubt hat. Ich sinde nämlich, daß der nämliche von den Todten auserweckte Gott Christus es sei, der sich des Fleisches beraubt hat. Ich sinde nämlich, daß der nämliche von den Todten auserweckte Gott Christus es, der sich des Fleisches beraubt hat, und daß wiederum das geraubte Fleisch der von den Todten auserweckte Christus sei; dann sinde ich, daß er die Derrschaften und Mächte zum Gespötte macht und über sie in seiner

eigenen Berson triumphirt. Begreifst bu, bag biefer über Die Machte in feiner eigenen Berfon triumphirt? Mertft bu, bag bas geraubte Fleisch und ber fich bes Fleisches beraubte, fich von einander nicht unterscheiben? In feiner eigenen Berson nämlich triumphirt er, bas heißt in bem Fleifche, beffen er fich beraubt bat. Siehft bu, bag in ber Weise ein Gott und Mensch gelehrt werbe, bag ber Tob bem Menfchen, bem mabren Gotte aber bie Auferwedung bes Fleisches zugeschrieben wird, nicht jedoch so, daß ein Unberer es mare, ber gestorben ift, und es ein Unberer mare, burch ben ber Beftorbene auferfteht? Denn bas geraubte Fleisch ift ber gestorbene Christus, und wiederum, ber Christum von den Todten auferweckt, ist der nämliche Christus, der sich des Fleisches beraubt. Die Natur Gottes erfasse in der Kraft der Auferstehung, die Beilsordnung des Menschen erkenne im Tobe! Und da Beibes in ber entsprechenden Natur geschehen ift, so gebente, bag boch ber eine Chriffus Refus es fei, ber Beibes ift.

12. Obschon mir nämlich nicht entgangen ist, daß es häusig vom Apostel Gott dem Bater zugeschrieben werde, daß Christus von den Todten auserweckt worden sei, so tritt doch der Apostel in keinen Widerspruch mit dem Glauben des Svangeliums und so in Gegensatz zu seinen eigenen Worten, das zumal da der Herr fagt: "Darum liebt mich mein Bater, weil ich mein Leben lasse, um wieber zu nehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse von mir selbst. Ich habe die Macht, es zu lassen, und habe ich dom Bater empfangen." Der als von ibm verlangt worden war, er solle ein Zeichen zu seiner Beglaubigung sehen lassen, da sprach er vom Tempel seines Leibes: "Zer-

<sup>1)</sup> Wenn er nämlich im Briefe an bie Römer 1, 1 fagt, er fei ein berufener Apostel, auserwählt für bas Evangelium Gottes.
2) Joh. 10, 17, 18.

ftoret biesen Tempel! und ich werbe ihn in brei Tagen wieber aufbauen." i) Da er nämlich sowohl in ber Macht. bas Leben zu nehmen, als auch in ber Kraft, ben Tempel wieber aufzubauen, zeigt, bag er fich felbst ber Gott ber Auferstehung fei, bas jedoch gang auf bie Wirfung bes gött= lichen Auftrages zurückführt, fo erfieht man, bag ber Apostel nicht in Wiberspruch bamit, indem er Chriftus als Gottes Rraft und Gottes Weisheit erflart, Die gange Großartigfeit feines Werkes insoweit auf Die Berrlichkeit bes Baiers qu= rudgeführt babe, als Alles, mas Chriftus thut, Die Kraft und Weisheit Gottes thut und Alles, mas die Kraft und Weisheit Gottes thut, ohne Zweifel Gott thut, beffen Beisbeit sowohl als auch Kraft Christus ift. Endlich ift jetzt purch bas Wirken Gottes Chriftus von ben Tobten erweckt worden, weil er die Werke Gottes des Baters in einer von Gott nicht verschiedenen Natur gewirkt hat. Und auf Diefem Gotte beruht der Glaube ber Auferstehung, welcher Gott Christum von den Tobten auferweckt bat.

13. Diese Lehre einer doppelten Auffassung von der Berson Christi hat also der selige Apostel vorgetragen, daß er in ihm sowohl die Schwäcke des Menschen als auch die Kraft und Natur Gottes zeigen wollte, wie er in jenen Worten an die Korintber es ausgesprochen hat: "Denn wenn er auch aus Schwachbeit gekreuzigt worden ist, so lebt er doch aus Gottes Kraft,") indem er den Tod der menschelichen Schwäcke, das Leben aber der Kraft Gottes zuschreibt, oder in jenen Worten an die Kömer: "Denn da er der Sünde gestorben ist, ist er einmal gestorben; da er aber lebt, lebt er für Gott. So haltet auch ihr dafür, daß ihr zwar der Sünde gestorben seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus,") indem er den Tod mit der Sünde, das heißt mit unserm Leibe in Berbindung setz, das Leben aber mit Gott, dem es von Natur zusommt, daß er lebt, so

<sup>1) 30</sup>b. 2, 19. — 2) H. Kor. 13, 4. — 3) Röm. 6, 10. 11.

baß wir beghalb unserm Leibe absterben muffen, damit wir Gott leben in Chriftus Jesus, ber ben Leib unserer Sünde annehmend nunmehr ganz Gott lebt, indem die Berbindung mit unserer Natur sich zur Gemeinschaft mit der göttlichen Unsterblichkeit 1) geeinigt hat.

14. Das mußte ich also in Rurge barftellen, bamit wir nicht vergeffen, daß von ber Perfon beider Naturen im Berrn Jefus Chriftus gehandelt werden muffe, weil, ber in ber Gestalt Gottes blieb, Die Gestalt bes Anechtes annahm, in ber er gehorfam war bis zum Tobe. Denn ber Geborfam bes Tobes ist nicht in ber Gestalt Gottes, wie auch bie Bestalt Gottes nicht in ber Gestalt bes Knechtes ift. Rach bem Geheimniß ber Beilsordnung bes Evangeliums ift fein Underer in der Geftalt bes Knechtes, als ber in ber Geftalt Gottes ift, ba boch bie Gestalt bes Rnechtes annehmen und in der Gottes bleiben nicht bas Rämliche ift. und ba bie Geftalt bes Knechtes nur burch feine Entäufferung annehmen konnte, ber in ber Gestalt Gottes blieb. ba bie Berbindung beider Gestaltens nicht zusammenstimmte. Aber es ist kein Underer und Berschiedener, ber sich entäufferte und ber Rnechtsgeftalt annahm. Denn empfangen baben fann nicht ber, ber nicht ift, ba bas Empfangen bem zukommt, ber besteht. Es ift alfo bie Entäufferung ber Geftalt nicht eine Abschaffung ber Natur: benn ber sich entäussert, entbehrt feiner nicht, und ber annimmt, bleibt. Und ba er felbst fich entäussert und annimmt, so findet in ihm zwar ein Geheimniß statt, weil er sich entäussert und annimmt; es findet jedoch in ihm kein Untergang statt, damit nicht etma, ber fich entäuffert, ohne Bestand sei und nicht annehme. Alfo bringt Die Entäufferung bas zu Stanbe, baf

<sup>1)</sup> Nach anderer Leseart: mit der unsterdlichen Substanz. Die Stelle will sagen, daß die menschliche Natur Christi, in der er fich mit der unfrigen verbunden hat, jetzt mit der göttlichen geeinigt ift.

bie Gestalt bes Knechtes zu Stande kommt, nicht daß Christus, der in der Gestalt Gottes war, Christus zu sein nicht fortsahre, da die Gestalt des Knechtes nur Christus angenommen hat. Da er sich nun entäussert hat, so daß der sortbestehende Geist Christus zugleich der Mensch Christus war, so hat die Beränderung der äusseren Erscheinung und die Annahme der Natur im Körper die Natur der fortbestehenden Gottheit nicht aufgehoben, weil es ein und dersselbe Christus ist, der sowohl die äussere Erscheinung versändert als auch annimmt. <sup>1</sup>

15. Nachdem wir also die Beilsordnung der Beheimniffe bargestellt haben, worin von ben Saretifern alle Unwiffenden hintergangen werben, fo bag fie Das, mas in ber Matur bes angenommenen Menschen in Worten und Thaten geschehen ift, alles einer Schwäche ber Gottheit zuschreiben und Alles auf die Geftalt Gottes übertragen, mas auf die bem Rnechte eigene Geftalt zu beziehen ift, fo muffen wir jett auf ibre Behauptungen antworten. Denn man kann nunmehr über die verschiedenen einzelnen Aussprüche ein Urtheil fällen, da der Glaube nur erheischt, das Wort und Fleisch, bas beißt Gott und ben Menschen Jesus Chriftus zu 'betennen. Dag also unfer Berr Jefus Chriftus von Natur Gott fei, glauben bie Baretiter beghalb läugnen zu muffen, weil er gefagt lhabe: "Was nennst bu mich gut? Niemand ist gut als ber eine Gott." Jebe Auffaffung von Antworten muß von den Beranlaffungen ber Fragen ausgeben. Denn barauf wird bie Antwort gerichtet sein, wovon die Frage ausgehen wird. Für's Erfte nun frage ich ben Berbreher biefes Musipruches, ob er glaube, ber herr table Dieß, baß er gut genannt worben fei, und daß er lieber hatte bofe genannt werden wollen Denn das scheinen die Worte zu bedeuten: "Was nennft du mich gut?" Nicht; glaube ich, wird Jemand fo geiftesbeschränkt

<sup>1)</sup> Die leibliche Natur nämlich. pilarius' ausgem. Schrifter.

fein, um von dem annehmen zu wollen, daß er sich für böse erkläre, der gesagt hat: "Rommet zu mir Alle, die ihr mühsselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Nehmet mein Joch auf euch und sernet von mir, denn ich din sanstmittig und demüthig von Herzen, und ihr werdet Ruhe sinden sir euere Seelen. Denn mein Joch ist süß, und meine Bürde ist leicht." Der erklärt sich für sanstmittig und demüthig, und man soll glauben, er zürne, weil er gut genannt worden sei? Diese verschiedenen Aussagen stimmen nicht zusammen, daß, der von seiner Gite Zengniß ablegt, den Kamen der Güte für seiner Berson mißbilligen sollte. Man begreift also, daß er nicht ungehalten sei, weil er gut genannt werde. Nam nuß also nachforschen, welche andere Aussage über seine Person er tadle, da man nicht glauben darf, daß er den Namen der Güte süre seine Berson tadle.

16. Wollen wir alfo feben, mas ber Fragesteller auffer "gut" gefagt habe. Er fpricht nämlich: "Guter Lebrer. was foll ich Gutes thun?" 2) Er bezeichnete ihn alfo zugleich mit zwei Namen, sowohl als gut als auch als Lehrer. Und weil er es nicht tadelt, daß er gut genannt werde, so muß er es tabeln, bag er guter Lehrer genannt worden ift. Er tabelte aber, baß er guter Lehrer genannt wird, in ber Beife, daß er mehr ben Glauben bes Fragestellers als bie Bezeichnung seiner Person als Lehrer ober als gut tabelte. Denn ber Jüngling, ber auf die Beobachtung bes Gefetes fich Etwas zu Gute that und bas Endziel bes Gefetzes, welches Chriftus ift, nicht kannte und in ben Werken gerechtfertigt zu fein glaubte und nicht erfannte, bag er zu ben verlornen Schafen des Saufes Ifrael gekommen fei und. baß bas Gefet nicht burch ben Glauben ber Rechtfertigung bie Gläubigen retten tonne, fragt als einen Lehrer bekannter im Gefete aufgezeichneter Borfchriften ben Berrn bes Gefetes und eingebornen Gott. Der Berr verwahrte fich alfo

<sup>1)</sup> Matth. 11, 28-30. - 2) Mark. 10, 17.

gegen diese über ihn ohne gottesfürchtigen Glauben gemachte Aussage, weil er als Lehrer des Gesetzes gefragt wurde, und er entgegnete: "Was nennst du mich gut?" Und um auszudrücken, in wie weit er als gut anzusehen und zu erstären wäre, fügte er bei: "Niemand ist gut ausser ber eine Gott," und er verschmähte nicht das Prädicat der Güte, wenn dieses ihm als Gott zuerkannt wurde.

17. Enblich zeigte er, daß er die Bezeichnung seiner Person als eines guten Lehrers im Hindlick auf den Glauben Dessenigen tadle, der ihn wie einen Menschen fragte, und entgegnete, als der Jüngling sich brüstete und der Erfüllung des Geseges sich rühmte, in solgender Weise: "Eines mangelt dir. Gehe hin, verkaufe Alles, was du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Hindlich haben; und tomm und folge mir nach!" 1) Es wehrt sich nicht gegen ben Namen ber Güte, ber einen himmlischen Schatz verheißt, und es will als Lehrer erscheinen, ber sich als Führer zu dieser vollkommenen Seligkeit zeigt. Er tabelte aber ben auf einer irbischen Vorstellung über seine Berson beruhenden Glauben und zeigte, daß die Jüte in Gott allein sei. Und um sich sowohl als Gott als auch als gut auen sei, und um sta sowohl als Gott als auch als gut zu erkennen zu geben, vollbrachte er die Werke der Güte, eröffnete die himmlischen Schätze und ging auf dem Wege zu demselben voran. In solcher Weise lehnt er einerseits ab, was ihm nur als einem Menschen zuerkannt wurde, andererseits wies er das nicht von sich, was er Gott zu-schrieb, da er den einen Gott als gut bekannte und selbst das redete und that, was der Kraft, Güte und Natur des einen Gottes gufommt.

18. Wie wenig er es also abgelehnt habe, gut genannt zu werben, wie wenig er auch die Shre eines Lehrers von sich gewiesen, wie er vielmehr den Glauben Desjenigen ge-

<sup>1)</sup> Mart. 10, 21.

tabelt habe, ber in ihm nur Leibliches und Fleischliches erkannt hatte, läßt sich daraus erkennen, daß er zu ben Aposteln, die ihn als einen Lehrer anerkannten, anders in den Worten gesprochen hat: "Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und neunt mich mit Recht so, denn ich bin es," wie er auch anderswo gesagt hat: "Lasset euch nicht Lehrer nennen, denn euer Lehrer ist Christus." Wo er sür einen Lehrer in Einklang mit dem Glauben gilt, da ist er so sehr damit einwerstanden, daß er sich sogar diesen Namen beilegt; hier aber will er von dem Namen eines guten Lehrers Nichts wissen, da er weder als Gott erkannt ist noch als Ehrisstus, und er spricht aus, daß der eine Gott allein gut sei, gewiß ohne sich von Gott abzusondern, da er sich als den Herrn und Christus erklärt hat und sich als Führer zum himmlischen Schaße darstellt.

19. Es hat aber ber Herr immer viese Weise bes tirchlichen Glaubens eingehalten, daß er einen Gott Bater lehrte und vom Geheimnisse eines Gottes sich nicht trennte, indem er in der Natur der Geburt weder ein anderer Gott zu sein erklärte, noch er selbst. Denn weder gestattet seine Natur des einen Gottes, daß er ein Gott von einer abweichenden Art, noch läßt die Geburt zu, daß er, indem er sein Sohn ist, nicht sein vollsommener Sohn sei. So kann er weder von Gott? trennbar sein, noch ist er es selbst. Darum richtet er den ganzen Ausdruck seiner Rede so ein, daß er alle Ehre, die er sür Gott Bater in Anspruch nahm, mit bescheidenem Bekenntniß auch als sein Eigenthum erklärte. Denn wenn er sagt: "Glaubet an Gott und glaubet an mich," so frage ich, worin der sich in der Natur unterschieden habe, der sich nicht unterschieden hat in der Würde. Denn wenn er nach den Worten: "Glaubet an

<sup>1)</sup> Der Bater felbft.

<sup>2)</sup> Bon Gott bem Bater.

<sup>3)</sup> Er ift nicht Gott Bater felbft.

Gott" die Worte hinzufügt: "und glaubet an mich," erkennt man nicht, bag er mit ben Worten: "an mich" auch feine Natur ausgesprochen babe? Trenne burchaus bie Natur wenn bu ben Glauben trennst. Wenn etwa ohne Christus an Gott glauben bas Leben ift, fo fcheibe Chriftum von dem Namen und der Eigenheit') Gottes! Wenn es jedoch das Leben bewirkt, daß, die an Gott glauben, an Chriftus glauben, fo moge ber aufmertfame Lefer ermagen. was in ben Worten liegt: "Glaubet an Gott und glaubet an mich!" Wenn er nämlich fagte: "Glaubet an Gott und glaubet an mich," vereinigte er fich burch bie Bereinis gung mit bem Glauben an Gott auch mit beffen Ratur, ba er nach ber Erwähnung Gottes, an ben man glauben muffe, erklärt hat, daß man auch an ihn glauben muß, indem er fich barin als Gott erklart, baf die an ihn glauben muffen. bie an Gott glauben. Giner ber Gottesfurcht widerstrebenben Vermengung2) hat er jedoch vorgebaut. Denn mit ber Erklärung, daß man sowohl an Gott als auch an ihn glauben muffe, bat er die Möglichkeit abgeschnitten, an ihn als einen Ginfamen zu alauben.

20. Obschon er also in ben meisten und beinahe in allen Aussprücken. Dieses Geheimniß vollständig dargestellt hat, um sich niemals, wenn er Gott Bater bekannte, von seiner Einheit zu trennen, und um, indem er sich in seine Einheit versetzte, denselben doch nicht als einen Einzigen und Einsamen zu erklären, so erkennt man doch auch daraus ganz vorzugsweise, daß sowohl das Geheimniß der Einheit als auch der Geburt gelehrt werde, daß er sagt: "Ich habe

<sup>1)</sup> D. h. nimm an, daß Chrifto die wahre Gottheit nicht zukomme, wenn der bloße Glaube an Gott ohne den Glauben an Chriftus das Leben ift.

<sup>2)</sup> D. b. ber Bereinigung bes Baters und Cohnes zu einer einzigen Berfon.

<sup>3)</sup> D. h. beinahe in allen Ausspriichen, die überhaupt von diesem Gebeimniffe handeln.

aber ein größeres Zeugniß, ale bas bes Johannes. Denn bie Werke, die mir ber Bater übergeben hat, bag ich fie voll= bringe, biese Werke, die ich thue, geben Zeugniß von mir, daß mich der Bater gefandt hat. Und auch der Bater, der mich gefandt hat, hat von mir gezeugt. Ihr habt weber feine Stimme jemals gehört noch feine Geftalt gefehen, und fein Mort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr bem nicht glaubt, den er gefandt hat." 1) Wie wird in Bahr-heit erfannt, daß der Bater vom Sohne gezeugt habe, wenn weber er felbst gefehen noch seine Stimme gehört worben ift? Es ift mir befannt, bag eine Stimme vom Simmel gehört worden ift, welche fprach: "Diefer ift mein geliebter Sohn, an dem ich mein Boblgefallen habe. Diefen höret!" Und wie ift nicht bie Stimme Gottes gehört worden, ba Die geborte Stimme wie eine vaterliche Stimme fich ausbriicht? Aber vielleicht baben, Die in Jerusalem wohnten. fie nicht gehört, weil fie nur Johannes in ber Bufte gebort bat? Man muß also fragen, wie hat ber Bater in Jerufalem Zeugniß gegeben? Denn er beruft fich nicht mehr auf bas Zeugnig bes Johannes, ber bie Stimme vom Simmel vernahm, sondern er hat ein größeres Zeugniß als das bes Johannes, und worin das bestehe, fügte er fogleich bei: "Denn die Werke, die mir ber Bater übergeben hat, daß ich sie vollbringe, Diese Werke, Die ich thue, geben Zeugniß von mir, daß mich ber Bater gefandt hat." Ich anerkenne die Beweiskraft bes Zeugnisses. Denn nur ber vom Bater gefandte Sohn kann folche Thaten verrichten. Das Werk ift also sein Zeugniß. Aber was folgt weiter? "Und auch ber Bater, ber mich gefandt hat, hat von mir gezeugt. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört noch feine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch." Also sind die schuldlos, die das Zeugniß des Baters nicht kennen, ba er unter ihnen niemals gehört und gesehen worden ist und unter ihnen sein Wort nicht bleibt?

<sup>1) 30</sup>h. 5, 36-38. - 2) Matth. 3, 17.

Aber sie können sich mit der Unkenntniß des Zeugnisses nicht entschuldigen, weil er erklärt, daß ein Zeugniß des Vaters über ihn das Zeugniß seiner Werke sei. Die Werke geben ja Zeugniß von ihm, daß er vom Vater gesendet sei, und dieses Zeugniß der Werke ist das des Vaters. Und da das Wirken des Sohnes ein Zeugniß des Vaters ist, so muß man nothwendig einsehen, daß jene Natur in Christus wirke, durch die auch der Vater Zeuge ist. Und so zeigtl es sich, daß Ehristus, der wirkt, und der Vater, der in seinem Werke Zeugniß gibt, in Folge der Geburt eine unzertrennsliche Natur haben, da als Zeugniß Gottes von Christus eben dieses Wirken Christi bezeichnet wird.

21. Sie können fich alfo nicht bamit entschuldigen, baß fie bas Zenanig nicht gefannt haben, ba bas Werk Chrifti bas Zeugniß bes Waters über ihn ift. Und nicht find fie beghalb, weil fie die Stimme bes Zeugen nicht borten und feine Gestalt nicht faben und fein Wort nicht bleibend in fich hatten, ohne Kenntniß bes Zeugniffes. Denn zu ben Worten: "Ihr habt weber seine Stimme gehört noch seine Geftalt gefeben, und ihr habt fein Wort nicht bleibend in euch," 1) hat er, damit man, nachdem ber Bater von ihm gezeugt hat, boch die Urfache erkennen könnte, warum sie weber bie Stimme gehört noch bie Geftalt gefeben, und warum bas Wort in ihnen nicht bleibend fei, fogleich hinzugefügt: "weil ihr bem nicht glaubt, ben er gefandt hat," 2) inbem er zeigte, daß, wenn man an ihn glaube, man sowohl die Stimme Gottes hören als auch bie Geftalt Gottes feben muffe, und daß sein Wort in den Gläubigen wohne, da burch die Einheit der Natur der Bater in ihm sowohl rede als auch gefehen werbe als auch befeffen werbe. Bezeichnet er nicht auch den Bater, da er von ihm gefandt worden ist? Unterscheidet er sich durch irgend eine Abweichung der Natur vom Bater, ba befihalb ber Bater, indem er von ihm

<sup>1)</sup> Joh. 5, 37. 38. — 2) Ebb. B. 38.

Zeugniß gibt, weber gehört noch gesehen noch begriffen worden ist, weil man ihm, dem Abgesandten des Baters, nicht geglaubt hat? Es sondert sich also der eingeborne Gott nicht von Gott ab, indem er Gott als seinen Bater bekennt, sondern indem er durch die Nennung des Baters Gott als seinen Bater hinstellte, hat er auch sich die Würde Gottes zugeeignet.

22. Denn gerade in diefer nämlichen Rebe, in welcher er zeigt, baß er burch feine eigenen Werke über feine Genbung vom Bater Zeugniß gebe, und auch den Bater als Beugen angibt, bag er von ihm gefendet worden fei, bat er. ba er gesagt hatte: "Und die Ehre bessen, welcher ber alleinige Gott ift, fucht ihr nicht," 1) biefen Ausspruch nicht nackt und nicht ohne vorausgehende Vorbereitung zum Glau= ben ber Einheit gelaffen. Denn vorber fprach er alfo: "Ihr wollt nicht zu mir kommen, um bas Leben zu haben. 3ch nehme nicht die Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, daß ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. 3ch bin im Ramen meines Baters gefommen, und ihr habt mich nicht angenommen. Wenn ein Anderer in seinem Namen kommen wird, ben werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben. bie ihr die Ehre von den Menschen annehmet und die Ehre bessen, welcher ber alleinige Gott ist, nicht suchet?" 2) Er verwirft die Ehre der Menschen, weil man die Ehre vielmehr bei Gott fuchen muß und es Sitte ber Ungläubigen ist, von einander Ehre anzunehmen. Denn mas für eine Ehre wird ein Mensch bem andern erweisen? Er faat alfo, es fei ihm befannt, baf ihnen die Liebe Gottes fehle, und daß in ihnen die Liebe Gottes nicht wohne: davon aibt er bas als Urfache an, baß fie ihn, ber im Ramen bes Baters komme, nicht annehmen. Was, frage ich, beißt es, bag er im Namen seines Baters komme? Etwas Anderes als im Namen Gottes? Dber ift nicht etwa beghalb in ihnen bie

<sup>1) 30</sup>h. 5, 44. — 2) Ebb. 40—44.

Liebe Gottes nicht, weil er nicht aufgenommen murbe, ba er im Namen Gottes fam? Der hatte er nicht auch in fich Die Natur Gottes angebeutet mit ben Worten: "Ihr wollt nicht zu mir kommen, um bas Leben zu haben"? Denn in eben diefer nämlichen Rebe hatte er schon gesagt: "Wahr= lich, mabrlich, ich fage euch, es tommt die Stunde, und fie ift jett schon ba, in welcher die Tobten die Stimme Gottes boren und, die sie gehort haben, leben werben." 1) Wenn er im Ramen bes Baters fommt, ift er nicht felbst Bater, und er besitt boch die Ratur der Gottheit, die der Bater besitt. weil es bem, ber fowohl Sohn ift als auch Gott, eigen ift. im Namen Gottes bes Baters zu fommen. Ferner wird ein Anderer aufgenommen werden, ber im nämlichen Ramen fommt. Das ift aber ber Mensch, von bem fich die Men= ichen Ehre hoffen, und bem fie wieder wechfelweise Ehre erweisen werden, ba boch ber Rämliche fie täuschen wird, als wäre er im Namen bes Baters gekommen. Und hier wird nicht undeutlich der Antichrift bezeichnet, der sich fälschlich mit bem väterlichen Ramen bruftet. Und wenn sie biesen ehren werben und von ihm Ehre erlangen werben (fie wers ben nämlich diesen Geift bes Jerthums aufnehmen), fo werben fie die Ehre beffen nicht fuchen, ber allein Gott ift.

23. Ober wird man, da sie deshalb die Liebe Gottes nicht haben, weil sie ihn, der im Namen des Baters kam, nicht annahmen und wiederum einen Andern, der im nämslichen Namen kommt, aufnehmen und Ehre von einander annehmen und die Ehre dessen nicht suchen, der allein Gott ist, wird man destalb annehmen können, daß Christus von der Würde eines Gottes sich absondere, da deshalb nicht die Ehre des alleinigen Gottes gesucht wird, weil man den Antichrist aufnimmt, ihn aber nicht aufnahm? Denn dessen Verschmähung eine Weigerung ist, dem alleinigen Gotte die Ehre zu erweisen, in dessen Ehre muß die Ehre des alleiser

<sup>1) 30</sup>h. 5, 25.

nigen Gottes enthalten fein, ba fie, wenn fie ihm die Aufnahme nicht verweigert hatten, Die Ehre Des alleinigen Gottes gesucht hatten. Eben Diese Rebe felbst gibt uns hievon Zeugniß, in beren Eingang Folgendes fteht: "baß Alle den Sohn ehren, wie sie den Boter ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Bater nicht, der ihn gesandt hat." 1) Denn niemals wird eine andere Ratur in ber Ehre gleichgeftellt, 2) und nicht trennt bie Gleichstellung in ber Ehre Die Geehrten. In Berbindung mit bem Gebeimniß ber Geburt wird jedoch die Gleichbeit ber Ehre gefordert. Da ber Sohn fo zu ehren ift mie ber Bater, und ba bie Chre beffen, welcher ber alleinige Gott ift, nicht gesucht wird. 3) fo ftebt ber nicht aufferhalb ber Ehre bes alleinigen Gottes. beffen Ehre eine und die nämliche mie die Gottes ift. Denn wie, wer ben Sohn nicht ehrt, auch ben Bater nicht ehrt. fo sucht, wer die Ehre des alleinigen Gottes nicht fucht, auch die Ehre Christi nicht. Ungertrennbar ist also von ber Ehre Gottes die Ehre Chrifti. Und wie fehr die Beider eine und die nämliche ift, zeigte er auch dadurch, daß er bei ber Nachricht von ber Krankheit bes Lazarus fagt: "Diefe Rrankheit ift nicht jum Tode, sondern gur Ehre Gottes, damit der Sohn Gottes durch ihn 4) verherrlicht werbe." 5) Für bie Ehre Gottes ftirbt Lazarus, bamit ber Gohn Gottes

1) 306. 5, 23.

3) Rach ber im borbergebenben Rapitel angeführten Schrift-

ftelle 30b. 5, 44.

<sup>2)</sup> Nach der Leseart älterer Druckausgaben: Nunquam enim natura alia exaequatur in honore, da ich mit: "Nunquam nisi naturalia exaequatur", wie Coustant die Stelle aus den Handichriften bergestelt paden will, Nichts zu machen weiß. Auch pricht die don Coustant cititte Parallelstelle B. 12 K. 7 g e g en ihn: Nunquam diversitas rerum nisi et in honore diverso est, res enim eaedem venerationis ejusdem sunt.

<sup>4)</sup> Per eum, nämlich Lazarum, mahrend es in ber Bulgata per eam, nämlich infirmitatem, beißt, in Uebereirstimmung mit bem griechischen Text: de avris.

5) Sob. 11. 4.

durch Lazarus verherrlicht werbe. Ist es noch zweiselhaft, daß die Ehre des Sohnes Gottes die Ehre Gottes sei, da der Tod des Lazarus, der Gott rühmlich ift, dem Sohne Gottes Ruhm bereiten wird? Und so wird auch die natürliche Einheit Gottes des Vaters in Christus in Folge der Geburt gelehrt, da die Krankheit des Lazarus zur Verherrlichung Gottes gereicht, und es wird das Geheimniß des Glaubens bewahrt, da durch Lazarus der Sohn Gottes verherrlicht werden soll, indem man hiebei den Sohn Gottes nals Gott auffaßt, aber nicht so als Gott auffaßt, das man ihn nicht auch als Sohn Gottes bekennen würde, da durch die Verherrlichung Gottes durch Lazarus der Sohn Gottes verherrlicht wird.

24. Unzertrennlich ist im Geheimniß ber göttlichen Natur die Geburt des Lebenden vom Lebenden, und der Sohn Gottes nimmt keine Beränderung des Geschlechtes an, so daß in ihm nicht die Wahrheit der väterlichen Natur bliebe. Denn gerade durch eben diese Aussprüche, durch die er im Bekenntnisse nur eines Gottes die Natur Gottes in seiner Person geläugnet zu haben scheint, indem er auf den alleinigen hinweist, dat er sich doch in der Einheit der väterlichen Natur, ohne den Glauben an einen Gott zu zerstören, dargestellt. Denn auf die Frage des Schriftgelehrten, welches das vorzüglichste Gebot im Gesetze sei, antwortete er: "Höre, Israel, der Gerr unser Gott ist ein Herr, und du sollst den Gerrn deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Gemüthe und aus deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Das zweite ist diesem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ein größeres Gebot als diese gibt es nicht." Unan glaubt, daß er von der Natur und Berehrung eines Gottes sich ausgeschlossen habe, da das vorzüglichste Gebot auf folgende Weise zum

<sup>1)</sup> Mart. 12, 29-31.

Ausdruck kommt : "Bore, Ifrael, ber Berr unfer Gott ift ein Berr:" ba er ferner nicht einmal in die Berhindlichkeit bes folgenden Gebotes fich einschlieft. 1) ba uns bas Gefet zur Liebe bes Nachsten wie zum Glauben an einen Berrn aufforderte. Auch barf man die Antwort des Schriftgelehrten nicht unbeachtet laffen, welcher fagt: "Trefflich haft du, o Lehrer, nach ber Wahrheit gesprochen, bag ein Gott ift und fein anderer auffer ibm, ber barum geliebt werben muß aus gangem Bergen und aus gangen Kräften und aus ganger Seele, und bag man ben Rachsten lieben muß wie fich felbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und andere Dofer." 2) Die Antwort bes Schriftgelehrten scheint mit ben Worten bes Berrn übereinzustimmen, ba er 8) Die innigste innerliche Liebe eines Gottes ausspricht, Die Liebe bes Nächsten aber nach bem Magstab ber mahren Selbstliebe in Aussicht stellt und ber Ansicht ift, bag bie Liebe gegen Gott und gegen ben Menschen mehr werth fei als Brandopfer. Wir muffen aber auf bas Folgende feben.

25. "Als aber Jesus sah, daß er weise geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht ferne vom Reiche Gottes.") Was soll der Ausdruck einer so zurückaltenden Entgegnung? Da doch den Menschen zum himmelreiche dieser Glaube reif macht, daß er an einen Gott glaubt und ihn aus ganzer Seele und aus ganzen Kräften und aus ganzem Derzen liebt, auch den Nächsten wie sich selbst liebt, so ist dieser Schriftgelehrte noch nicht im Reiche Gottes, sondern nicht ferne vom Reiche Gottes? In anderer Ausdrucksweise wird dieses denen übergeben, die den Nackten bekleiden, den Hungrigen speisen, den Durstigen tränken,

<sup>1)</sup> Nicht einmal bei dem Gebot der Nächstenliebe fagt der Herr. daß man den Sohn als Gott anbeten und über Alles lieben solle.

<sup>2)</sup> Mark. 12, 32. 33.

<sup>3)</sup> Der Schriftgelehrte.

<sup>4)</sup> Mart. 12, 34.

ben Rranfen besuchen und zum Gefangenen kommen: "Rommet . ihr Gesegnete meines Baters, nehmet bas Reich in Besitz, bas euch seit Grundlegung ber Welt bereitet ift." 1) ober benen, die biefes als Lohn eines armen Geiftes em= pfangen: "Selig find bie Armen im Geifte, benn ihrer ift bas himmelreich." Das ift eine volltommene Frucht und eine unbedingte Besitznahme, eine nicht schwankende Uebergabe eines bereit gehaltenen Reiches. Ober fant bas Betenntniß bes Jünglings 2) in einem diefer Buntte niedriger? Denn wenn feine Nächstenliebe feiner Gelbitliebe gleichkam. was hatte er an der Vollendung eines auten Werkes vernachläffigt? Es verräth nämlich eine bisweilen geübte Rach= ficht und Dienstfertigkeit nicht eine vollkommene Liebe; in ber vollkommenen Liebe ift vielmehr jeder Pflicht einer allfeitigen Nachsicht genügt, da ber, welcher einem Andern fo viel als sich selbst gewährt, 8) einem Andern weiter Nichts schuldig fein fann. Den Schriftgelehrten aber, ber in Unfenntniß des vollendeten Gebeimnisses lebte, lobte ber Berr wegen des Glaubensbekenntniffes und entgegnete ihm, baß er nicht ferne vom Reiche Gottes fei, boch wies er ihm noch nicht ben Besits ber feligen Soffnung felbst an. Er ftrebte nämlich in glücklichem wenn auch unbewußtem Laufe, 4) inbem er Allem die Liebe Gottes vorzog und die Liebe des Rächsten seiner Liebe zu sich selbst gleichstellte. Da er aber eben biefer Liebe bes Nächsten bie Liebe Gottes vorgezogen batte. so bewegte er sich nicht mehr innerhalb ber Grenze

<sup>1)</sup> Matth. 25, 34. 2) Daß ber Schriftgelehrte ein Jüngling (adolescens) gewesen sei, wird von bem Evangeliften nicht gesagt.

<sup>3)</sup> Worin fich eben die volltommene Liebe zeigt.

<sup>4)</sup> Felici cursu etsi ignoranti. Statt ignoranti haben etliche Sanbichriften ignorata, was weber jum Borhergehenden noch jum Nachfolgenden paßt, ba es im Folgenden nur mit dilectione verbunden werben fonnte, was den Sinn gabe, baß der Schriftgelehrte die Liebe Gottes nicht gekannt habe, während woch das Gegentheil zu erkennen gibt.

ber Brandopfer und anderer Opfer. Das war nicht ferne vom evangelischen Geheimniffe.

26. Und marum er nicht ferne vom Reiche Gottes ift und nicht vielmehr im Reiche Gottes fein wird, fann man aus ben Worten bes herrn felbit abnehmen. Es folat nämlich: "Und Niemand magte es mehr, ibn zu fragen. Und Refus hob wieber an und sprach, ba er im Tempel lebrte: Bie fagen Die Schriftgelebrten, Chriftus fei Davids Sohn? David fpricht ja felbst im beiligen Geiste: Der Berr fprach zu meinem Berrn : Gete dich zu meiner Rechten, bis ich beine Reinde zum Schemel beiner Fuße lege. David felbft nennt ihn einen Berrn, wie ift er benn fein Gobn ?" 1) Nicht fern vom Reiche Gottes ift alfo ber Schriftgelehrte. ber einen Gott bekennt, ber über Alles geliebt werben muffe. Er wird aber mit Bezug auf feine eigene Ausfage erinnert, warum er bas Gebeimnif bes Gefetes nicht tenne und nicht wiffe, bag Chriftus ber Berr als Sohn Gottes vermöge ber Natur ber Geburt im Glauben eines Berrn zu bekennen sei. Und weil bei bem nach bem Gesetze fatt= findenden Bekenntniff eines herrn es von bem Sobne Gottes nicht mehr möglich schien, bag er im Gebeimniffe eines Beren beftant, fo macht er ben Schriftgelehrten auf= merkfam, wie er fagen könne, bag Chriftus Davids Sobn fei, da David ihn für feinen Berrn erklart habe, und bie Natur nicht gestatte, bag ber Sohn eines fo großen Batriarchen auch beffen Berr fei. Dief befibalb. bamit ber Schrift= gelehrte, ber ihn nur bem Fleische nach und nach ber Beburt aus Maria kannte, Die von David stammte, sich erinnern follte, daß er bem Beifte nach mehr ber Berr als ber Sohn Davids sei, und damit die Worte: "Bore, Ifrael, ber Berr unfer Gott ift ein Berr" Chriftum vom Gebeim= niffe eines Berrn nicht trennen follten, ba ein fo großer Batriarch und Brobbet ben, ber bor bem Morgenstern aus

<sup>1)</sup> Marl. 12, 34-57.

bem Leibe bes herrn gezeugt worden wäre, für seinen herrn erklärte, keineswegs auf das Geset vergessend, auch wohl wissend, daß man nicht einen andern herrn bekennen dürse, sondern den, der im Geheimniß der natürlichen Geburt aus dem Leibe des unkörperlichen Gottes sich gebildet habe, ohne das Geset verletz zu glauben, als herrn erkennen müsse, da er als Einer aus Einem in Folge der Natur eines herrn es als natürliche Eigenschaft besitze, daß er herr ist.

27. Was für eine Beranlaffung jum Zweifel ift alfo nun noch übrig gelaffen? Der Berr felbst, ba er lehrte, daß bas vorzüglichfte Gebot im Gefetze bas Bekenntniß und Die Liebe eines herrn fei, hat bem Schriftgelehrten gegen-über nicht burch fich felbst, sondern burch ben Propheten bezeugt, bag er ber Berr sei, als Berrn sich aber immer baburch zu erkennen gegeben, daß er Gottes Sohn ift. Degbalb nämlich bleibt er vermöge ber Geburt im Gebeimniß eines Gottes bestehen, weil die Geburt Gottes an ber Natur Gottes festhaltend sich nicht burch eine Berschieben= beit ber Natur zu einem zweiten Gott ausbehnt und bie Wahrheit ber Zeugung bem Bater nicht entzieht, baß er Berr fei, und bem Sohne es zu Stande bringt, daß er auch Berr fei. So nun verliert weber ber Bater Die Eigenschaft bes Urhebers, noch entgeht dem Sohne die Natur, insofern weder Gott Bater nicht ein Berr ift noch der eingeborne Gott ber Berr von bem Ginen getrennt ift, ba aus einem herrn er felbst als Einer jum herrn sich gestaltet und einen herrn so nach bem Gefete lehrt, bag er nach bem Beugniß bes Bropheten auch von sich behauptet, bag er Berr fui.

28. Es arbeite sich burch die übrigen Lehrsätze der gottlosen Raserei die Entgegnung des evangelischen Glaubens bindurch und führe den Kampf durch eben diese Mittel, mit denen er bekämpft wird, und mit den zu seiner Vernichtung bestimmten Waffen siegend beweise sie, daß die Worte eines Geistes auch die Lehre eines Glaubens enthalten. Es ist

nämlich kein anderer Christus, als der gepredigt worden. ber nämlich mahrer Gott ift und in ber Berrlichkeit bes einen mahren Gottes bleibt und, wie er fich nach bem Gefete, mahrend er es in Abrede gu ftellen ichien, 1) als Berru erklärte, fo auch in ben Evangelien fich als mabren Gott barftellt, während man glaubt, bag er fich nicht bazu be-tenne. 9) Um ihn nämlich nicht als mahren Gott bekennen gu muffen, schützen die Saretifer biefen feinen Ausspruch vor: "Das ift aber bas ewige Leben, daß fie bich als ben allein mahren Gott erkennen und ben bu gefandt haft, Jefum Christum." 2) In ben Worten nämlich: "bich als ben allein wahren Gott" scheide er sich, glaubt man, burch bie ausschließliche Annahme eines alleinigen von der Wahrheit Gottes, ba ein allein mabrer Gott als alleinigen Gott nur ihn allein anzunehmen gestattet. In Wirklichfeit gestattet bas auch der apostolische Glaube nicht. daß man an zwei wahre Götter glaube, weil man ber Natur eines Gottes Nichts gleich feten barf, mas mit ber Wahrheit ber namlichen Natur nicht übereinstimmt. Denn es wird nicht in ber Wahrheit eines Gottes ein Gott fein, wenn auffer ber Natur eines mahren Gottes ein mahrer Gott von einem andern Geschlechte besteht. Der nicht in der Geburt ihm von Natur zukommt.

29. Damit man aber erkenne, daß er in eben biesen Worten nicht undeutlich in der Natur eines mahren Gottes sich als wahren Gott erklärt habe, so soll unsere Antwort auf die früheren Aussagen, die jedoch mit diesen Borten in Zusammenhang und Verbindung stehen, zurückgeben, daß

<sup>1)</sup> Indem er nämlich auf die Frage um das erste und größte Gebot die Borte Deut. 6, 4 anführte: Dominus Deus tuus unus est.

<sup>2)</sup> Inbem er fagt: "Niemand ift gut als ber alleinige Gott."

<sup>3) 3</sup>oh. 17, 3.

wir ben Glauben ftufenweise barftellen und bas Bertrauen unferer Freiheit bann auf bem oberften Gipfel bes mabren Gottes Chriffus einen Rubepunkt finde. Un bas Geheimniß jener Rede also, in der er gesagt hatte: "Wex mich gesehen hat, hat auch den Bater gesehen," und : "Glaubet ihr mir nicht, bag ich im Bater bin und ber Bater in mir ift? Die Worte, Die ich zu ench rebe, rebe ich nicht von mir, fondern ber Bater, ber in mir wohnt, dieser thut feine Berte. Glaubet mir, baf ich im Bater bin und ber Bater in mir ift, wo nicht, so glaubet wenigstens megen ber Berke felbst" 1) - an biefe mannigfaltige Rebe über aufferordentliche Geheimniffe schließen sich folgende Worte der entgegnenden Junger an: "Jest wiffen wir, daß bu Alles weißt und nicht nöthig haft, daß bich Jemand frage. Da= rum glauben wir, daß du von Gott ausgegangen bift." 2) Mus ben Gigenschaften Gottes in ihm erkannten fie auch bie Natur Gottes. Denn Alles wiffen und bie Gedanken ber Bergen tennen, konnte nicht fo fast einem Gefandten als vielmehr einem Sohne Gottes eigen fein. Sie erklären alfo deßhalb zu glauben, daß er von Gott ausgegangen fei. weil in ihm die Macht ber Natur Gottes fei.

30. Der Herr entgegnete mit einem Lobe ihrer Einsicht, nicht etwa bezüglich bessen, daß er gesendet worden, sondern daß er von Gott ausgegangen sei, da sie für ein durch eine Geburt stattsindendes Hervorgehen aus einem unleiblichen Gotte durch den Ausdruck des Ausgebens Zeugniß gaben. Denn er selbst hatte seine Gedurt unter Hinmeisung auf das Ausgehen in den Worten ausgesprochen: "Ihr liedt mich und glaubt, daß ich von Gott ausgegangen und vom Bater in diese Welt gekommen bin." Denn er war vom Bater in diese Welt gekommen, weil er von Gott ausgegangen war. Damit man nämlich erkennen möchte, daß er mit dem Ausgehen seine Gedurt gemeint habe, fügte

<sup>1)</sup> Joh. 14, 9—12. — 2) Ebb. 16, 30. — 3) Ebb. 27. 28. pilarins' ausgew. Schriften.

er bei, er sei vom Bater gekommen. Und da er deßhalb vom Bater gekommen, weil er von Gott ausgegangen ift, fo ift fein Ausgeben von Gott eine vollendete Geburt, an Die fich bas Bekenntniß bes väterlichen Namens angeschloffen bat. Da also die Apostel biefes Gebeimniß bes Ausgebens begriffen, sprach er Folgendes: "Jetzt glaubet ihr. Sieh, es kommt die Stunde, und sie ist jetzt gekommen, daß ein Jeder sich in ba's Seinige zerstreue und ihr mich allein laffet. Aber ich bin nicht allein, weil ber Bater bei mir ift." 1) Um zu zeigen, baf biefes Ausgeben nicht ein Entfernen von Gott bem Bater, fonbern eine Geburt fei, Die, indem fie geboren wird, die Natur Gottes bes Baters in fich bewahrt, fügte er binzu, daß er nicht allein, sondern der Bater, jedenfalls boch in der Kraft und Einheit der Natur, bei ihm fei. ba ber Bater bei ihm bleibend mare, wirkend und rebend in ibm. wenn er rede und wirke. Um endlich ben Grund aller biefer feiner Worte anzugeben, fügte er bingu: "Das babe ich zu euch geredet, auf daß ihr Frieden in mir habet. In biefer Welt aber merbet ihr Bedrangnif haben, boch feib getroft, benn ich habe bie Welt übermunden." 2) Er hat also bas gerebet, auf daß fie in ihm friedfertig blieben und nicht aus Streitfucht über Glaubensfragen ftritten. ba. ber allein gelaffen murbe, nicht allein mare, und ber von Gott ausgegangen, den Gott in sich hätte, von dem er ausgegangen, auf daß ferner die, welche in der Welt verfolgt würden, den Berheiffungen Desienigen entgegenharrten, der bie Welt besiegt hätte, indem er von Gott ausging und Sintt bei fich batte.

31. Zuletzt fagte er, da er den Glauben des ganzen Geheimnisses aussprechen wollte, indem er die Augen zum Himmel erhob: "Bater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf daß dein Sohn dich verherrliche, wie du ihm Macht über alles Fleisch gegeben hast, damit

<sup>1) 30</sup>h. 16, 31. 32. — 2) E6b. B. 33.

er Allem, was bu ihm gegeben haft, bas ewige Leben gebe." 1) Scheint er bir etwa ohnmächtig, wenn er bittet, er moge verherrlicht werben? Er mag immerhin ohnmächtig fein, wenn er nicht bekbalb verherrlicht zu werden verlangt, daß er felbst ben verherrliche. ber ihn verherrlicht. Uber bas Nehmen und Burudgeben ber Ehre baben mir in einem anbern Buche 2) gehandelt, und auf bas Rämliche wieder aurudaugeben mare ju große Zeitverschwendung. Es unterliegt gewiß keinem Zweifel, daß die Berrlichkeit beghalb verlangt werbe, bamit ber verherrlicht werbe, ber sie ver= leibt. Aber vielleicht erscheint er barin schwach, bag er bie Macht über alles Fleisch angenommen hat. Es mag auch Das Annehmen ber Macht Schwäche fein, wenn er nicht denen, die er angenommen hat, die Swigkeit des Lebens zu ertheilen im Stande ift. Aber gerade auch darin, daß er angenommen hat, wird ihm eine gewiffe Dhumacht ber Natur vorgeworfen. Es mag immerhin das Annehmen eine Ohn= macht fein, wenn Chriftus nicht vielmehr in Folge ber Geburt als ohne geboren zu fein mahrer Gott ift. Wenn aber bas Berleihen ber Macht nur eine Bezeichnung ber Geburt ift, in ber er bas empfangen hat, was er ift, fo barf bas Geben nicht als Dhnmacht gedeutet werben, welches bemirkt, baf ber Geborne Alles ift, mas Gott ift. Da nämlich ber ungeborne Gott bem eingehornen Gotte Urbeber ber vollkommenen Geburt der göttlichen Geligkeit ift. fo ift es bas vaterliche Bebeimniß, Urheber ber Geburt zu fein.3) Übrigens haftet ihm ') teine Schmach an, ba es burch achte Geburt zu Stande bringt, daß er das Bild feines Urhebers ift. Denn die Macht über alles Fleisch gegeben und fie bazu gegeben haben, baß er ihm ewiges Leben gebe, bewirft

<sup>1)</sup> Joh. 17, 1. 2. 2) Im britten Buche v. K. 9—16.

<sup>3)</sup> Es unterscheibet fich barin allein ber Bater bom Sobne. Couftant.

<sup>4)</sup> Dem Annehmen.

fomobl im Geber, baß er Bater ift, als auch im Empfänger, baff er Gott ift, ba er sowohl baburch als Bater bezeichnet wird, bag er gegeben bat, als auch baburch ber Gobn Gott bleibt, baß er die Macht in Empfang genommen hat, bas emige Leben zu geben. Es ift alfo bem Sohne Gottes jebe Macht von Natur verlieben und mit ihm gezeugt, und ba nun biese gegeben ift, so entfernt sie ihn nicht beghalb vom Urheber, weil sie gegeben ist. da das gegeben ift, mas bem Urheber zukommt, nämlich das ewige Leben zu geben und Die Bermeslichkeit in Unverweslichkeit zu vermandeln. Es hat also ber Bater Alles gegeben und ber Sohn Alles empfangen, und es unterliegt bas feinem Zweifel, ba er gefagt hat: "Alles, mas bem Bater gehört, ift mein." 1) Und es beutet biefe Rede nicht etwa auf die Gattungen ber Schöpfungen noch auf die verschiedenen Abwechslungen ber Elemente bin, 2) fondern indem fie une bie Berrlichkeit der feligen und vollkommenen Gottheit verkundet, zeigt fie, bag Gott in bem zu erkennen sei, was ihm eigen ift, in ber Kraft, in ber Ewigkeit, in ber Borsehung, in ber Macht, nicht als ob man, weil Gott bas in folder Weife bat, begibalb alauben mußte, er sei aufferdem etwas Anderes, sondern weil in bem, mas er hat, er felbst einigermaßen für unfer Fassunasvermögen kenntlich gemacht ift. Da also ber Gin= geborne lehrte, baß er in dem sich gebildet babe, mas bem Bater gehört, fügte er, nachdem er gefagt, bag von ihm ber beilige Geist nehmen werde, hinzu: "Alles, was bem Bater gehört, ift mein; beghalb habe ich gefagt: Er wird vom Meinigen nehmen." Alles, mas bem Bater gebort, ift fein, natürlich indem es übergeben und empfangen wurde. Aber bas Gegebene fcmächt bie Gottheit nicht, wenn es ihn babin versett, wo ber Bater ift.

1) 306. 16, 15.

<sup>2)</sup> Gott ift nicht wie ein Geschöpf aus Theilen zusammengesetzt. Darum gibt in ihm keine Beranderung. Bgl. bas folgende K. 72.

- 32. Er hat alfo, indem er die Renntnif feiner Berson vorausschickte, sich folgender Stufen bedient, daß er, nachbem er gezeigt, baß er von Gott ausgegangen, und nachdem er erklärt hatte, es fei ber Bater bei ihm, und Zeugniff abgelegt hatte, er habe die Welt überwunden und murbe. da er vom Bater verherrlicht werbe, den Bater verherr= lichen und bie empfangene Macht gebrauchen, um bie Emigfeit des Lebens allem Fleische zu geben, dann endlich Das alles mit folgenden Schlugworten abschloß: "Das ift aber bas emige Leben, baf fie bich als ben alleinigen mahren Gott erkennen und ben bu gefandt haft, Jefum Chriftum." 1) Den Glauben bes emigen Lebens, o Baretifer, lerne entweder aussprechen ober glauben und trenne, wenn bu fannst. Christum von Gott, ben Sohn vom Bater, vom mahren Gott ben Gott über Alles, vom alleinigen den Einen (benn es ift ein Berr Jesus Chriftus), wenn es emiges Leben ift. an den alleinigen mabren Gott zu glauben ohne Chriftus. Wenn aber nach ber Trennung Christi vom alleinigen mah= ren Gotte im Bekenntniß bes alleinigen mahren Gottes bas ewige Leben nicht erlangt wird, so begreife ich nicht, warum wir vom mahren Gotte im Glauben ben trennen follen, ber fich für bas Beil nicht trennen läßt.
- 33. Obsichon ich also weiß, daß die langsame Lösung schwieriger Fragen den Wünschen der Leser nicht entspreche, so glaube ich doch nicht ohne einigen Gewinn für den Glauben Nachsicht zu finden, wenn ich den Beweis der ganzen Wahrheit etwas aufschiebe und dich, o Häretiter, mit eben diesen evangelischen Worten bekämpfe. Du hörst den Ausspruch des Herrn in den Worten: "Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich als den alleinigen wahren Gott erstennen und den du gesandt haft, Jesum Christum." Ich frage, was dich zur Aufsassung veranlaßt, daß Christus nicht wahrer Gott sei. Denn nicht gibt die hier ein anderer

<sup>1) 3</sup>oh. 17, 3.

beigefügter Ausbruck zu verstehen, was dit von Christus glauben sollst. Du findest Richts als Jesum Christum, nicht den Menschensohn, wie er von sich zu sagen pflegt, nicht den Sohn Gottes, wie er gewohnt ist, es von sich selbst auszusprechen, nicht das vom Himmel herabgekommene lebendige Brod, was er zum Argerniß Bieler von sich häusig gebraucht. Er hat vielmehr in den Worten: "dich als den alleinigen wahren Gott und den du gesandt hast', Jesum Christum," alle seine gewöhnlichen Bornamen und Veinamen, sei es natürliche oder angenommene, übergangen, so daß, da das Bekenntniß des einen wahren Gottes und Christi-Jesu die Ewigkeit verleiht, ohne Zweisel Jesus Christus als Gott bezeichnet wurde.

- 34. Aber vielleicht sind seine Worte: "bich als ben alleinigen" mit feiner Gemeinschaft und Ginbeit mit Gott nicht vereinbar. Sie mögen immerhin damit nicht vereinbar fein, wenn er zu ben Worten: "bich als ben alleinigen wahren Gott" nicht fogleich hinzugefügt hat: "und den du gefandt haft, Jesum Christum." Ich berufe mich auf das Urtheil des Hörenden, mas man von Chriftus glauben muffe, ba man aufferbem, bag man an ben Bater als ben allein mahren Gott glauben muß, auch an Chriftus glauben muß. Aber vielleicht läßt ber Bater als allein mabrer Gott Chrifto Jesu nicht übrig, daß er Gott fei. Er mag es ihm immerhin nicht übrig laffen, wenn ber eine Gott Bater es Chrifto nicht übrig läßt, daß er Berr fei. Wenn aber ber eine Gott Bater Christo nicht entzieht, bag er ber eine Berr fei, fo raubt ber eine mahre Gott Bater Chrifto Jefu nicht, daß er mahrer Gott fei, ba es zum Lohne bes emigen Lebens führt, bag man, mabrend man an ben alleinigen wahren Gott glaubt, auch an Christus glaubt.
- 35. Was nun, frage ich, Däretiker, willst bu in beinem thörichten Sinne, daß man von Christus glaube, von Christus, der das ewige Leben spendet, der vom Bater verherrlicht werden soll und den Bater verherrlicht hat, der

bie Welt überwunden bat, ber, obschon er allein gelaffen werben soll, boch nicht allein ift, sondern ben Bater bei fich hat, ber von Gott ausgegangen und vom Bater gekom= men ift? Was wirst bu ihm, ber mit fo großen Kräften Gottes geboren ift, für eine Natur und Wahrheit zufommen laffen? Denn an ben allein mahren Gott Bater glauben wir ohne Gewinn, wenn wir nicht auch an Jesus Chriftus glauben, ben er gefandt hat. Was schwankest bu? Beige, als mas Chriftus zu bekennen fei. Denn wenn bu nicht zugibst, mas geschrieben steht, mas bleibt bir übrig als zu glauben, mas nicht gefchrieben fteht? D unglückliche Gefinnung und ber Wahrheit widerstrebende Lüge! Da mit bem Glauben und Bekenntniß des mahren Gottes bes Baters Chriftus vereinigt ift, so frage ich, mit welchem Glauben man ben mahren Gott läugnen und für ein Geschöpf erklaren fann, ba es fein Glaube ift, an ben allein mahren Gott zu glauben ohne Chriftus. Aber ba bu beschränft bift. o Baretiter, und ben göttlichen Beift nicht faffeft, fo ift bir ber Sinn ber himmlischen Worte unzugänglich, und vom Irrthum der Schlange erfüllt weißt du nicht, daß man Chriftum als wahren Gott im Glauben des alleinigen wahren Gottes für Die Emigkeit bes Lebens bekennen muffe.

36. Aber der Glaube der Kirche, der einen alleinigen wahren Gott Bater bekennt, bekennt auch Christum. Er bekennt, indem er Christum als wahren Gott bekennt, auch den Bater als den alleinigen wahren Gott, und wiederum bekennt er, indem er als alleinigen wahren Gott den Bater bekennt, als solchen auch Christum. Denn dadurch bekennt er Ehristum als wahren Gott, daß er als alleinigen wahren Gott den Bater bekennt. So bestäigt der Umstand, daß Gott Bater allein mahrer Gott ist, daß auch Christus wahrer Gott fei. Denn nicht hat in dem eingebornen Gotte die natürliche Geburt eine Beränderung der Natur bewirft, und nicht läßt sich, der aus einem bestehenden Gotte in der Natur göttlicher Zeugung als Gott besteht, von dem, der alleiniger wahrer Gott ist, in der Wahrheit der Natur trennen. Es

bat aber die Natur an ber Ordnung ihret Wahrheit festgehalten, fo bag die natürliche Wahrheit ber Wahrheit ber Geburt Eingang verschaffte und nicht einen Gott von einem anbern Geschlechte ber eine Gott entwidelte. Und fo beffeht bas Geheimniß Gottes weber in Bereinsamung noch in Berschiedenheit, ba weder ein zweiter Gott angenommen wird, der aus Gott mit ber Eigenheit feiner Ratur fich ge= bildet hat, 1) noch bei bem eine Bereinzelung stattfindet, von bem die Wahrheit ber Geburt zeigt, daß man ihn als Bater bekennen muffe. 2) Es hat alfo ber geborne Gott nicht bie Eigenheit feiner Geburt aufgegeben, und er ift mit naturlicher Kraft in ibm, beffen Ratur er burch natürliche Geburt in fich umschließt. Denn nicht ift in ihm Gott entweber perändert ober entartet, ba, wenn er von irgend einem Ge= brechen in Folge ber Geburt behaftet mare, es vielmehr über jene Natur eine Schmach brächte, burch welche bie Beburt ihr Dafein hatte, indem das, mas aus ihr ift, aufhören würde, zu sein, was fie ift, und so nicht Den eine Beränderung schwächen würde, ber burch bie Geburt zu einer neuen Substang sich gebildet hatte, sondern Den, der unvermögend, in ber Geburt bes Sohnes feine Natur ungeschwächt zu erhalten. Etwas gezeurat batte, mas auffer ihm und ihm fremb ift.

37. Es gibt aber, wie wir schon oft erwähnt haben, in der Einheit Gottes des Baters und Gottes des Sohnes nicht ein Gebrechen menschlicher Borstellungen, so daß entweder eine Ausbehnung oder Reihe oder ein Ausstluß stattfünde, wie entweder die Quelle einen Bach von seinem Ursprung ausgießt oder ein Baum den Aft am Stamme fest-

<sup>1)</sup> Der Sobn , ber burch Geburt bie Natur bes Baters befitst, ift baburch nicht ein zweiter Gott.

<sup>2)</sup> Der Bater bilbet nicht mit bem Sohne eine einzige Berfon (unio), ba bei bem Bestehen einer wahren Geburt Bater unb Sohn auseinander gehalten werden muffen.

balt ober bas Feuer ringsberum Warme verbreitet. Denn biese Gegenstände verharren vielmehr in einer von sich unzertrennlichen Ausbehnung und werben in ihr festgehalten. als daß fie für sich bestehen, indem sowohl die Wärme im Reuer ift als auch ber Uft am Baume und ber Bach in ber. Quelle. Und fo ein Gegenstand ift vielmehr felbst für fich allein, als ein aus einem andern feiender Wegenftanb. Denn ber Baum fann nichts Anderes als ber Aft, bas Feuer nichts Anderes als die Warme, die Quelle nichts Underes als der Bach fein. Aber der eingeborne Gott ift ber aus einer pollfommenen und unbeschreiblichen Geburt existirende Gott und ist der mabre Abkömmling des ungebornen Gottes und die unförperliche Zeugung ber unförverlichen Natur und der lebendige und mahre Gott vom lebenben mahren Gotte und Gott mit der von Gott unger= trennlichen Natur, da die existirende Geburt nicht einen Gott von einer andern Natur gu Stante gebracht noch bie Beugung, burch welche eine Substanz hervorgebracht murbe, Die Natur ber Substanz in ber Gattung verändert bat.

38. Doch burch die Seilsordnung des angenommenen Fleisches und im Gehorsam, in dem er der Gestalt Gottes sich entäusserte, hatte der zum Menschen geborne Ehristus eine neue Natur angenommen, nicht durch eine Becinträchtigung der Kraft und Natur, sondern durch eine Beränderung in der äusseren Erscheinung. Es hatte ahs der Geborne, indem er sich der Gestalt Gottes entäusserte, die Gestalt des Knechtes angenommen. Aber von dieser Ansahme des Fleisches hatte jene Natur des Baters, mit der ihn eine natürliche Sindeit verband, Nichts verspürt, und der zeitlichen Neuheit war, obschon sie in der Krast der Natur verharrte, bennoch mit der Gestalt Gottes die Sinkeit der Natur Gottes im angenommenen Menschen zu Berslust gegangen.') Aber die ganze Heilsordnung zielte dahin,

<sup>1)</sup> Amiserat. In einigen Sanbidriften beißt es: non

baß nunmehr ber ganze Sohn, ber Mensch nämlich und ber Gott. Durch bie Rachsicht bes väterlichen Willens sich in ber Einheit ber väterlichen Ratur befände und, ber in ber Kraft ber Natur blieb, auch in ber Gattung ber Natur bliebe. Es murbe nämlich bas für ben Menichen gewonnen, daß er Gott mar. Doch in ber Ginbeit Gottes fonnte ber angenommene Mensch in feiner Beise besteben, wenn er nicht burch bie Einheit Gottes gur Ginheit bes natur= lichen Gottes burchbrang, fo bag baburch, bag in ber Ratur Gottes Gott bas Wort mar, auch bas Fleisch gewordene Wort wieder in der Natur Gottes war und fo der Mensch Jefus Chriftus in ber Berrlichkeit Gottes bes Batere beftanb, wenn mit ber Berrlichkeit bes Wortes bas Fleisch vereinigt mar, und bann gur Ginheit ber väterlichen Natur auch dem Menschen nach das Wleisch gewordene Wort qurudfehrte, ba bas angenommene Fleisch von ber Berrlich= feit des Wortes mar in Besitz genommen worden. Es mußte also ber Bater feine Ginbeit mit fich felbst guruckgeben, 1) damit die Geburt feiner Natur. 2) die verberrlicht werden follte, in ihm wieder ihren Sit aufschlug, weil in der Reubeit der Beilsordnung die Einheit einen Anstoß gefunden hatte und, wie vorher die Einheit vollkommen gewesen mar. fo jett feine bestehen konnte, wenn nicht die Unnahme bes Fleisches 3) bei ihm perherrlicht morben märe.

39. Und nachdem er deßhalb vorher die Faffungstraft

amiserat, was Constant als eine Corruption zurückeist. Daß die Regation hier nicht passe, kann ber Leier leicht aus bem Folgenben schließen, wo dargelegt wird, daß die durch die Menschwerdung des Sohnes gestörte Einheit durch die Berherrlichung des angenommenen Fleisches wieder hergestellt wurde. Die Sidung der Einheit bestand darin, daß die menschliche Natur der Herrlichteit, welche der Sohn besass, entbehrte.

<sup>1)</sup> Ergänze: bem Sohne. 2) D. h. der Sohn.

<sup>3)</sup> D. b. bas angenommene Fleifd.

zur Auffaffung biefes Glaubens fo umftändlich vorbereitet hatte, 1) fügte er nach den Worten: "Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich als den alleinigen wahren Gott erkennen," 2) in Ubereinstimmung mit bem Beborfam feiner Beilsordnung fogleich hinzu: "Ich habe bich verherrlicht auf Erben, ich habe bas Wert vollbracht, bas bu mir über= geben haft, daß ich es thue." 8) Bierauf fügte er bann, ba= mit wir ben Werth bes Gehorfams und bas Geheimnig ber ganzen Beilsordnung begriffen, hinzu: "Und jest verherr-liche mich bu, Dater, bei dir felbst mit der Berrlichkeit, die ich, bevor die Welt war, bei dir batte." 4) Wer da läugnet, daß Chriftus in ber Ratur Gottes bleibe, und nicht glaubt, daß er vom alleinigen mahren Gotte untrennbar fei und sich von ihm nicht unterscheibe, ber möge erklären, was für einen Ginn die Bitte habe : "Und jest verherrliche mich, bu, o Bater, bei bir felbft!" Denn aus welchem Grunde follte ber Bater ihn bei sich felbst verberrlichen? Ober mas bedeuten diese Worte, ober mas foll mit bem, mas fie bebeuten, erzielt werben? Der Bater nämlich hat keinen Mangel an Berrlichkeit und hatte fich ber Bestalt feiner Berrlichkeit nicht entäuffert. Wie aber foll er ben Gobn bei sich selbst verherrlichen, und zwar mit ber Berrlichkeit, Die er bei ihm hatte vor ber Grundlegung ber Welt? Ferner, was foll es heißen, daß er fie bei ihm hatte? Denn er sagt nicht: "mit der Herrlichkeit, die ich hatte, bevor die Welt war," sondern: "mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte." Denn "bei dir sein" deutet auf Einen neben ibm hin, 5) aber "bei dir haben" lehrt das Geheimniß der Natur. 6) "Berherrliche mich bei dir" ist aber nicht das Nämliche, wie: "verherrliche mich". Denn er bittet nicht nur, er möge

<sup>1)</sup> Nämlich in bem vorhergebenden Theil ber Abendmahlsrebe.

<sup>2) 305. 17, 3. — 3)</sup> Ebb. B. 4. — 4) Ebb. B. 5. 5. Consistentem significat.

<sup>6)</sup> Daß nämlich Bater und Sohn dieselbe Natur haben.

felbst so verherrlicht werden. daß er irgend eine besondere Berrlichkeit habe, fondern er fleht jum Bater, er möge bei ihm felbst von ihm verberrlicht werden. Gefett nämlich. baß er in feiner Ginbeit blieb, wie er geblieben mar, fo follte ihn ber Bater bei sich verherrlichen. weil die Ginbeit feiner Berrlichkeit im Gehorfam ber Beilsordnung eine Erweiterung gefunden hatte, bamit er nämlich in jener Natur wieber burch die Berherrlichung ware, in der er burch das Gebeimniß ber göttlichen Geburt geeinigt mar, und er vom Bater bei fich felbst verherrlicht mare, so bag, mas er zuvor bei ihm batte, blieb und Die Ratur ber Geftalt Gottes ihm burch die Unnahme ber Knechtsgeftalt nicht entzogen murbe. fondern daß er die Gestalt des Knechtes bei sich selbst ver= berrlichte, bamit die Gestalt Gottes fortbestände, weil ber. welcher in der Geftalt Gottes geblieben mar, zugleich in der Gestalt des Knechtes mar. Und da die Gestalt des Knechtes verherrlicht werben follte in ber Gestalt Gottes, fo mußte fie bei bem felbst') verberrlicht merben, in bessen Gestalt ber Buftand ber Anechtsgestalt geehrt werben mußte.

40. Nicht aber ist dieses Wort des Herrn neu, und nicht ist es jeht zum ersten Mal in den Lehren des Evangeliums erwähnt worden, und eben dieses Geheinniß Gottes des Vaters, den Sohn bei sich selbst zu verherrlichen, des zeugte er damals in jenen schönen, freudigen und hossnungs-vollen Worten, als er, da Judas zum Verrathe hinging, von Freude über die Vollendung seiner Heisordnung bewegt also sprach: "Nun ist der Menschensohn verberrlicht, und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verberrlicht, und Gott ist ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verberrlicht ist, so hat Gott ihn auch in sich verherrlicht, und Gott hat ihn auch sogleich verberrlicht." Weise lassen wir mit unseren von einem aus Staub gebildeten Leibe beschwerten Seelen und unsern vom Bewußtsein des Sündenunraths verpesteten und besuchten Gerzen uns zu solchem Hochmuth

<sup>1)</sup> Rämlich bei bem Bater.

<sup>2) 304. 13, 31, 32.</sup> 

binreiffen, bag wir über ben Ausspruch Gottes über fich felbst richten wollen, und emporen wir uns, indem wir uns zu Richtern ber himmlischen Ratur aufwerfen, in gottlofen verkleinernden Streitreben gegen Gott? Denn ber Berr hat mit möglichst einfachen Worten ben evangelischen Glauben ausgesprochen und hat seine Reben für uns so verständ= lich eingerichtet. als es für Die Schwäche unferer Natur möglich war, nicht jedoch in ber Beife, daß er Etwas fprach, was der Majestät seiner Natur minder würdig gewesen. wäre. Was er mit dem ersten Theil seiner Worte fagen wollte, bas, glaube ich, ift nicht zweifelhaft, wenn er fpricht: "Nun ift ber Menschensohn verherrlicht." Alle Berrlichkeit wurde nämlich nicht bem Worte, sondern dem Fleische gewonnen, bas beifit, nicht ber Geburt Gottes, fonbern ber Beilvordnung bes gebornen Menschen. 1) 3ch frage aber: Was bedeutet das Folgende: "Und Gott ift in ihm verherrlicht worden"? Ich höre nämlich, es sei in ihm Gott verherrlicht worben, und was bas, o Baretiter, nach beiner Auffassung fein foll. weiß ich nicht. Gott ift in ibm verberrlicht morben, im Menschensohne natürlich, und ich frage. ob ber Menschensohn und ber Gohn Gottes ein und Dasfelbe ift. Und ba nicht ein Anderer ber Menschensohn und nicht ein Anderer der Sohn Gottes ist (denn bas Wort ist Fleisch geworben), und ba, ber Sohn Gottes ift, zugleich auch Menschensohn ift, so frage ich, welcher Gott in Diesem Menschensohne, ber auch ber Sohn Gottes ift, verberrlicht morben fei. 2)

41. Beil im Menschensohne, ber auch ber Sohn Gottes ist. Gott verherrlicht worden ist, so laßt uns sehen, was

<sup>1)</sup> Berherrlicht murbe nicht ber von Erigfeit geborne Sohn,

fonbern ber in ber Zeit geborne Menic.
2) Mit bem Menichensohn ift ber Sohn Gottes, ber mit ibm gur hppoftatifden Ginbeit vereinigt ift, verherrlicht worben. Es ift aber in ibm auch Gett Bater verberrlicht worben.

bas fei, mas als Drittes beigefügt wird : "Wenn Gott in ihm verberrlicht worden ift, so bat auch Gott ihn in sich verherrlicht." Was ift bas, frage ich, für ein heiliges Bebeimniß? Gott verberrlicht ben im verberrlichten Menschenfobne verherrlichten Gott in fich felbst. Im Menschensohne ift die Herrlichkeit Gottes. und die Herrlichkeit Gottes in ber Berrlichkeit bes Menschensohnes. Gott verberrlicht ibn in sich felbst. Der Mensch wird jedenfalls nicht burch sich verherrlicht. Und hinwiederum ift Gott, ber im Menschen verherrlicht wird, obschon er die Herrlichkeit empfängt, boch felbst nichts Anderes als Gott. Da aber nach der Berberrlichung bes Menschensohnes ber Gott, ber verberrlicht. Gott in sich verherrlicht, so finde ich, bag bie Berr= lichkeit ber Natur zur Berrlichkeit ber Die Natur verherrlichenden Natur 1) angenommen werde. Denn nicht sich verherrlicht Gott, sondern er verherrlicht in sich den im Menschen perherrlichten Gott. Weil er ihn aber in sich felbst verberrlicht, so nimmt er doch, obschon er nicht sich verherrlicht, Die Natur in Die Herrlichkeit feiner Natur auf und verherrlicht fie. Und ba ber Gott verherrlichende Gott, weil er im Menschen verherrlicht worden ift, ihn in sich felbst verherrlicht. so beweist er, baß ter Gott in ihm fei, den er verherrlicht hat, da er ihn in sich felbst verherrlicht. Komme nun, o Säretifer, wer bu immer fein magft, mit ben unentwirrbaren Fragen beiner vielverschlungenen Lehre. Migen diese auch in ihren Knoten sich verstricken, so werben sie boch in keiner wenn auch noch so großen Menge bie Beschwerde mit sich führen, daß man sich daraus nicht herauswinden könnte. Denn ber Menschensohn wird verberrlicht, und Gott wird in ihm verherrlicht, und Gott bat ihn, nachdem er ihn im Menschen verherrlicht batte, in sich felbst verberrlicht. Denn es ift nicht bas Rämliche, bag ber

<sup>1)</sup> Die die Natur (bes Sohnes) verherrlichende Natur ist die Natur des Baters. Diese Natur des Baters wird durch die Herrlichteit des Sohnes selbst verherrlicht.

Menschensohn verberrlicht werbe, wie daß Gott im Menschensohn verberrlicht werbe', ober daß Gott ben im Menschen Berherrlichten in sich verherrliche. Sprich bas mit beinen eigenen Worten nach ber Auffassung beiner Gottloligfeit aus, mas es beiffen foll, bag Gott im Menschenfohn verherrlicht werde. Jedenfalls muß es entweder Christus fein, der im Fleische verherrlicht wird, ober ber Bater, ber in Chriftus verberrlicht wird. Wenn es Chriftus ift, fo ift Chriftus gewiß Gott, ber im Fleische verherrlicht wirb. Wenn es ber Bater ift, so ift es bas Geheimniß ber Ginbeit, ba ber Bater im Sobne verberrlicht wird. Entweder nennst bu, indem bu es auf Chriftus beziehft, ohne es zu wollen, ihn auch Gott, ober bu wirft, indem bu barunter Gott ben Bater verftebft, die Ratur Gottes bes Baters in Chriftus nicht läugnen. Das nun fei von bem verberrlichten Menschensohn und bem zugleich in ihm verherrlichten Gotte gefagt. In Unbetracht beffen aber, daß Gott ben im Menschensohn verherrlichten Gott in sich felbst verherrlicht, worin glaubst bu wohl noch, bag bir eine Möglichkeit gelaffen fei, beine Gottlofigkeit zu entfalten, daß nicht Chriftus in der Wahrheit ber Natur mahrer Gott fei? Denn Gott verherrlicht ben zum Menschen gebornen Christus in sich. Ift nun etwa auffer ibm, mas er in sich verherrlicht? Denn er gibt Chrifto bie Berrlichkeit wieder, Die er bei ihm hatte, und da die Annahme ber Knechtsgeftalt gur Geftalt Gottes angenommen wird. 2) so wird in ihm der im Menschen ver= berrlichte Gott verherrlicht, ber vor ber Beilsordnung ber Entäufferung in ihm mar, und ber sowohl durch die Rnechtsgestalt als auch durch die Ratur ber Geburt mit ihm ver= einigt ift. Die Geburt 2) hatte nämlich nicht einen Gott von einer neuen und fremben Natur bewirft, sondern ein natürlicher Sohn mar aus einem natürlichen Vater burch

<sup>1)</sup> D. h. wenn auch bie Menscheit in Chriffus bergöttlicht wirb.

<sup>2)</sup> Die ewige Beburt bes Cohnes aus bem Bater.

Zeugung entstanden. Und wenn er nach der Geburt des Menschen im Menschen verherrlicht wieder in der Herrlichtfeit seiner Natur glänzt, so verherrlicht ihn Gott in sich, indem er zur Herrlichseit der väterlichen Natur, welcher er in der Heilsordnung sich entäussert hatte, aufgenommen wird.

42. Es fett aber ber vermeffenen Buth beiner Gott. lofigfeit ber apostolische Glaube eine Schrante, bamit bu nicht in der Zügellosigkeit einer ungehemmten Auffassung irgendwohin ausschweifest, indem er fagt: "Und jebe Zunge mird bekennen, daß ber Berr Jefus in der Berrlichkeit bes Baters ift." 1) Denn welchen ber Bater in sich verherrlicht bat, ben muffen wir in feiner Berrlichkeit bekennen. Und ben wir in ber Berrlichkeit bes Baters bekennen muffen, und ben ber Bater in sich verherrlicht hat, von bem muß man ohne Zweifel annehmen, daß er in dem fich befinde, worin sich der Bater befindet, da er ihn nicht nur in sich verherrlicht hat, sondern man ihn auch in seiner Herrlichteit bekennen muß. Denn es ift jett Diefer nicht allein in der Berrlichkeit Gottes, fondern in der Berrlichkeit Gottes des Baters. Und er verberrlichte ihn nicht mit einer von auffen entlehnten Berrlichkeit, sondern verherrlichte ihn in fich felbit. Indem er ihn zu jener Berrlichkeit, Die ihm eigen ift, wieder aufnimmt und zu jener Herrlichkeit, Die er bei ihm hatte, verherrlicht er ihn bei sich und in sich. Und so erfieht man, daß er von ber Berbindung mit biefem Glauben ungertrennlich fei, auch in ber Niedrigkeit bes Menschen, indem er also spricht: "Das ist aber das ewige Leben, daß fie dich als ben alleinigen mahren Gott erkennen und ben bu gefandt haft, Jesum Chriftum," ba es fomobl ohne Chriftus. wenn man bloß Gott ben Bater fennt, fein ewiges Leben gibt als auch Chriftus im Bater verherrlicht ift. Wenn aber erft bas ewige Leben ift, ben allein wahren Gott

<sup>1)</sup> Philipp. 2, 11.

kennen und den er gesandt hat, Jesum Christum, so möge immerhin Christus nicht für einen wahren Gott gehalten werden, wenn es Leben ist, an Gott zu glauben ohne Christus. Und daß Gott Bater alleiniger wahrer Gott ist, soll nicht auf den Gott Christus Bezug haben, wenn nicht alle Herrstickeit Christi in dem alleinigen wahren Gott Bater ist. Wenn ihn nämlich der Bater in sich selbst verherrlicht und der Bater allein wahren Gotte, weil den zu Gott verherrlichten Christus der alleinige wahre Gott Bater in sich selbst verherrlichten Christus der alleinige wahre Gott Bater in sich selbst verherrlicht. Und wenn er von dem alleinigen wahren in sich selbst verherrlicht wird, so entsernt er sich nicht vom alleinigen wahren, weil er vom wahren in sich selbst verherrlicht wird, weil er vom wahren in sich allein verherrlicht wird.

43. Aber es mag vielleicht biefem unferm frommen Glauben die Behauptung beines gottlofen Unglaubens entgegengesett werden, daß mit der Unnahme eines mahren Gottes folgendes Bekenntniß ber Silfsbedürftigkeit nicht in Einklang fteht: "Wahrlich, wahrlich, ich fage euch, es kann ber Sohn Nichts aus fich felbst thun, auffer mas er ben Bater thun fieht." 1) Wenn nicht eine doppelte Antwort ber doppelte Unwille ber Juden erheischt, so mag das immerhin ein Geständniß ber Dhnmacht fein, daß ber Sohn aus sich Nichts thun fonne, auffer mas er ben Bater thun fieht. Wenn er nun aber den Juden, die ihm sowohl die Berletung des Sabbaths zum Borwurf machten als auch in Chriftus Die Gleichheit mit Gott, weil er Gott für feinen Bater erklärt hatte, sich nicht wollten gefallen laffen, in ben nämlichen Worten auf Beibes erwidert, glaubst bu, es fonne im Bekenntniß ber Antwort bie Wahrheit bes Gefagten ver= bunkelt werden? Obschon wir nun schon in einem andern Buche 3) biefe Stelle erörtert haben, fo wollen wir, weil es nicht nur nicht schadet, sondern gur Förderung ber Gottes.

<sup>1)</sup> Joh. 5. 19. — 2) S. 7 A. 15. pilarius ausgew. Schrifter.

furcht beiträgt, wenn ber Glaube öfter behandelt wird, auf ebem biese Stelle, weil unsere Sache es forbert, wieder zurücgehen.

44. Dieß aber machte querst eine Antwort nothwendig: "Und bekhalb verfolgten die Juden Jesum und suchten ibn Bu töbten, weil er bas am Sabbath that." 1) 3hr Born also entbrannte bis zur Begierbe, ihn zu töbten, wegen ber Werke, die er am Sabbath verrichtet hatte. Aber wollen wir auch sehen, was ber Herr geantwortet hat : "Mein Bater wirkt bis jetzt, und ich wirke." 2) Was ist bas, frage ich, für ein Werf bes Baters? Weise es nach, Saretifer! Denn burch ben Sohn und im Sohn ift Alles, sowohl bas Sichtbare als auch bas Unsichtbare. Du nun, ber bu weiser bist als die Evangelien, mußt burch irgend welche andere ge= beime Lehren bie Renntniß bes väterlichen Werkes erlangt haben, daß du uns ben wirkenden Bater zeigst. Wenn nämlich ber Bater im Sohne wirkt, wie er ja felbst fagt: "Die Worte, die ich zu euch rebe, rebe nicht ich, sondern ber Bater, ber in mir wohnt, biefer thut feine Werte," 3) erkennst bu, was bas fagen will: "Mein Bater wirkt bis jest"? Das fagt er nämlich beßhalb, damit die Macht der väterlichen Natur in ihm erfannt würde, Die sich im Werke bes Sabbaths ber Natur ihrer Macht bedient bat. Da nämlich in ibm. wenn er wirkt. ber Bater wirkt. fo muß, wenn ber Bater wirkt, er felbst wirken, und beghalb fagt er: "Mein Bater wirkt bis jetzt," damit eben bieses gegenwärtige Werk seiner Worte und Thaten als ein Wirken ber väterlichen Natur in ihm erachtet werben follte. Wenn er nämlich fagt: "Er wirft bis jetzt," so geboren Wort und Zeit ein und bemselben Augenblick an, damit man nicht glauben möchte. es sei irgend ein anderes Werk bes Baters und nicht bieses sein Werk, bas er vollbringt ba in Folge beffen, baß ber Bater bis jett mirkt, eben

<sup>1) 30</sup>h. 5, 16. — 2) Ebb. B. 17. — 3) Ebb. 14, 10.

Diefes Wirken in die nämliche Zeit wie die Rebe fällt. Und bamit nicht ber Glaube bloß innerhalb ber Renntniß bes Baters fteben bliebe und ber Soffnung bes ewigen Lebens verluftig wäre, 1) fügte er fogleich hinzu: "Und ich wirke," fo baß eben bas, mas jett ber Bater wirft, auch ber Gobn wirft. Und so hat er ben vollkommenen Glauben gelehrt. ba bas, was jest ift, ein Wert ber nämlichen Zeit ift und ber Umstand, bag ber Bater wirft und ber Gobn wirft. aufferhalb ber Bermengung zu einem Einzelnen 2) liegt. Aber es verdoppelt fich ber Schmerz ber Zubörer. Es beißt nämlich weiter: "Deßhalb suchten die Juden noch mehr ihn zu töden, weil er nicht nur den Sabbath brach, sondern weil er sogar Gott seinen eigenen Bater nannte und fich Gott gleich machte." 2) hier will ich nun wieder erinnern, daß sowohl nach dem Urtheil des Evangelisten als auch nach ber gemeinsamen Abereinstimmung bes menschlichen Geschlechtes ber Sohn bie Gleichheit mit ber väterlichen Ratur befite, Die Gleichheit aber nur aus einer und berfelben Ratur tomme, weil die Geburt nicht anderswoher bestehen fann und jebe Zeugung mit bem, ber sie zeugt, verwandt ift, ba sie zu bem, als mas fie besteht, aus bem Nämlichen sich bilbet. Wollen wir also sehen, was der Berr auf diesen doppelten Unwillen erwidert hat: "Wahrlich, wahrlich, ich fage euch, es tann ber Sohn Nichts aus fich felbst thun, auffer was er ben Bater thun sieht. Denn Alles, was dieser thut, das thut in gleicher Weise auch der Sohn." 4)

45. Wenn die Worte nicht auf das Vorhergebende zu beziehen find, so thun wir den Worten durch die willkur-

<sup>1)</sup> Da nämlich nach Chrifti Ausspruch bas ewige Leben barin beftebt, bag man auffer bem Bater auch ben Sohn tenne.

<sup>2)</sup> Extra singularis unionem. Indem sowohl ber Bater wirft als auch ber Sohn wirft, erscheinen ber Bater und Sohn nicht als eine und bieselbe Berson.

<sup>3)</sup> Ebb. 5, 18. — 4) Ebb. 3. 19.

liche Annahme einer besonderen und ungläubigen Auffassung Gewalt an. Wenn aber bie Entgegnung ben Beranlaf-fungen bes Zornes angepaßt ift, so ist vielmehr bie Lehre unferes Glaubens ausgesprochen, als bag bie gottlofe Berfehrtheit ben Errthum ihrer Gottlosigfeit bamit vertheibigen fönnte. Wollen wir alfo unterfuchen, ob auf die Arbeit am Sabbath folgende Antwort paft: "Es fann ber Sobn Nichts aus fich felbst thun, auffer mas er ben Bater thun fieht." Er sagte nämlich im Borbergehenden: "Mein Bater wirft bis jetzt, und ich wirfe." 1) Wenn er das, was er im Namen ber fin ihm wohnenden väterlichen Ratur thut, fo thut, bag es ber Bater thut, ber bis jest am Sabbath wirkt, fo trifft ben Sohn fein Borwurf megen bes Wertes. bas ben Ramen bes väterlichen Wirkens in fich trägt. Denn "er fann Richts thun" bat er nicht auf Die Schmäche bezogen, fondern auf ben Ursprung. 2) Denn er kann Richts aus sich felbst thun, wenn er nicht fiebt. Richt aber verleiht bas Seben die Kraft, und ba bas Seben die Kraft nicht verleibt, so schwächt es die Natur nicht, wenn er nicht fann, ohne zu feben, sondern er beutet im Geben auf ben Ursprung. Darin nämlich, daß er sagt: "wenn er nicht fieht," bezeichnet er bas Bewußtsein im Seben, wie er zu ben Aposteln gesagt hat: "Sieh, ich sage euch, erhebet euere Augen und sehet die Felder, benn sie sind weiß zur Ernte.") Im Bewußtsein der väterlichen Natur in sich, bie, wenn er wirkt, in ihm wirkt, fagte er, bamit man nicht glaube, ber Berr bes Sabbaths habe ben Sabbath gebrochen: "Es kann ber Sohn Richts aus fich felbst thun, auffer mas er ben Bater thun fieht," fo bag er bas, mas er mirfte.

<sup>1)</sup> Job. 5, 17. 2) Jubem er fagte, ber Sohn fonne Nichts thun, auffer was er ben Bater ihun febe, wollte er fich nicht für ohnmächtig er-klären, sonbern nur fagen, daß seine Werke, wie er felbft, ben Urfprung bom Bater baten. 3) 3ob. 4, 35.

von bem Bewuftsein ber in ihm wirtenben Natur abbangia machte, indem, obichon auch er am Sabbath wirkte, ber Bater bis jetzt am Sabbath wirkte. Die zweite Aufregung bes Unwillens 1) gab ihm Beranlassung zu ben barauf folgenben Worten: "Denn Alles, mas ber Bater thut, bas thut in gleicher Beise auch der Sohn." Birf dem Sohne Gottes Schwäche vor, entziehe ihm auch die Gleichheit der Natur, wenn nicht Alles, was ber Bater thut, in gleicher Weise auch ber Sohn thut, wenn irgend ein Unterschied ber väterlichen Rraft und bes väterlichen Wirkens fich annehmen läßt, wenn nicht, mas ber Gleichheit ber Kraft und Natur eigen ift, die Gleichheit ber Ehre verlangt wird. Er fagt nämlich im weiteren Berlaufe felbft: "Damit Alle ben Sohn ehren, wie fie ben Bater ehren. Wer ben Gobn nicht ehrt. ehrt den Bater nicht. ber ihn gefandt bat."3) Bebe bie Gleichheit auf, wo die Ehre nicht ungleich, bente bie Natur als schwach bei bem aleichen Wirken ber Kraft!

46. Was migbraucheft bu die Veranlassung ber Erwiderung zur Berunglimpfung der Gottheit? In Bezug auf bas Wirken am Sabbath erwiderte er, baß er Nichts thun tonne, auffer mas er ben Bater thun febe ; 3) gum Beweise ber Gleichbeit aber erklärte er, er thue Alles, was ber Bater thue. Halte, was sich auf den Sabbath bezieht, fest, um Schwäche zum Vorwurf zu machen, wenn nicht Alles, was ber Bater thut, in gleicher Beise auch ber Sohn thut. Wenn aber Alles, was ist, keine Ausnahme zuläßt, worin wird sich wohl noch eine Schwäche finden lassen, da in Allem, worin der Bater eine Macht besitzt, sie auch der Sohn besitt? Der worin läßt sich wohl unter Berufung

<sup>1)</sup> Darüber nämlich, baß er sich Sohn Gottes nannte und baburch Gott gleich seite.
2) 306. 5, 23.
3) Der herr wollte nicht sagen, baß er Nichts thun tonne, sondern baß da, wo er wirke, auch der Bater wirke vermöge der Einheit der Itatur.

auf Schwäche die Gleichheit läugnen, da eine und die nämsliche Ehre für Beide gefordert wird? Ift nämlich dieselbe Kraft zum Wirken vorhanden und dieselbe Verpflichtung der Verehrung, so begreife ich nicht, worauf sich wohl noch der Vorwurf einer schwachen Natur gründen könne, da im Vater und im Sohne sowohl ein und daffelbe Vermögen der Kraft als auch eine und dieselbe Gleichheit der Ehre sich besindet.

47. Obschon wir nun das gründlich behandelt und burchgeführt haben, fo fonnten boch bie Worte bes Berrn: "Es fann ber Sohn Richts aus fich felbit thun, auffer mas er ben Bater thun sieht," in irgend einer Weise eber zur Gottlosigkeit führen, seine Natur als schwach zu benken, als jum Bewuftfein bes Beweises für Die väterliche Natur in ihm, in welcher er in Folge bes Urfprungs 1) am Sabbath gewirft hat. Und barum muffen wir auch ben Sinn ber bierauf bezüglichen Worte bes Berrn nachweisen, wenn er fagt: "und daß ich Nichts von mir felbst thue, sondern rede, wie es ber Bater mich gelehrt bat. Und ber mich gefandt hat, ift mit mir und hat mich nicht allein gelaffen. Denn ich thue immer, was ihm wohlgefällig ift." 2) Merkst du, was es bedeute, daß der Sohn Richts thun könne, wenn er es nicht ben Bater thun sieht, und welches Geheimniß bie Worte enthalten: "und daß ich Nichts von mir felbst thue," und wiederum: "Er hat mich nicht allein gelaffen. Denn ich thue immer, was ihm wohlgefällig ift"? Wenn er namlich beghalb Richts von fich felbst thut, weil ber Bater in ihm wohnt, warum hat wieder der Bater ihn deßhalb nicht allein gelaffen, meil er thut, mas ihm moblgefällig ift? Es ftebt nach beiner Auffaffung, o Baretifer, nicht in Ginklang

2) 3ob. 8, 28, 29,

<sup>1)</sup> Ex auctoritate. Der Sohn hat am Sabbath gewirft und in ihm der Bater, weil der Sohn seinen Ursprung (auctoritas) oder Ausgang vom Bater hat, so daß dieser dessen auctor $(\vec{a}\varrho\chi \hat{\eta})$  ist.

die Berschiedenheit der Worte, daß er Richts von sich felbst thut, auffer belehrt von bem in ihm wohnenden Bater, und daß hinwiederum deghalb ber Bater in ihm wohnt, weil er thut, was ihm wohlgefällig ift. Wenn er nämlich Richts von sich selbst thut wegen bes in ihm wohnenden Baters, wie hat er, daß ber Bater in ihm wohne, baburch verdient. baß er thut, was ihm wohlgefällig ift? Denn es ift fein Berdienst, bag er nicht von sich selbst thue, was er thut. Und wie ift bagegen bem Bater mohlgefällig, was ber Gohn thut, da ja eben das der im Sohne wohnende Bater thut? Du bift in die Enge getrieben, o Gottlosigkeit, und von der wohlbefestigten Gottesfurcht unferes Glaubens umichloffen. Entweder thut der Sohn Etwas ober nicht. Wenn er Nichts thut, wie ift er wohlgefällig in bem, mas er thut? Wenn er aber thätig ift, wie ist er thätig in dem, was er nicht von sich selbst thut? Denn es kommt ihm als eigen zu, gethan zu haben, was wohlgefällig ift, und es bringt ihm kein Berbienst, nicht von sich selbst gethan zu haben, mas er gethan bat.

48. Aber die Einheit der Natur, o Gegner, 1) besteht darin, daß er in seiner Person thätig ist, ohne von sich selbst thätig zu sein, und daß er nicht von sich selbst thätig ist, während er in seiner Person thätig ist. Denke dir als thätig den Sohn und durch ihn den Bater als thätig! Er ist nicht von sich selbst thätig, wenn man zeigen kann, daß der Bater in ihm wohnt. Er ist thätig in seiner Person, da in Volge der Geburt des Sohnes er selbst\*) thut, was wohlgefällig ist. Er mag, indem er nicht von sich selbst thätig ist, als schwach erscheinen, wenn er nicht selbst in solcher Weise thätig ist, daß das, was er thut, wohlgefällig ist. Er mag nicht die Einheit der Natur besitzen, wenn es sich nicht so

2) Der Sohn.

<sup>1)</sup> Qui contradicis, wofür ber veronesische Cober cui contradicis bat: welcher (Natur) bu wibersprichst.

verhält, daß er das, was er felbst thut, und worin er wohlgefällig ist, nicht aus sich thut, sondern der in ihm wohnende Bater ihm Anleitung zur That gibt. So aber gibt nicht nur der Bater Anleitung, indem er in ihm wohnt, sondern es ist auch der Sohn, indem er thätig ist, nicht von sich felbst thätig', und indem der Sohn nicht von sich selbst thätig ist, ist er, indem er thut, was wohlgefällig ist, selbst thätig. Und so wird die Einheit der Natur in der Thätigkeit bewahrt, indem er sowohl, während er selbst wirst, nicht von sich selbst wirkt als auch selbst wirst, ohne von sich selbst zu wirken.

49. Bringe bamit auch die Worte in Berbindung, die bu in den Mund nimmst, um den Vorwurf der Schwäche baran zu knüpfen: "Alles, mas mir ber Bater gibt, fommt zu mir, und ben, ber zu mir kommt, stoße ich nicht von mir. Denn ich bin vom himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu thun, sondern den Willen des Baters, der mich gesandt hat." 1) Es mag also vielleicht der Sohn ohne Willensfreiheit sein, daß die Schwäche ber Natur ihm Die Nothwendigkeit aufdrängt. Er mag aber befibalb ber Nothwendigkeit unterworfen fein, nicht bem Willen, Damit er, die ihm vom Bater gegeben werden und zu ihm kommen, nicht von sich stoße. Aber indem der Berr hierin die Gin= beit des Geheimnisses bezeichnet, da er die nicht von sich stoßt, die ihm gegeben wurden, da er nicht feinen Willen thut, sondern den Willen bessen, der ihn sendet, bestätigt er, nachdem er den murrenden Juden gegenüber eben diese Worte wiederholt hat, unsere Auffassung in den Worten: "Jeder, ber vom Bater hört und lernt, kommt zu mir, nicht als wenn ben Bater Jemand gefehen hatte, auffer ber von Gott ift, nur ber hat ben Bater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben." 2) Und ich frage zuerst, mo ber Bater gehört worden sei, wo

<sup>1) 30</sup>h. 6, 37. 38. — 2) Ebb. B. 45—47.

er die Hörenden belehrt habe. Aber ben Bater hat Rie= mand gesehen, ausser ber von Gott ift. 1) Und wie follte ben Jemand gehört haben, ben Niemand gesehen bat? Wer also vom Bater bort, fommt zum Sobne. Und wenn ber Sohn vernommen wird und Belehrung gibt, zeigt fich in ihm die Eigenheit ber väterlichen Natur, die gehört wird und Belehrung gibt, fo bag barunter, daß ber Sohn Belehrung gibt und vernommen wird, bas Bernehmen ber väterlichen Lehre zu verstehen ift. Denn ba Niemand ben Bater ge= feben hat und, wer zum Sohne kommt, aus bem Munde bes Baters hört und lernt, zu kommen, fo wird uns begreiflich gemacht, was es heisse, daß ber Bater im rebenden Sohne lehre, und daß im Anblick bes Sohnes der Bater, ber von Niemand gesehen worden ift, vernommen werbe. weil nämlich die Eigenheit der väterlichen Natur von der vollkommenen Geburt des Sohnes umschlossen ist. 2) Da also ber eingeborne Gott ben Ursprung vom Bater, ohne daß die Einheit der Natur in ihm beeinträchtigt würde, bezeugen wollte, stößt er nicht nur Die nicht von sich, die ihm der Bater gegeben hat, sondern er vollzieht auch nicht feinen Willen, sondern den Willen bessen, ber ihn gesandt bat. nicht als ob er nicht wollte, was er thut, ober als ob nicht er felbst vernommen würde, ba er lehrt, sondern um sowohl ben, ber ihn sendet, als auch sich, ber gesendet worden ift, in ber Eigenheit einer unterschiedelofen Ratur erscheinen gu laffen. Denn er gibt zu erkennen, bag bas, mas er will, thut und spricht, auch ber Wille, Die Werke und Worte bes Baters feien.

50. Daß er aber freien Willen habe, zeigt er nicht undeutlich in den Worten: "Wie nämlich der Vater Todte erweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn leben-

<sup>1)</sup> D. h. Niemand als ber Sohn Gottes. 2) Daß ber Bater im Sohne redet, erklärt sich daraus, baß dem Sohne die Natur des Baters eigen ift.

big, welche er will." 1) Wo im Bater und Sohn fomobl ein gleiches Vermögen ber Kraft, als auch eine gleiche Burbe ber Chre sich offenbart, da zeigt sich auch die Freiheit des Willens; wo aber die Einheit hervortritt, da gibt sich die An= regung bes väterlichen Willens 2) zu erkennen. Denn mas ber Bater will, bas thut ber Sohn. Thun aber ift mehr, als bem Willen gehorchen. Denn bem Willen gehorchen ift burch eine auffere Nothwendiakeit bedingt; ben Willen aber thun ift ber Einheit eigen, ba es eine That bes Willens ift. Und ba ber Sohn ben Willen bes Baters thut, zeigt er in ber Unterschiedslosigfeit ber Ratur, bag er mit bem Bater einen natürlichen Willen habe, ba fein Wille Alles ift, mas er thut. Es will ber Sohn eben ganglich Alles. mas ber Bater will, und es steht ber natürliche Wille nicht in Miberspruch. Denn ba ber Wille bes Baters ber ift. ben er in den Worten zu erkennen gibt: "Denn bas ift ber Wille meines Baters, daß Jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben habe und ich ihn auferwecke am jüngsten Tage," \*) so höre nun, ob der Wille des Sohnes mit dem Bater in Widerspruch stehe, wenn er sagt: "Bater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir feien, die du mir gegeben haft."4) Es unterliegt alfo feinem 3meifel, bag ber Sohn will. Denn ba ber Bater will, baß bie, welche an ben Sohn glauben, bas ewige Leben haben. fo will ber Sobn, daß die Gläubigen bort seien, wo er felbst ift. Es mufite etwa das Zusammenwohnen mit Christus nicht Emiafeit 5) sein, ober es mußte Chriftus benen, bie an ihn glauben, nicht, was vollkommen und felig ift, in den Worten gemahren: "Riemand kennt ben Sohn, auffer ber Bater, und

1) 3ob. 5, 21.

3) 30h. 6, 39. - 4) 30h. 17, 24.

5) Emiges Leben.

<sup>2)</sup> Die Anregung (affectio) burch ben väterlichen Willen ift eine Folge ber Einheit bes Baters und Sohnes. Bermöge biefer Einheit thut, wie es fogleich heißt, ber Sohn ben Willen bes Baters, gehorcht ihm nicht in Folge aufferen Zwanges.

Niemand kennt den Bater, ausser der Sohn, und wem der Sohn ihn offenbaren will."1) Der besitzt er nicht die Freisheit des Willens, da er uns in jenes väterliche Geheimmiß einweihen will? Und hat er nicht die zu dem Grade freien Willen, daß er die Kenntniß von sich und dem Bater denen mittheilt, welchen er will? In dieser Weise ist nun zwischen dem Bater und Sohn die Natur sowohl der Geburt als auch der Einheit nachgewiesen, da der Sohn in solcher Weise im Willen frei ist, daß das, was er mit Willen thut, eine That des väterlichen Willens ist.

51. Wer die Beilsordnung des Glaubens gang und gar nicht kennt, bem ist bas Berständniß ber Geheimnisse unzugänglich, und wer zur Lehre bes Evangeliums nicht gelangt ift, weilt ferne von der Hoffnung des Evangeliums. Man muß glauben an ben Bater im Sohne und an ben Sohn im Bater in ber Ginheit ber Ratur, im Bermögen ber Kraft, in ber Gleichheit ber Ehre, in ber Zeugung ber Geburt. Aber vielleicht fteht mit biefer unferer Erklärung bas Zeugniß bes Gerrn in Wiberspruch, wenn er fagt "Der Bater ift größer als ich."2) Ift bas, o Baretifer. bas Geschoß beiner Gottlosigkeit? Sind bas die Waffen beiner Buth? Ift es beinem Gebächtniß entfallen, baß Die Kirche von zwei Ungebornen Richts miffe, und daß fie dwei Bater nicht bekenne? Haft du vergessen die Heil8= ordnung des Mittlers und in ihr die Geburt, die Wiege, bas Lebensalter, bas Leiben, bas Kreuz, ben Tob? Und baft bu in ber Wiebergeburt nicht bekannt ben Sohn Gottes geboren aus Maria? Wenn ber Sohn, während ihm Dieß alles zukommt, sagt: "Der Bater ift größer als ich," glaubst bu, man burfe unbeachtet laffen, baß biefe Ordnung beines Beiles eine Entäufferung ber Geftalt Gottes fei, und baß ber Bater unberührt von dieser Annahme menschlicher Buftanbe und Leiden in iener ewigen Seligfeit feiner unbeflecten

<sup>1)</sup> Matth. 11, 27. — 2) Joh. 14, 28.

Natur, ohne unfer Fleisch anzunehmen, geblieben fei?1) Denn wir bekennen, bag ber eingeborne Gott, indem er in ber Geftalt Gottes blieb, in ber Ratur Gottes geblieben fei. und laffen nicht die Einheit ber Knechtsgestalt fogleich in die Natur der göttlichen Einheit zurückfließen \*) und lehren ferner nicht, daß der Bater durch körperliches Einbringen im Sohne sei, 3) sondern daß die aus ihm gezeugte Natur von gleicher Gattung naturgemäß bie fie zeugenbe Natur in sich gehabt habe, Die in ber Gestalt ber fie zeugen-ben Natur bleibend bie Gestalt ber leiblichen Natur und Schwäche angenommen bat. Denn er hatte die Eigenbeit ber Natur, 4) aber er hatte nicht mehr die Geftalt Gottes, weil bei beren Entäufferung von ihm die Knechtsgestalt angenom= men worden war. Denn es war nicht die Ratur verschwunben, daß sie nicht mar, sondern es batte die Natur Gottes. während sie in ihm verblieb, die Niedrigkeit ber irdischen Geburt angenommen und übte die Macht, Die ihrer Beschaffenheit zukam, im Zustande ber angenommenen Riedrigfeit. Und als Gott aus Gott geboren, in der Knechtsgestalt als Mensch erfunden, als Gott sich in seinen Wirkungen zeigend, war er nicht nur Gott, ben er burch seine Thaten an den Tag legte, sondern blieb auch Mensch, in bessen Zustand er erfunden murbe. 5)

52. Und beschalb hatte er in eben biefer Rebe weiter oben die Einheit seiner Natur mit dem Vater bezeugt und gesagt: "Wer mich gesehen hat, hat den Bater gesehen," \*6)

2) Die Einbeit zwischen bem Sohne und Menschen in bie

Ginheit gwifchen Gobn und Bater.

4) Dem Cobne war Die Natur Gottes noch eigen.

5) Philipp. 2, 7.

<sup>1)</sup> Der Bater ift nicht Renfc geworben und ericheint in fo weit großer ale ber Sohn.

<sup>3)</sup> Die Rirche lehrt nicht, bag ber Bater fich mit ber vom Sobne angenommenen Menscheit vereinigt habe.

<sup>6)</sup> Joh. 14, 9, mahrend die Worte: "Der Bater ift größer als ich" B. 28 fieben.

und: "Ich bin im Bater und ber Bater ift in mir." 1) Das bildet gewiß keinen Unterschied in Folge ber Gleichheit ber Natur, da das Bild des Sohnes auch den Anblick des Baters gemährt und fo ber Gine im Ginen bleibend nicht ben Einen vom Einen trennt. Und damit man nicht alauben möchte, er biete im förperlichen Bilbe ben Unblid bes pater= lichen Bilbes bar, hatte er beigefügt : "Glaubet mir, baß ich im Bater bin und ber Bater in mir ift; wenn aber nicht, so glaubet wenigstens wegen ber Werke,"2) damit, da bie Rraft eine Sache ber Natur mare und bas Wirken felbit ein Bermögen ber Kraft ift, burch bas Bermögen ber Kraft Die Einheit ber in ihm befindlichen Natur erkannt murbe. ba, insoweit Jemand ihn als Gott erkannt hatte in ber Rraft ber Natur, er insoweit Gott ben Bater erkennen wurde im Bermögen ber Natur, und ba ber Sohn ebenfo groß wie ber Bater, in seinen Thaten in sich ben Anblic bes Baters gewährte, man baburch erkennen murbe, daß ber Bater fich vom Sohne nicht unterscheibe, indem man eine in Bezug auf bas Vermögen unterschiedslose Natur annimmt.

53. Indem also der eingeborne Gott die Heilsordnung im Fleische erfüllen und das Geheimniß der angenommenen Knechtsgestalt vollenden wollte, hat er den Beweis unseres Glaubens ausgesprochen in den Worten: "Ihr habt gehört, daß ich euch gesagt habe: Ich gehe und komme zu euch. Wenn ihr mich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, daß ich zum Bater gehe. Denn der Bater ist größer als ich." Benn also das, was auf die Katur der Gottheit Bezug hat, in eben dieser Rede weiter oben erklärt ist, entzieht diese Aussage dem Sohne die Gleichheit der Natur, die durch die ächte Geburt vollendet wird? Oder ist es für den eingebornen Gott eine Schmach, zum Bater einen ungebornen

<sup>1) 306. 10, 38. — 2)</sup> Ebb. 14, 11. 12. — 3) Ebb. 14, 28. 4) Rämlich in ben Worten: Wer mich gefeben bat, hat bin Bater gejeben.

Gott zu haben, da aus einem ungebornen Gotte eine eingeborne Geburt zu einer eingebornen Natur sich gestaltet? Denn der Sohn hat nicht seinen Ursprung aus sich selbst, und nicht hat er sich die Geburt, da er nicht war, aus Nichts verschafft, sondern indem er aus der lebenden Natur als lebende Natur sich bildete, besitzt er in sich das Vermögen der Natur und hat den Ursprung der Natur ausgesagt, dum sowohl von der Ehre deugniß abzulegen als auch von dem Danke sir die der Ehre empfangene Geburt. Und indem er nun gegen den Vater diese Pflicht erfüllt, daß er seinen Gehorsam dem Willen des Sendenden leistet, nicht jedoch die Sinheit der Natur durch den Gehorsam der Niedrigkeit schwächt, so ist er, obschon gehorsam geworden bis zum Tode, doch auch nach dem Tode über jeden Namen.

54. Aber wenn er vielleicht beschalb ungleich scheint, weil ihm nach der Entäusserung der Gestalt Gottes dieser Name 3) gegeben wird , so kennt diese Verunglimpfung das Geheimnis der angenommenen Niedrigkeit nicht. Wenn nämlich die Geburt des Menschen zu einer neuen Natur geführt dat und durch die Erniedrigung die Gestalt verändert worden ist unt der Annahme des Knechtes, so wird jetzt durch das Geschent des Namens die Gleichheit der Gestalt wieder verliehen. 4) Denn untersuche, was verliehen worden ist. Venn nämlich das verliehen worden ist, was Eigenthum Gottes ist, so veranlast die Verleidung dieser Natur keine Entwerthung der göttlichen Katur. Endlich, obschoon jetzt dieser Name, der ihm verliehen wird, das Geheimnis der Verleidung in sich schließt, so schließt er doch in der Versestellung in sich schließt, so schließt er doch in der Verseschlang in sich schließt, so schließt er doch in der Verseschlang in sich schließt, so schließt er doch in der Verseschlang in sich schließt, so schließt er doch in der Verseschlang in sich schließt, so schließt er doch in der Verseschlang in sich schließt, so schließt er doch in der Verseschlang in sich schließt, so schließt er doch in der Verseschlang in sich schließt, so schließt er doch in der Verseschlang in sich schließt, so schließt er doch in der Verseschlang in sich schließt er doch in der Verseschlang

2) Um bie vom Bater in ber Geburt empfangene Chre gu

bezengen und bantenb zu erwibern.

<sup>1)</sup> In ben Borten: "Der Bater ift größer als ich" hat er auf fein Ausgehen bom Bater Rudficht genommen.

<sup>3)</sup> Rämlich ber Name, ber ilber jeben Namen ift. Phil. 2, 9.
4) Nach anderer Leseart: kehrt er jetzt . . . in die Gleichheit ber Sestalt zurück.

leibung bes Namens feinen fremben Ramen in fich. Es wird nämlich Jefu verlieben, daß por ihm die Kniee beugt, was im Simmel, auf Erben und unter ber Erbe ift, und baß jebe Bunge bekennt, es fei ber Berr Jefus in ber Berr= lichkeit Gottes des Baters. 1) Es wird also die Chre dieses Bekenntniffes verlieben, daß man bekennen muß, er fei in ber Herrlichkeit Gottes bes Baters. Bernimmft du also: "Der Bater ift größer als ich," so follst du ben erkennen, von bem wegen bes Berbienftes bes Beborfams gefagt ift: "Und er gab ihm einen Namen, ber über jeden Ramen ift." Bernimm wiederum: "Ich und der Bater find Eins" und: "Wer mich gefehen hat, hat auch den Bater gesehen" und: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir." Erfaffe bie Ehre bes verliehenen Bekenntniffes, bag ber Berr Jefus in ber Berrlichkeit Gottes bes Baters ift. Wann haben also Die Worte Geltung: "Der Bater ift größer als ich"? Dann nämlich, wenn ihm ein Rame gegeben wird, ber über alle Namen ift. Wann gilt bagegen: "Ich und ber Bater find Eins"? Nämlich, wenn jebe Bunge bekennt, bag ber Berr Jesus in ber Berrlichkeit Gottes bes Baters ift. Wenn also ber Bater unter bem Namen bes Gebers größer ift, ift etwa ber Sohn wegen bes Bekenntniffes ber empfangenen Babe fleiner? Größer ift also ber Geber, aber fleiner ift benhalb nicht, bem gegeben wird, Gins zu fein. Wenn Jefu nicht bas verlieben wird, daß man ihn bekennen muß in der Berrlichkeit bes Baters, fo ift er kleiner als ber Bater. Wenn ihm aber gegeben wird, in jener Berrlichkeit zu fein, in welcher ber Bater ift, fo findeft bu im Ramen bes Gebers, baß er größer ift, und im Bekenntnig beffen, mas gegeben wird, daß fie Eins find. Es ift alfo ber Bater größer als ber Sohn, ja gewiß größer, ba er ihm verleibt, so groß zu fein, als er felbst ist, da er ihm durch das Geheimniß der Geburt gewährt, das Bild des Ungebornen zu sein, da er ihn aus fich zu feiner Gestalt zeugt, ihn wieder aus ber Ge=

<sup>1)</sup> Philipp. 2, 10. 11.

stalt bes Anechtes zur Gestalt Gottes erneuert, ihm verleiht, nachdem er dem Geiste nach in seiner Herlichkeit als Gott Christus geboren ist, hinwiederum dem Fleische nach in seiner Herrlichkeit zu sein als Gott Jesus Christus, nachdem er gestorben ist. ') Er spricht also die Ursache aus, warum sie, wenn sie ihn liebten, sich freuen würden, daß er zum Bater gehe, weil der Bater größer sei.

Indem er also lehrte, daß biese Freude aus ber Liebe ftamme, weil die Liebe fich freue, daß Jesus in der Gerrlichkeit Gottes bes Baters zu bekennen fei, so fügte er auch, wie er diese Berrlichkeit, die er wieder erlangen follte, verdient habe, fogleich in ben Worten bei : "Denn es kommt ber Fürst biefer Welt, und er vermag Nichts gegen mich." 2) Nichts vermag gegen ihn ber Fürst biefer Welt. Denn ba er in feinem Auffern als Mensch erfunden worden war, fo blieb er auffer ber Sunde des Fleisches in ber Abnlichkeit bes Kleisches ber Sünde, indem er wegen ber Sünde bie Sunde im Fleische perdammte. Indem er aber Dien alles auf ben Gehorfam gegen ben väterlichen Auftrag bezog, fügte er hinzu: "Damit aber bie Welt erkenne, bag ich ben Bater liebe und fo thue, wie mir ber Bater ben Auftrag gegeben hat, so stebet auf und lasset uns von bannen geben!" 3) Um das Geheimniß des förperlichen Leidens zu vollenden, steht er, um in Liebe ben väterlichen Auftrag zu erfüllen, eilenbe auf, stellt jedoch sogleich das Geheimniß ber Unnahme des Leibes bar, burch bie wir in ihm wie in einem Weinstocke nach Art eines Rebzweiges wären, ) da wir als die Rebzweige, wenn er nicht zum Weinstock geworben ware, feine nütliche Frucht geben würden. Und bekhalb ermahnt er uns, in ihm burch ben Glauben bes angenommenen Leibes

<sup>1)</sup> Chrifins als Menich erlangte feine herrlichteit vom Tobe an, nach welchem er verberrlicht und feine Menschheit vergöttlicht wurde.

<sup>2)</sup> Joh. 14, 30. -- 3) Ebd. B. 31. -- 4) Ebb. 15, 1 ff.

zu bleiben, damit wir, weil das Wort Fleisch geworden ift, in der Natur feines Fleisches wie Rebzweige im Weinstocke wären, und er hält von der Annahme diefer leiblichen Riedria= feit die Westalt ber väterlichen Majestät badurch ferne, baß er sich für die Einheit der Rebzweige als den Weinstod er= flart und feinen Bater als ben Landmann barftellt, ber für diesen Weinstock forgt, beffen unnütze und unfruchtbare Rebzweige er abichneiden und zum Berbrennen bestimmen murbe. Indem er also sagte: "Wer mich gesehen hat, hat auch den Bater gesehen," und: "Die Worte, Die ich rebe, rebe ich nicht von mir, sondern der Bater, der in mir wohnt, dieser thut feine Werke," und : "Glaubet mir, bag ich im Bater bin und ber Bater in mir ift," fprach er, um sowohl bas Geheimniß ber Geburt als auch bas Minsterium bes angenommenen Leibes zu offenbaren, als ber Berlauf ber Rede ihn darauf führte: "Denn der Bater ift größer als ich." Und fogleich fügte er, um ben Sinn ber Worte genau zu bestimmen, bas Gleichnif vom Landmann, Weinftod und Rebaweige hinzu, indem er dadurch die Annahme der leib= lichen Niedrigkeit zu erkennen gab. Und er zeigte, daß bieß bie Urfache fei, warum er gum Bater gehe, und bag baber bie Freude ber Liebe ihren Urfprung haben muffe, wenn er jum Bater gebe, weil ber Bater größer fei als er, ba er nämlich von ihm die Herrlichkeit wieder erlangen würde, ba er bei ihm und in ihm verherrlicht werden follte, nicht mit einer neuen, sondern mit einer alten Ehre, und nicht mit einer fremden, fondern mit der, die er bei ihm hatte. Wenn er also nicht zu ihm selbst verherrlicht werden soll, das heißt fo, baß er in ber Berrlichfeit Gottes bes Baters ift, fo fete ben Mangel ber Ehre auf Rechnung ber Natur; wenn aber barin, daß er von ihm verherrlicht wird, die Urheber= schaft liegt, so erkenne, daß ber Bater in der Urheberschaft der Verherrlichung größer ift.

56. Warum verdrehft du die Heilsordnung zum Zwecke der Gottlosigkeit? Warum fällft du das Geheimniß unseres Heiles zum Zwecke des Todes an? Der Bater, der den bilarins ausgew. Schrifter. Sohn verherrlichen wird, ift größer, ber im Bater verherrlichte Sohn ift nicht kleiner. Der wie ist kleiner, ber in ber Herrlichkeit Gottes bes Vaters ist? Deer ift etwa ber Bater nicht größer? Größer ist also ber Bater, indem er Bater ist; aber der Sohn ist, indem er Sohn ist, nicht kleiner. Die Geburt bes Gobnes ftellt ben Bater größer bar, bie Natur ber Geburt aber läßt ben Gobn nicht fleiner fein. Größer ift ber Bater, indem er gebeten mirb, bem angenommenen Menschen bie Berrlichkeit wieder zu geben. Der Sohn ift nicht kleiner, indem er die Berrlichkeit bei dem Bater wieder erlangt. Und fo leidet weber bas Gebeimnif ber Geburt noch auch die Seilsordnung ber Unnahme bes Leibes an einem Gebrechen. Denn es ift nicht nur ber Vater, während er sowohl Bater ist als auch den Menschensohn jest verherrlicht, größer, sondern es sind auch ber Bater und Sohn Eins, indem ber vom Bater geborne Sohn nach der Annahme des irdischen Leibes zum Bater 1) verherrlicht mirb.

57. Es liegt also in ber Natur der Geburt keine Entekrung, weil sie in der Gestalt Gottes ist, weil sie aus Gott geboren wird. Und obschon man glaubt, daß durch die Bedeutung selbst das Nichtgeborne sich von der Geburt unterscheide, so ist die Geburt dennoch nicht aussersweher genommen hat, was sie geworden ist. Denn wenn sie auch nicht dazu gelangt ist, daß sie zugleich ungeboren geworden wäre, so wurde ihr doch vom ungebornen Gotte zu Theil, zu sein, was Gott ist. Unser Glaube also, obschon er einen Unsang der Geburt nicht ersassen, bekennt den immer

<sup>1)</sup> D. h. so, daß ihm die Herrlichkeit bes Baters zu Theil wird.

<sup>2)</sup> Quia ex Deo nascitur. Es könnte quia leicht ein Schreibober Drudfehler fitr qui fein. Dann hieße es; weil in ber Geftalt Gottes ift, ber aus Gott geboren wirb.

eingebornen Gott, weil die Natur nicht gestatte, zu bekennen, ber habe einmal angefangen, beffen Geburt sich über jede Zeit des Anfangs hinaus erstreckt. Er läßt vielmehr keinen Zweifel aufkommen, daß der, von dem er bekennt, daß er immer und vor den Zeiten war, doch in unzeitlicher Unendlichkeit geboren sei, indem er ihn nämlich in einer Geburt bekennt, die als anfangslos aufzusaffen ist.

- 58. Das aber benützen die Häretiker zur Verunglimpfung der Natur, daß es heißt: "Der Vater ist größer als ich," oder: "Bon dem Tage aber und der Stunde weiß Niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, ausser der Alein." ) Die Unkenntniß des Tages also und der Stunde wird dem eingebornen Gotte vorgeworfen, so daß der aus Gott geborne Gott nicht in jener Bollkommenheit der Natur sich besinde, in welcher sich Gott besindet, da, wenn er der Nothwendigkeit unterworsen ist, nicht zu wissen, schon irgend eine äussere Araft vorzüglicher ist als er, da sie ihn, indem er gleichsam ihr gegenüber ohnsmächtig ist, in der Schwäche der Unwissenheit gefesselt hält. Ja es sucht uns die Naserei der Häretter zur Gottloszeit dieser Auffassung wie nach dem Rechtstiel eines unabweisdaren Bekenntnisses zu bewegen, so daß man diesen Glauben haben müsse, weil theils der Gerr sich so ausgesprochen habe, theils es ein schwerer Verstoß gegen die Gottesverehrung sein könnte, daß sein offen ausgesprochenes Bekenntniß durch den Wahn unserer abweichenden Aussassipung entstellt werde.
- 59. Fürs Erste nun muffen wir, bevor wir auf den Sinn und die Beranlaffung der Worte eingehen, nach der Auffassung des gemeinen Menschenverstandes urtheilen, ob es glaublich erscheinen könne, daß der Etwas von Allem nicht wisse, der Allem dazu verholfen hat, daß es ist und sein wird. Denn wenn Alles durch Christus und in Christus ist.

<sup>1)</sup> Mart. 13, 32.

und fo Alles burch ihn, bag Alles in ihm ift, wie follte er nicht auch bas Wissen um bas, was einerseits nicht ausser ihm und anderseits durch ihn ist, besitzen, da manchmal sein Wissen bas, was weder in ihm noch durch ihn ist, durch Die Kraft seiner damit wohl vertrauten Natur erfaßt? Wie befindet fich aber bas, mas nur aus ihm feine Beranlaffung nimmt und bazu, bag es ift und fein wird, nur innerhalb feiner ben Unftog nimmt, aufferhalb bes Wiffens jener Natur, durch welche und in welcher bas umschloffen ift, mas ins Werf gesetzt werben foll? Denn von ben menschlichen Gebanken find Chriftus bem herrn nicht nur die bekannt. bie in ber gegenwärtigen Stimmung erregt find, fondern auch Die, welche burch ben Trieb einer bevorstehenden Willens= richtung gefaßt werben follen, indem der Evangelift bezeugt: "Es wußte nämlich Jesus von Anfang an, welche nicht glaubten, und wer ihn überliefern würde." 1) Bon der Kraft iener Ratur also, ber die Kenntniß ber nicht bestehenden Dinge nicht unzugänglich ift, und ber bie bevorftebenden Un= ruben der noch in Rube befindlichen Gemüther mohl befannt find, foll man glauben, baß fie bas nicht gewußt habe? Und der über Fremdes Macht hat, foll über fich keine Macht haben, er, von dem uns bekannt ist, daß von ihm gesagt fei: "Alles ift durch ihn und in ihm geschaffen, und er ift vor Allen," 2) oder: "Denn es hat ihm gefallen, daß in ihm alle Fülle wohne und burch ihn Alles mit ihm versöhnt werde"? 2) Da also in ihm alle Fülle wohnt und Alles durch ihn und in ihm versöhnt wird und jener Tag bie Erwartung unserer Berföhnung ift, foll er biefen Tag nicht fennen, beffen Zeit nicht nur von ihm abhängt, fondern ber auch mit seinem Geheimniß in Zusammenhang fteht? 4) Denn jenes ift ber Tag seiner Ankunft, von bem ber Apostel

<sup>1)</sup> Joh. 6, 65. — 2) Kol. 1, 16. 17. — 3) Ebb. B. 19. 20. 4) Mit dem Geheimnis der Menschwerdung', da der Sohn Gottes in der angenommenen und verherrlichten Menschheit am Tage des Gerichtes erscheinen wird.

spricht: "Wenn aber Chriffins, euer Leben, erscheinen wird, bann werdet auch ihr mit ihm erscheinen in Berrlichkeit." 1) Niemandem ift nun unbekannt, was durch ihn und in ihm ist. Christus aber wird kommen, und er sollte den Tag seiner Ankunst nicht wissen? Es ist sein Tag nach dem nämlichen Apostel, "denn der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht." 2) Und man soll annehmen, daß er in Unkenntniß beffelben lebe? Die menschlichen Naturen miffen, mas fie zu thun beschließen, so weit es von ihnen abhängt, vorher, und es schließt sich bie Renntniß ber Thaten dem Willen bes Sandelns an. Der geborne Gott aber follte nicht wiffen, was in ihm und durch ihn ift? Durch ihn ja find die Zeiten, und in ihm ist der Tag, weil sowohl durch ihn die Feststellung der Zukunft als auch in ihm die Beilsordnung feiner Ankunft stattfindet. Und er follte an einer folden Geiftesschwäche leiben, bag er, mas burch ihn feftstebt, mit bem Ginne einer blöben Natur nicht erkennt, nach Art ber wilden und unvernünftigen Thiere, die, obschon beseelt, weil sie keine vorhergehende Überlegung haben, selbst das nicht wissen, was sie thun, da sie wie von einem Triebe des bewüßtlosen Willens in Bewegung gefett in aufälligem und ungewiffen Schritte gu Etwas getriehen mernen?

60. Wie wird man auch glauben, daß der Gerr ber Herrlichkeit, indem ihm der Tag feiner Ankunft unbekannt ift, eine Natur ohne Harmonie und Bolltommenheit habe. Die einerseits bem Zwange unterliegt, gu tommen, anderseits es zu keinem Wiffen von seiner Ankunst gebracht hat? Deß= halb burfte das Nichtwiffen von Seite Gottes d vorzuziehen

<sup>1)</sup> Kol. 3, 4. — 2) I. Theff. 5, 2.
3) Gottes des Baters. Die alte Köfel'sche Übersetzung hat: Die Unwissenheit würde mächtiger sein als Gott: potior ignoratio sit Deo. Meine Übertragung schließt sich der Auffassung Constants an, die sehr gut in den Zusammenhang paßt; Es wäre

fein, das ihn der Kraft der Kenntniß beraubt. Wie sehr wird nämlich die Gelegenheit zur Gottlosigkeit verdoppelt, wenn man neben der Schwäche Christi auch Gott dem Bater ein Gebrechen zuschreiben wird, daß er dem eingebornen Gott und dem Sohne seiner Liebe die Kenntniß dieses Tages vorenthalten und mit übelwollendem Sinne ihm die Kenntniß der fünftigen Bollendung mißgönnt habe und, obsidon er gewollt, daß ihm Tag und Stunde des Leidens nicht undekannt sei, ihm den Tag seiner Macht und die Stunde seiner Berherrlichung unter seinen Heitigen nicht mitgetheilt und ihm die Kenntniß der Seligkeit entzogen habe, da er ihm doch das Borherwissen des Todes gewährt hat! Es kann das Zagen des menschlichen Bewußtseins sich nicht entschließen, sich eine solche Ansicht über Gott herauszunehmen und ihm die Gebrechen menschlicher Beränderung zuzutrauen, daß entweder dem Sohne der Bater Etwas verweigere oder der geborne Gott Etwas nicht misse.

61. Es kann aber Gott niemals etwas Anderes als die Liebe sein und nie etwas Anderes als der Bater sein. Und wer liebt, miggönnt nicht, und wer Bater ift, ist zusgleich auch ganz Bater. Denn es gestattet dieser Name keine Theilung, so daß er theilweise Bater wäre und theilweise nicht Bater wäre. Bater jener Gesammtheit nämlich, die in ihm ist, ist der Bater, der in dem, der nicht zum Theile besitzt, was der Bater ist, sich ganz besitzt, nicht als od er für daß, was ihm gehört, sich selbst zum Bater hätte, sonstern weil er in dem, worin er selbst zum Bater hätte, sonstern weil er in dem, worin er selbst ist, süch den, der aus ihm ist, ganz Bater ist. Und da bei den Naturen der menschslichen Leiber, die auß ungleichen Theilen sich bilden und auß Zusammensetzungen bestehen, ein Bater nur Bater alles

besser, bei Gott bem Bater gerabezu ein Nichtwissen anzunehmen, als ibm ein sittliches Gebrechen zuzuschreiben durch die Annahme, ber Bater habe aus Neib dem Sohne die Kenntniß des Tages vorentbalten.

Deffen fein kann, mas zu ihm gehört, indem, mas sich in einem Jeben an Gattungen und Theilen befindet, Das burch die Geburt aus Allem auch in Allem bleibt. Und bain Gott nicht leibliche Zustände stattfinden, fondern uneingeschränkte, und nicht zersplitterte, sondern ungetheilte und Alles umfaffende, nicht belebte, fondern lebendige, fo ift er ganz lebend und als ganzer Gott Eins, indem er nicht nach Theilen zusammengesetzt, sondern in seiner Einfachheit voll- kommen ift, und er muß, insoweit er Bater ift, mit Allem, was zu ihm gehört, für den, welchen er aus sich gezeugt hat, ganz Bater sein, indem ihn zum vollsommenen Bater die vollsommene Geburt des Sohnes aus seinem ganzen Wesen macht. Wenn also der Bater dem Sohne eigen ift, so nuß dem Sohne die nämliche Eigenschaft anhaften wie bem Bater. Wie aber foll man glauben, daß sie ihm anhafte, wenn er sich aufferhalb ber Natur bes Borherwiffens befindet und feiner Geburt Etwas von Seite bes Urhebers sehlt? Denn es wird ihm beinahe das Ganze sehlen, wenn er nicht hat, was Gott eigen ist. Was ist aber anders Gott eigen als die Kenntniß der Zukunft, daß Dinge, die noch nicht bestehen und später bestehen werden, die für unsichtbare und noch nicht bestehende Gattungen empfängliche Natur in sich schließt?

62. Es gestattet uns aber ber Heibenlehrer Paulus dieses Bekenntniß eines gottlosen Jrrthums nicht, daß man glaube, es habe der eingeborne Gott Etwas nicht gewußt. Er fagt nämsich: "Unterwiesen in der Liebe zu jedem Reichthum der Fülle des Wissens, zur Erkenntniß des Geheimnisses des Gottes Christus, in dem alle Schätze der Weisseit und Erkenntniß verborgen sind." 1) Der Gott Christus ist Geheimniß, und alle Schätze der Weisselt und Wissens

<sup>1)</sup> Roloff. 2, 2. 3.

schaft sind in ihm verborgen. Ein Theil aber und die Gefammtheit können nicht auf bas Rämliche hinaus= kommen, weil weber ein Theil als Alles aufgefaßt werden fann noch Alles fich als Theil auffaffen läßt. Wenn nämlich der Sohn den Tag nicht weiß, so sind nicht mehr alle Schätze der Erkenntniß in ihm. Wenn aber in ihm alle Schätze ber Erkenntniß find, so ist ihm ber Tag nicht unbekannt, ba er alle Schätze ber Erkenntnig in fich fcbließt. Aber wir durfen nicht auffer Acht luffen, daß diese Schatze ber Erkenntniß in ihm verborgen feien, und daß fie nicht beghalb, weil sie verborgen sind, von ihm ausgeschloffen feien. Insoweit er nämlich Gott ift, sind fie in ibm; insoweit aber ein Geheimniß besteht, sind sie verborgen. Richt verborgen aber noch unbekannt ift uns bas Geheimniß bes Gottes Chriftus, in bem alle Schätze ber Erkenntniß verborgen find. Und weil er felbst Gebeimniß ift, fo lagt uns feben, ob er in dem, was er nicht kennt, unwissend ist. Denn wenn in ben übrigen Dingen bas Bekenntniß, daß er nicht wiffe, nicht ben Sinn hat, daß ihm nicht bekannt fei, fo weiß er auch jett, mas ihm nicht bekannt ift. Da näm= lich fein Nichtwiffen, insoweit alle Schätze ber Erkenntniß in ihm verborgen find, vielmehr eine Beilsordnung als ein Nichtwiffen ift, fo siehst du hierin den Grund bes Richt= wissens, ohne daß man darunter versteben muß. daß ibm Etwas nicht befannt fei.

63. In Allem nämlich, wovon Gott sagt, daß er es nicht wisse, bekennt er sich zwar zum Nichtwissen, ist aber doch dem Nichtwissen nicht unterworsen, weil da, wo ihm Etwas nicht bekannt ist, nicht eine Schwäche vorhanden ist, als ob ihm Etwas unbekannt wäre, sondern entweder eine Zeit vorhanden ist, nicht zu reden, oder eine Heilsordnung vorhanden ist, nicht zu handeln. Es spricht Gott zu Abraham die Worte: "Das Geschrei von Sodoma und Gomorrha ist voll geworden, und ihre Sünden sind sehr groß. Ich will hinabgehen und sehen, ob sie nach dem Maß ihres Geschreies ins Werk gesetzt sind, wenn aber nicht, daß ich

es wisse." 1) Wir haben also hier einen Gott, bem unbekannt ist, was ihm boch nicht unbekannt ist. Da er nämlich
weiß, daß die Sünden sehr groß sind, und er doch wieder
hinabgeht, um zu sehen, ob sie ins Werk gesetzt sind,
und, wenn sie noch nicht ins Werk gesetzt sind,
und, wenn sie noch nicht ins Werk gesetzt sind, es zu
wissen, so können wir daraus abnehmen, daß er nicht deßhalb nicht wisse, weil er nicht weiß, sondern daß er dann
misse, wenn Zeit zum Handeln sei. Daß also Gott weiß,
ist nicht eine Beränderung des Nichtwissens, sondern eine
Fülle der Zeit. Denn es wird noch erwartet, daß er weiß,
und da wir nicht von ihm uns die Vorstellung machen können,
daß er nicht wisse, son wur, da er dessenngeachtet noch erwartet zu wissen, daß, daß er wissend nicht weiß und nicht
wissend wissen, nichts Anderes sein als eine Deilsordnung
entweder in Bezug auf das Neden oder auf eine That.

64. Man darf alfo nicht zweifeln, daß das Wiffen Gottes mehr aus ber Zeit als aus einer Beranderung entfpringe, ba in Betreff beffen, mas Gott weiß, mehr eine Beit eintritt, bas Wiffen zu bekennen, als es zu erlangen, wie uns auch die Worte lehren, die zu Abraham gesprochen worden sind: "Lege beine Sand nicht an den Anaben und füge ihm kein Leid gu! Denn jett habe ich erkannt, daß bu beinen Gott fürchteft und beinen geliebten Gohn nicht ge= schont haft um meinetwillen."2) Bott weiß es also foeben, Etwas aber foeben wiffen enthält bas Bekenntniß eines vor= bergebenden Nichtwiffens. Da nun das bei Gott nicht zu= trifft, auch nicht, daß er vorher nicht gewußt hätte, daß Abraham an ihn glaube, über den gesagt ift: "Abraham glaubte Gott, und es wurde ihm gur Gerechtigfeit ange= rechnet," °) so ist das, was er jest erkannt hat, die Zeit, in welcher Abraham das Zeugniß bekommen, nicht auch Gott zu wiffen angefangen hat. Abraham hatte nämlich dadurch, baß er seinen Sohn zum Brandopfer brachte, die Liebe ge= zeigt, bie er gegen Gott hatte. Gott bat ba erkannt, ba er

<sup>1)</sup> Genef. 18, 20. 21. — 2) Ebb. 22, 12. — 3) Galat. 3, 6.

spricht. Und weil man nicht annehmen darf, daß er zuvor nicht wußte, so muß man annehmen, daß er damals erkannt habe, weil er spricht. Bon den vielen Fällen nun, die über das Wissen Gottes das alte Testament enthält, haben wir nur diese beispielsweise angeführt, damit man einsähe, daß, wenn Gott Etwas nicht weiß, das nicht im Nichtwissen seinen Grund habe, sondern in der Zeit.

65. In ben Evangelien aber finden wir, daß der Berr Vieles, mas er weiß, doch nicht wiffe. Von ben Vollbringern ber Ungerechtigfeit, Die fich mit vielen Wundern und mit seinem Namen bruften, weiß er Nichts, ba er fagt: "Und bann werde ich schwören, daß ich von euch Nichts weiß. Weichet von mir ihr alle, die ihr Ungerechtigkeit vollbringt." 1) Selbst nach einer eidlichen Betheuerung weiß er von Denen Richts, von benen er boch weiß, daß fie Bollbringer ber Ungerechtigfeit find. Daf er Richts weiß, bat alfo nicht barin seinen Grund, baß er Nichts weiß, sondern darin, daß sie wegen der Ungerechtigkeit ihrer Thaten seiner Renntniß nicht murbig find. Er befräftigt die Wahrheit feiner Worte fvaar burch die Beiligkeit eines Gibes, und es liegt in ber Rraft feiner Ratur, baß ihm bas Richtwiffen ferne fei, und er bewahrt es im Geheimniß bes Willens, baß er Richts weiß. Es kennt auch ber eingeborne Gott die thörichten Jungfrauen nicht, und weil fie feine Sorge trugen, sich DI zu verschaffen, weiß er Nichts von ihnen, nachdem er in bas Brautgemach feiner glorreichen Ankunft getreten ift. Denn fie kommen berbei und bitten, und fie bleiben fo wenig un= bekannt, daß ihnen entgegnet wird: "Wahrlich, ich fage euch, ich tenne euch nicht." Denn ihr Berankommen und ihre flebenbe Bitte laffen fie nicht unerkannt fein, aber bie Entaeanung wegen bes Nichtwiffens tommt nicht von ber Natur, sondern vielmehr von dem Willen 3) ber, ba fie un-

1) Matth. 7, 23. — 2) Ebb. 25, 12.

<sup>3)</sup> D. b. ber Brautigam will fie nicht tennen.

würdig sind, von dem gefannt zu werben, dem burchaus Alles befannt ift. Damit man endlich nicht glaube, bag er fie aus Schwäche nicht kenne, hat er sogleich zu den Aposteln folgende Worte gesprochen: "Wachet also, weil ihr den Tag nicht wist noch die Stunde." damit, wenn er sie ermahnt, wegen ber Unkenntniß bes Tages und ber Stunde zu machen, man erkennen follte, bag er beghalb bie Jungfrauen nicht fenne, weil sie, ba sie eingeschlafen und nachlässig waren, wegen bes mangelnben Dies bes Butrittes zu feinem Brautgemache unmurbig erschienen maren.

66. Nicht leidet also der Herr Jesus Christus, welcher ber die Bergen und Nieren prufende Gott ift, an einer folden Schwäche ber Natur, daß er bem Nichtwiffen unterworfen ware, bo man erkennt, bag eben bas aus bem Wiffen ber Natur famme, bag er nicht weiß. Wenn baber etwa Ginige ibm ein Nichtwiffen zuschreiben follten, fo mögen fie auf ber but sein, daß ihnen Der, welcher ihre Gedanken kennt, nicht fage: "Was benket ihr Boses in eueren Berzen?"?) Denn wenn er als ein nicht unwiffenber Renner ber Ge= danken und Thaten manchmal über Gedanken und Thaten wie ein Unwiffender fragt, wie wegen der Berilhrung bes Saumes das Beib, 3) ober wegen der widersprechenden Aufferungen bie Apostel, 4) ober wegen bes Grabes bes Lazarus bie Weinenben, b) fo muß man es so auffassen, daß er keineswegs als nicht wissend nicht wisse, sondern als redend. Denn es widerftrebt ber Ratur, daß Der, welcher abmefend ben Tob und bie Beerbigung bes Lazarus weiß, ben Ort bes Grabes nicht wisse, und ber bie Gebanken sieht, ben Glauben bes Weibes nicht erkannt habe, ) und ber nicht nöthig hat, Jemand zu fragen, die abweichende Meinung ber Apostel nicht gewußt habe. 7) Aber Der, welcher Alles

<sup>1)</sup> Matth. 25, 13. — 2) Ebb. 9, 4. — 3) Luf. 8, 45. — 4) Matth. 16, 13. — 5) Joh. 11, 34. — 6) Ebb. B. 26. 7) So baß er uöthig gehaht hätte, die Apostel zu fragen; Für wen haltet ihr mich? Matth. 16, 15.

weiß, kann sich manchmal erlauben zu fagen, daß er eben Das, was er sehr wohl weiß, nicht wisse, indem entweder bei Abraham bas Biffen mit Rudficht auf eine beftimmte Zeit verläugnet ober bei ben thörichten Jungfrauen und ben Vollbringern ber Ungerechtigkeit die Renntniß ben Un= würdigen verweigert wird oder im Geheimniß des Menschensohnes die Frage bes Nichtwissenden vom Menschen 1) fommt. indem er sich in allen jenen Dingen nach der Wahrheit der leiblichen Geburt richtet, Die ber Schwäche unferer Natur anhaften, nicht so, daß der von Natur schwach wäre, der Gott ift, sondern so, daß die Schwäche der Menschen der geborne Gottmensch an sich nahm, aber an sich nahm nicht in der Beife, daß die unveränderliche Natur auf eine fchmache Natur zurückgeführt wurde, sondern so, daß in der unveränderlichen Natur das Gebeimniß der Annahme mare, in= bem sowohl, ber Gott war, Mensch ift als auch nicht auf-hörte, als Gott zu existiren, ber Mensch ift. Der sich also wie ein geborner Mensch benimmt und als solcher sich bestätigt, das Wort, das als Gott existirt, spricht fich febr oft ans, insoweit es Mensch ist, da doch auch die Nedeweise Gottes oft die der Menschen ist, indem er das nicht weiß, was entweder wegen der Zeit nicht ausgesprochen werden barf ober mit Rücksicht auf die Würdigkeit 2) nicht erfannt mirb.

67. Man muß sich also begreislich machen, warum er erklärt habe, den Tag nicht zu wissen. Wenn man glaubt, daß er ihn durchaus nicht wisse, so widerspricht der Apostel in diesen Worten: "In dem alle Schätze der Weisheit und Wiffenschaft verborgen sind." Es ift also die Wissenschaft

<sup>1)</sup> Hilarius bezieht also, wenn ber herr sagt, bag er nicht wiffe, ober wenn er wie ein Nichtwiffenber rebet, bas wohl manchmal, aber nicht immer auf bessen men folliche Natur.

<sup>2)</sup> D. b. mas für unwürdig gehalten wird, erfannt zu werben, wie Chriftus beghalb z. B. zu den thörichten Jungfrauen fagt: Ich fenne ench nicht.

verborgen, die, weil sie verborgen werden foll, manchmal als Nichtwiffen ausgesprochen werden muß, damit sie verborgen sein kann. Denn wenn sie offen gusgesprochen wird. fann fie nicht zugleich gebeim bleiben. Er erklart aber nicht zu wiffen, damit das Wiffen verborgen bleiben fann. Wenn er alfo deßhalb nicht weiß, damit das Wiffen verborgen bleibt, fo fehlt ihm nicht von Natur das Wissen. Da er Alles weiß, weil er nur deßhalb nicht weiß, damit es verborgen sei. Warum aber bas Wiffen des Tages verborgen sei, liegt am Tage. Indem er uns nämlich ermahnt, uns, ohne im Glauben nachzulaffen. immer bereit zu halten, hat er uns die Sicherheit einer bestimmten Kenntniß entzogen, bamit das Gemuth, burch die Unsicherheit ber schwankenben Erwartung in Besorgniß schwebend und eilend und immer auf den Taa der Ankunft harrend, im beständigen Sarren die Hoffnung nährte und gerade die Ungewißheit des boch unzweifelhaft eintretenden Beitvunktes eine machfame Sorgfalt aufrecht hielte. 1) Go nämlich spricht ber Herr: "Darum feid auch ihr bereit, weil ihr nicht wißt, in welcher Stunde der Menschenschn kommen wird." 2) Und wiederum: "Selig ber Knecht, ben fein Berr, wenn er tommt, alfo handeln fieht." 3) Das Nichtwiffen war nicht nothwendig, um zu irren, sondern um auszubauern. Nicht ift auch bas zum Schaben verweigert, beffen Unkenntniß einen Vortheil gewährt, damit nicht die Sicherheit bes Wiffens zur Fahrläffigkeit eines unthätigen Glaubens führe, sondern durch die unsichere Erwartung eine unabläfsige Borbereitung erhalten bleibe, die wie vor einem Diebe beständig vor der zu befürchtenden Unkunft auf ber But fei, indem biefer die Zeit des Schlafes gum Diebftahl auswählt, ber Sausvater aber aus Furcht vor Schaben beständig macht.

68. Obschon es also nicht unklar ift, daß das Nicht=

<sup>1)</sup> Ju ähnlicher Beise spricht sich auch Athanasius "gegen bie Arianer" B. III. K. 49 aus.
2) Matth. 21, 44. — 3) Chb. B. 46.

wiffen Gottes fein Nichtwiffen fei, fondern ein Geheimniß, indem er in Folge ber entweder im Sandeln ober in ben Betheuerungen ober in ben Aussprücken vorhandenen Beilsordnung in folder Beise nicht weiß, daß er weiß, und in folder Weise wohl weiß, daß er nicht weiß, so muß man doch seben, ob er nicht etwa in solcher Weise schwach ist. baß er bas nicht miffen fann, mas ber Bater weiß, inbem er amar bie Gebanken ber menfchlichen Bergen gu kennen vermag, weil bie beffere Natur mit ben Bewegungen ber niedrigeren Natur eine Berbindung eingeht und burch biefelbe als burch eine schwache mit gewaltiger Kraft sich schnell ausgießt, die schwächere Ratur felbst aber unfähig ift, burch bie gewaltigere zu bringen. Wie nämlich bas Leichte für das Schwere, bas Lodere für das Dichte und das Flüffige für bas Feste burchbringlich ift, so gibt auf ber anbern Seite auch das Schwere dem Leichten, das Dichte dem Lockeren und bas Feste bem Fluffigen nicht nach. Denn wenn auch bas Starke bem Schwachen verschloffen ift, fo kann boch bas Starte burch bas Schwache bringen. Defihalb alfo. sagen die Gottlosen, wisse der Sohn die Gedanken Gottes des Baters nicht, weil er, da er selbst schwach ist, nicht mit bem Besseren in Berbindung trete und in ihn eindringe und nicht ber Schmache fich im Mächtigen ausgieße.

69. Wenn nun Jemand das vom eingebornen Gotte nicht bloß mit vermessenem Munde auszusprechen, sondern selbst nur mit gottlosem Gerzen zu denken sich getrauen sollte, so möge er vernehmen, daß der Apostel im Briefe an die Korinther in folgender Weise seinen Glauben an den heiligen Geist ausgesprochen habe: "Uns aber hat es Gott durch seinen Geist geoffenbart. Denn der Geist ersorscht Alles, auch die Tiesen der Gottheit. Denn wer von den Wenschen weiß, was des Wenschen ist, was in ihm ist, ")

<sup>1)</sup> Die Worte: "was in ihm ist" fehlen auch in einigen Sanbichriften.

auffer ber Beift, ber in ihm ift? Go weiß auch Riemand, was in Gott ift, auffer ber Beift Gottes." 1) Doch lagt uns biefe nichtigen Beifpiele leiblicher Dinge perachten und ben Gott von Gott und ben Geift vom Geift mehr nach seinen Kräften als nach irbischen Berhältniffen beurtheilen! Wollen wir aber urtheilen nicht nach unferm Sinn, fonbern nach dem göttlichen Ausspruche, und wollen wir bem glauben, welcher fagt: "Wer mich gesehen hat, hat auch ben Bater gesehen." ") Wollen wir auf ben merken, ber gefagt hat: "Glaubet wenigstens meinen Werken, bag ber Bater in mir ist und ich im Bater bin." 2) Wollen wir auf ben merten, ber gefprochen hat: "Ich und ber Bater find Gins." 4) Wenn nämlich unfern Sinn die nach dem Mage menschlicher Einsicht gebrauchten Ramen ber Dinge überzeugen, fo ift Jemand nicht von Dem in ber Ratur verschieben, in bem er burch die Wahrnehmung gesehen wird. 5) und es unterscheibet sich nicht in ber Gattung, ber ben in ihm Bleibenben in fich umschließend im Bleibenben wohnt, und es find nicht verschieden, Die Eins sind. Begreife Die Einheit, indem Die Natur ungetheilt ift. Erfaffe aber wieder bas Beheimniß ber ungetheilten Natur, ba er als Einer gleichsam ber Spiegel bes Einen ift. Ein Spiegel aber ift er in foldber Weise, bag nicht eine Gestalt im Bilbe ber Glang einer äufferen Ratur ausstrahlt, fondern indem eine lebende Natur ohne Unterschied von einer lebenden besteht, da fie nämlich gang aus einer gangen ift, ba fie, indem fie eingeboren ift, ben Bater in sich schließt und im Bater existirt, indem fie Gott ift.

70. Weil also die Häretiker diese Aussprüche, die der Herr zur Bezeichnung des Geheimnisses der Geburt gethan

<sup>1)</sup> I. Kor. 2, 10. 11. — 2) Joh. 14, 9. — 3) Ebb. 10, 88. — 4) Ebb. B. 30.

<sup>5)</sup> Es ift bemnach ber Sohn in ber Natur vom Bater nicht verschieben, weil, wer ben Sohn fieht, auch ben Bater fieht.

hat, nicht wegläugnen können, so suchen sie ihnen baburch zu entrinnen, daß sie dieselben auf die Übereinstimmung des Willens beziehen, so daß in Gott Bater und in Gott Sohn nicht eine Einheit ber Gottheit, sondern des Willens bestehe, wie wenn das Wort der göttlichen Lehre arm wäre und entweder der herr nicht hätte sagen können: "Ich und der Bater wollen Eins" oder den nämlichen Sinn die Worte batten: "Ich und ber Bater find Gins", ober wie wenn er als ber Rebe unkundig nicht gefagt hätte: "Wer meinen Willen gesehen bat. bat auch ben Willen meines Baters gesehen," und bas Nämliche bie Worte waren: "Wer mich gesehen hat, hat auch den Bater gesehen," ober als ob es gegen ben göttlichen Sprachgebrauch mare, zu fagen: "Der Bille meines Baters ift in mir, und mein Bille ift in meinem Bater," und bas mit ben Worten übereinstimmte: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir." ') Obschon nun Das alles lächerlich, ungereimt und gottlos ift und ber gefunde Menschenverstand nicht diesem thörichten Wahne sich hingeben kann, bag ber Berr entweder nicht habe aussprechen fönnen, was er wollte, ober daß er eiwas Underes ausge= fprochen habe, als er ausgesprochen hat, - benn wenn man auch findet, daß er der Gleichniffe und Allegorien fich in ber Rebe bedient habe, so ist es boch etwas Anderes, ent= weber mit Beispielen seine Worte befräftigen, 2) ober burch bie Anführung von Sprüchwörtern ben Gegenständen bie entsprechende Burbe angedeihen laffen, ober in ben Ausfagen sich nach ben Zeiten richten, - fo läßt boch biefe nämliche Beweisstelle von jener Ginheit, um bie es sich bier bandelt, nicht annehmen, daß man in den Aussprücken etwas Underes glauben muffe, als ber Wortlaut angibt. Wenn fie nämlich baburch Gins find, daß fie Gines wollen, Gines gu wollen aber trennbare Naturen nicht im Stande find, Die

1) Sob. 14, 11.

<sup>2)</sup> Firmare, in fruberen Ausgaben : infirmare: bie Borte Anterer enttraften.

bei ber Berschiebenheit einer abweichenden Gattung wegen der Berschiedenheit der Natur nothwendig in verschiedene Willensrichtungen getheilt sind, wie können die Eines wollen, die im Wissen nicht Eins sind, da das Wissen und das Nichtwissen der Einheit eines Willens im Wege stehen? Da also dem Wissen das Nichtwissen entgegengesetzt ift, so können entgegengesetzt Dinge nicht Eines wollen.

71. Aber vielleicht dürfte aus bem Umftande, daß ber Sohn fagt, ber Bater allein miffe, hervorgeben, bag ber Sohn nicht weiß, ber gefagt hat, bag er nicht wiffe. Wenn er nicht geradezu gesagt hätte, baß ber Bater allein wiffe. fo mare Etwas von äufferst großer Gefahr unserer Ginficht übrig gelaffen, daß man nicht etwa glaube, daß er felbst nicht wiffe. Denn ba barin, baß er nicht weiß, für ihn vielmehr die Heilsordnung eines verborgenen Wiffens liegt als die Natur des Nichtwissens, so muß man auch jett beschalb, weil der Bater allein weiß, nicht glauben, daß er nicht gewußt habe. Denn wie wir vorhin gezeigt haben. 1) hat bei Gott bas Wiffen nicht die Bedeutung, bas zu fennen, mas er nicht gewußt hat, sondern es auszusprechen. Und baraus, daß der Bater allein weiß, läßt sich nicht abnehmen. daß der Sohn nicht wisse, da der Sohn deßhalb fagt, er wisse nicht, damit nicht auch Andere wissen, und er bestalb fagt, baß ber Bater allein miffe, bamit auch er miffe. Wenn man nämlich fagt, Gott habe bamals erkannt, bag er von Abraham geliebt werde, als er das dem Abraham nicht ver= barg, fo muß man auch fagen, bag ber Bater beghalb ben Tag wiffe, weil er ihn bem Sohn nicht geheim gehalten bat, da Gott das Wiffen nicht aus einer plötlichen Kennt= niß schöpft, sondern in entsprechender Zeit es ausspricht. Wenn also einerseits ber Sohn ben Tag im Geheimnisse nicht kennt, um ihn zu verschweigen, so muß auf ber andern

<sup>1)</sup> R. 62-64. pilarius' ausgew. Schriften.

Seite ausgesprochen werben, bag ber Bater allein beghalb ben Tag weiß, weil er ihn nicht verschweigt.

72. Es sei aber ferne, daß man neue förperliche Umwandlungen im Vater und Sohne annehme, so baß manchmal der Bater dem Sohne gegenüber entweder fpricht oder schweigt. Wir wiffen wohl, daß uns manchmal eine Stimme vom Simmel gefendet worden fei, damit bas Geheimniß bes Sohnes bei uns burch ben Ausbruck ber väterlichen Worte befräftigt würde, wie ber Berr fagt: "Richt meinetwegen ist biefe Stimme vom Simmel gekommen, sondern euret= wegen." 1) Übrigens bedarf die Natur Gottes nicht den zusfammengesetzten Apparat, der dem Menschen zu Gebote steben muß', als Bewegung ber Zunge, geeignete Bilbung bes Mundes, Ausstoßen des Athems, Schwingung der Luft. Gott ift einfach, mit unserer Gottesverehrung muffen wir ihn begreifen, mit unferer Gottesfurcht ihn bekennen. Wir muffen ihn nicht mit unferer Einsicht zu erreichen suchen. sondern ihn anbeten. Denn von einer begrenzten und ohn= mächtigen Natur fann bas Geheimniß einer grenzenlofen und mächtigen Natur mittelst einer Verstandesoveration nicht erreicht werden. Er ist also nicht verschieden in Theilen einer zusammengesetzten Gottheit, so baß in ihm entweber nach ber Unentschloffenheit ber Wille, ober nach dem Stillschweigen die Rebe, ober nach der Unthätigkeit die Thätig= keit einträte, daß man entweder nicht glauben follte, daß er Etwas wolle, wenn nicht ein Antrieb zum Wollen ftattfindet, ober daß er Richts reden könnte, wenn nicht nach dem Stillschweigen Worte laut werben, ober bag man nicht annehmen sollte, daß er Etwas thue, wenn er nicht zu einer Thätigkeit sich in Bewegung setze. Es ift ber nicht ben Gesetzen der Natur unterworfen, von dem die ganze Natur bas Gesetz erlangt, und nicht unterliegt ber irgend einer Schwäche ober Beränderung im Wirken, ber jebes Maß

<sup>1) 3</sup>oh. 12, 30.

ber Macht überschreitet, gemäß ben Worten bes Berrn: "Bater, dir ist Alles möglich,"1) so daß der Menschenvers ftand so viel nicht faßt, als in Gottes Macht liegt. Aber er hat auch sich selbst ber Eigenschaft ber Allmacht nicht beraubt, da er fagte: "Alles, was der Bater thut, eben das thut in gleicher Weise auch der Sohn."\*) Es gibt keine Unmöglichkeit des Thuns, wo es keine Schwäche gibt; benn es unterliegt biefer Unmöglichkeit bie Macht, Die nicht zu wirken vermag. Die Ratur bes Unvermögens liegt nämlich in ber Schwäche ber Rraft, und ba biefe jedes Maß ber Macht überschreitet, so ist sie bem Gesetz ber Schwäche nicht untermorfen.

73. Das haben wir beghalb nachgewiesen, damit man nicht glaube, daß Gott nach vorhergegangenem Stillschweigen zum Sohne gesprochen habe ober ber Sohn nach vorher= gegangenem Nichtwiffen wiffe, sondern daß unsere Ginficht burch die unserer Natur entsprechenden Ausbrücke zu belehren sei, die nicht begreift, daß Etwas anders ausgesprochen werden könne, als durch Jemand, ber redet, und nicht glauben kann. daß das Richtwissen irgend einer Sache anders gehoben werden könne, als dadurch, daß man weiß. Der Sohn weiß also beghalb ben Tag nicht, weil er ihn verschweigt, und er sagt beghalb, daß ber Bater ihn allein wisse, weil er allein benselben ihm allein nicht verschweigt. Aber er wartet, wie gefagt, nicht biefe Schwierigkeiten ber Natur ab, bag er bann mußte, wenn er bas Nichtwiffen aufgehört, daß er dann hörte, wenn ber Bater gu reben angefangen.3) Die Einheit feiner, als bes Eingebornen, Natur mit ihm hat er nicht undentlich in den Worten gelehrt: "Alles, was dem Bater gebort, gebort mir." 1) Er hat

<sup>1)</sup> Mark. 14, 36. — 2) Joh. 5, 19. 3) Der Sohn weiß vielmehr von Ewigkeit und bort ben Bater von Ewigkeit, was bei einer menschlichen Natur nicht möglich ift.

<sup>4) 306. 16, 15.</sup> 

nämlich jett nicht von dem gesprochen, was er erlangen soll.1) Denn es ift etwas Anderes, daß das, mas aufferhalb besteht, ihm gehöre, 2) und es ist etwas Anderes, daß er im Seinigen und zwar er felbft es fei, wovon bas Eine ber Besit bes himmels, ber Länder und ber gangen Welt ift. bas Andere barin besteht, daß er sich felbst mit dem bezeichnet. was ihm gehört, ihm aber in folder Weise gehört, nicht als ob es ihm von auffen angefügt wäre, sondern weil er vom Seinigen felbst sich bilbet. Da nun Alles, mas bem Bater gehört, ihm gehört, so bezeichnet er die Natur ber Gottheit. nicht die Theilnahme an etwas Erlangtem. Denn mit Be= jug barauf, bag er aussprach, ber heilige Beift werbe vom Seinigen nehmen, fagte er: "Was bem Bater gehört, gehört mir, und beghalb habe ich gesagt: Er wird von bem Meinigen nehmen," bamit man nicht glaube, daß er, während er vom Seinigen nimmt, nicht zugleich vom Eigenthum bes Baters nehme, ober, wenn er vom Gigenthum bes Baters nimmt, man nicht es so auffasse, als ob er nicht auch vom Seinigen nehme. Denn nicht von ben Geschöpfen nahm ber beilige Geist, der der Geist Gottes ift, so daß man glauben follte, er empfange von diesen, weil Das alles Gott gehört. Aber nicht fo ift Alles, was Gigenthum bes Baters ift, fein 3) Eigenthum, baß man glauben follte, baß er 4) bas, mas er vom Sohne nimmt, nicht zugleich vom Gigenthum bes Baters nehme. 5) ba man sieht, baß Alles, mas bem Bater gehört. auch dem Sohne gehöre.

74. Diese Natur also bedurfte nicht entweder einer

<sup>1)</sup> Nicht von Dingen, bie aufferhalb ber Subftang bes Baters find.

<sup>2)</sup> Extrinsecus subsistentia sua esse. Andere Handschriften baben flatt subsistentia : subsistenti ober subsistentis.

<sup>3)</sup> Des Sohnes.

<sup>4)</sup> Der heilige Beift.

<sup>5)</sup> Der Bater hat nicht Alles fo bem Sohne mitgetheilt, bag er bas bem Sohne Mitgetheilte nicht zugleich für fich felbst zuructbehalten hatte. Coustant.

Beränderung, ober Frage, ober Anrede, daß sie nach bem Nichtwissen wissen, nach bem Schweigen fragen, nach bem Fragen boren follte. sondern wie fie vollkommen im Bebeimnift ihrer Einheit verharrend die Geburt von Gott batte. to batte fie von ihm auch die Gesammtheit. Indem fie aber bie Gesammtheit hatte, fehlte ihr zugleich auch bas nicht, mas zur Gesammtheit gehört. Wiffen nämlich ober Willen. damit nicht, was der Vater weiß, durch eine Frage ber Sohn mußte ober', mas ber Bater mill, burch eine Rundgebung 1) ber Sohn wollte. Da aber Alles, was bem Bater gehört, ihm gehörte, befaß er biefe besondere Eigenschaft ber Natur, daß er nicht irgend etwas Anderes, als der Bater. entweder wollte ober wußte. Bur Bezeichnung ber Geburt aber ist größtentheils die Bezeichnung ber Berfon angewenbet, wenn es beißt: "Ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu vollziehen, sondern den Willen deffen, der mich gefandt bat." 2) Er thut ben Willen bes Baters, nicht ben seinigen. indem er durch den Willen beffen, der ihn gefandt hat, auch ben Bater bezeichnet. Worauf aber diefer Wille felbft gerichtet sei, zeigt er nicht undeutlich in ben Worten: "Bater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben haft." 3) Da also ber Bater will, daß wir bei Chriftus feien, in welchem er uns nach ben Worten bes Apostels auserwählt hat vor ber Grundlegung der Welt, 4) und ba eben bas auch ber Sohn will, nämlich bag wir bei ihm find, fo ift ber Wille in ber Natur ber nämliche, ber gur Bezeichnung der Geburt im Wollenden 5) unterschieden wird.

75. Es weiß also ber Sohn, weil ber Bater weiß, und nicht weiß etwa, weil ber Bater allein weiß, beghalb ber Sohn nicht, ba ber Bater und ber Sohn in ber Ginheit

<sup>1)</sup> Des Batere nämlich.

<sup>2)</sup> Joh. 6, 38. — 3) Ebb. 17, 24. — 4) Ephes. 1, 4. 5) Rach ber Leseart: in volente. Mehrere Handschriften haben: in voluntate. Conftant meint, es tonnte sowohl in voluntate als in volente wegfallen, ohne bag ber Ginn geftort würbe.

ber Natur eriftiren, daß aber ber Sohn nicht weiß, in bem alle Schätze ber Weisheit und Wiffenschaft verborgen find, eine Beilsordnung bes Berschweigens ift, wie ber Berr felbst bezeugt hat, ba er ben Aposteln, bie um bie Zeit fragten, antwortete: "Es kommt euch nicht zu, Zeit ober Stunde zu wissen, Die der Vater in seiner Macht festgesett bat." 1) Die Renntniß wird ihnen abgesprochen, und nicht bloß wird sie ihnen abgesprochen, sondern es wird ihnen sogar verwehrt, sich um die Renntniß zu fümmern, ba es ihnen nicht zukommt, diese Zeit zu wiffen. Sie fragen nun boch nach ber Auferstehung um bie Beit, da ihnen vorher auf ihre Frage gesagt wurde, daß nicht einmal ber Sohn fie miffe, und man kann nicht glauben, baß sie es nach bem Wortlaute aufgefaßt haben. baß ber Sohn nicht miffe, ba fie felbst ihn wieder fragen als Einen. ber es weiß. Bielmehr ba fie erkannten, bag bas Gebeim= niß bes Nichtmiffens eine Beilsordnung bes Berichmeigens. und weil sie glaubten. daß jett nach ber Auferstehung bie Beit jum Reben fei, fo fragten fie ihn. Und zu ihnen fagt ber Sohn nicht mehr, daß er nicht wiffe, fondern daß es nicht ihnen gutomme, zu miffen, weil es ber Bater in feiner Macht festgesett habe. Wenn also die Apostel einsehen. ber Umstand, bag ber Sohn den Tag nicht weiß, sei eine Beilsordnung, nicht eine Schwäche, follen wir fagen, bag ber Sohn bloß beghalb ben Tag nicht wiffe, weil er nicht Gott fei, da der Bater befihalb ben Tag in seiner Macht festge= fest hat, damit er nicht gum Wiffen menschlicher Renntniß gelange, und ber Sohn, ber, vorher gefragt, ertlärte, bag er nicht wiffe, jetzt nicht wieder antwortet, daß er nicht wiffe, sondern daß es ihnen gutomme, nicht zu miffen, der Bater aber die Zeiten nicht in seinem Wiffen, sondern in seiner Macht festgesetzt habe? Denn ba Tag und Stunde in den Beitbegriff eingeschloffen find, fo kann man nicht glauben, daß ben Tag und die Stunde ber Herstellung bes Reiches

<sup>1)</sup> Apg. 1, 7.

Israel nicht einmal der wisse, der es herstellen wird. Aber um uns zum Berständniß seiner Geburt durch die ausschließliche Annahme der väterlichen Macht zu bringen, antwortete er einerseits nicht, daß er nicht wisse, und indem er erklärte, daß ihnen die Fähigkeit zu wissen nicht gewährt sei, sprach er anderseits aus, daß eben das vom Geheimniß der göttlichen Macht abhänge.

Man nuß also 1) nicht glauben, daß der Sohn, weil er fagt, daß er den Tag und die Stunde nicht wisse, sie nicht weiß, wie man auch, wenn er als Mensch entweder weint oder schläft oder traurig ist, nicht sagen nuß, Gott sei entweder den Thränen oder der Furcht oder dem Schlase unterworfen, sondern man nuß, whne in ihm die Wahrheit des Eingebornen über Bord zu wersen, annehmen, daß er nach Maßgabe der Schwäche des Fleisches, des Weinens, des Schlases, des Hungers, des Durstes, der Müdigkeit, der Furcht, in der gleichen menschlichen Natur den Tag und die Stunde nicht zu kennen erklärt habe.



<sup>1)</sup> Diesen ganzen folgenden Absatz haben nur einige handschriften, und es verdächtigt Coustant bessen Achtheit, weil er sowohl sich mit "also" nicht gut auschließe, als auch mit der sonstigen Lehre des hilarius nicht übereinstimme.



## Zehntes Buch.



## Behntes Buch.

## Inhalt.

Nachbem er auf II. Tim. 4, 3. 4 bingewiesen, wornach eine Reit tommen werbe, ba man fich nach feinen Beliffen Lebrer berichaffen wirb, und feiner Berbannung Ermahnung gethan bat, R. 1 - 4, bringt er bann eine turze Recapitulation beffen, mas er bisher abgehandelt, R. 5 - 8. Mit bem neunten Kapitel gebt er bann jum eigentlichen Begenftanbe bes Buches über, namlich zur Befämpfung ber Ginmanbe, welche bie Baretiter von bem Berhalten Jefu Chrifti gegenüber ben Leiben und bem Tobe gegen feine Bottbeit entlebnten. Chrifins fürchtete fich por bem Tobe nicht, ba er une felbft ermabnt, ibn nicht zu fürchten, ba er ibn freiwillig auf fich nahm, ba er burch eigene Kraft am britten Tage wieber jum Leben gurildfehren wollte, R. 9 - 12. Seine weitere Argumentation und Bolemit in biefem Buntte grundet fich theils auf bas allgemeine Berhältniß zwischen Leib und Seele im Menfchen, vorzugsweife aber auf bie Lebre von ber Menich. werdung des Sohnes, die geheimnifvolle Berbindung ber menichlichen mit ber göttlichen Ratur in Chrifins und bie aufferorbentliche Art, in welcher ber Cobn bie menichliche Natur annahm. Er fpricht baber querft vom Berhaltnig zwifden Leib und Seele im Allgemeinen, besonbere in Bezug auf bas Empfinden bes Schmerzes, R. 14. Das Wort nabm Fleifch aus ber Jungfran

an und gab fich felbft eine menfchliche Geele. Daber ftammt Chriffus auch ale Menich vom Simmel, R. 15 - 18. Chriffus ift augleich Menichensohn und Gottes Cobn. R. 19. Er wenbet fic bann gegen bie Baretifer, welche lebren, Chrifins babe bas Rleifd und bie Seele Abams aus ber Jungfrau angenommen, ferner gegen bie, welche bas Wort Gottes für einen blogen Paut erffaren und meinen, es fei bas Bort fo in Jefus gemefen, wie der prophetische Beift in ben Propheten. Der gange Menichen= fobn fei Bottes Cobn gewesen. Bott ber Cobn murbe Denich, nicht indem er bie Gottheit ablegte, fonbern inbem er bie menichliche Matur zu feiner Gottbeit aufnahm, R. 20 - 22. Chriftus litt amar, aber fein Leiben bat bie Ratur bee Leibens nicht entfaltet, benn Chriffus batte zwar einen Leib, aber es fehlte Chrifto bie Ratur, um Schmers ju empfinben, R. 23. Der Leib Chrifti tennt wohl hunger, Durft, Thranen, aber nicht fo, bag er babon aufgerieben mirbe, ober ale ob biefe Empfindungen und Buftanbe nothwendig maren, R. 24. Chriftus batte einen menichlicen Leib, aber ohne bie Fehler unferes Leibes; fein Leib batte nach Rom. 8, 3 bie Geftalt bes fündhaften Fleisches, mar aber nicht fundhaftes Aleifch. Das Fleifch geworbene Bort mar Fleifch. borte aber nicht auf, Bort zu fein , R. 25. 26. Die Schwäche leiblichen Schmerges werben wir bem herrn nicht auschreiben fonnen, wenn wir feine Thaten erwägen. Richt tannte ber Rurcht bor ben Leiben, ber feinen bewaffneten Feinden entgegen ging, bor bem bieje fogar bei ber Begegnung ju Boben flürzten, R. 27. Richt fürchtet ber ben Schmerz ber Wunden, ber bas abgehauene Ohr bes Maldus heilte, R. 28. Nicht machte ben bie Furcht vor bem Leiben traurig, ber burch baffelbe verherrlicht werben follte, R. 29. Der babe ben Reld bes Leibens nicht bon fich gewiesen, ber bem Betrus befahl, bas Schwert in bie Scheibe 211 fteden, R. 30. Der ift auch nach ber Rrengigung vom Beiftand bes Baters nicht verlaffen worben, ber als Dienichenfohn gur Rechten ber Rraft figen wirb, R. 31. Das Rreuz ift für ben nicht schmählich, ber burch baffelbe ju Gott auffleigt und in feiner Berrlichfeit wieber tommen wirb. R. 33. Auch fonnen wir nicht glauben, baf ber, welcher feinen Beift in bie Banbe bes Baters empfiehlt, fich por Beinen in bem jenfeitigen Leben fürchte, ba

ber Rämliche bem renigen Schacher verfpricht, bag er noch am nämlichen Tage bei ibm im Barabiefe fein merbe. R. 34. Aus bem Bufammenhalt ber Thaten mit ben Borten ergibt fich alfo bentlich, bag ber Berr wohl einen mabren menschlichen Leib gehabt babe, biefer aber bon ber Schwäche unferes menichlichen Leibes nicht behaftet gemefen fei, weil er bom beiligen Beifte empfangen mar, R. 35. Bon ba an geht er, wie er icon R. 26 angefündigt bat, auf die Behandlung jener Schriftftellen ein, auf bie fic bie Saretiter berufen, um Chrifto Furcht jugufdreiben. Buerft behandelt er bie Borte bes Berrn : "Meine Geele ift betribt bis in ben Tob." Inbem er mit biefen Worten bergleicht, was ihnen borbergebt und nachfolgt, tommt er jum Schluß, bag ber herr nicht feinetwegen, fonbern megen ber Apoftel betrubt ift, R. 36 — 43. Run folgt eine allgemeine Betrachtung fiber bie Ursache, warum Chriftus teine Furcht tennt und felbft fein Leib nicht mehr empfinbet, bag er leibe, mas er leibet. Er beruft fich biebei auf bas Beispiel ber Marthrer, sowie ber Junglinge im Feuerofen, die unter Lobgefängen die ihnen bereiteten Beinen und Tobesarten binnahmen. Der Berr triumpbirte im Leiben , R. 44 - 48. Er geht bann über ju ben Worten bes Derrn: "Gott, mein Gott, warum baft bu mich verlaffen ?" Sier fett er ben verfehrten Unfichten ber Baretiter, bag Gott bas Bort in Chriftus bie Stelle ber Seele vertrete, baf es in ihm nach Urt bes prophetischen Beiftes gewohnt, bag es als eine Rraft Gottes aus Gott ausgeftromt und ben Menichen aus Maria bewohnt, wefibalb biefer, als ibn am Kreuze bas Bort verlief. über Berlaffenheit geflagt habe, bie Lebre ber Rirche entgegen, bie teine Theilung in Chriffus tenne, R. 49 - 52. Daran ichließen fich allgemeine Bemertungen über bie Unbegreiflichteit bes himmlifden Geheimniffes für bie menfoliche Ginfict felbft in Bezug auf die menschliche Geburt Chrifti. Benn wir mehr verfteben wollen, als unferer Faffungetraft möglich ift, fo wird uns felbft bas entgeben, mas unferer Faffungetraft fonft begreiflich ware, R. 53. 54. Bon ben Thranen Chrifti beim Unblid ber Stadt Jerufalem und bei bem Tobe bes Lazarus wird als von einer geheimnifvollen Thatfache R. 55. 56 gehandelt. Ebenfo gebeimnigvoll ericeinen bie Borte bes Berrn: "Ich babe bie Dacht,

meine Seele zu lassen, und habe die Macht, sie wieder zu nehmen," R. 57 — 59. Es wird dann die Lehre von der Incarnation dargestellt und dabei besonders die Untheilbarkeit Christi bervorgehoben, K. 60 — 66. Wit Berusung auf mehrere Stellen aus den Briefen des Apostels Paulus ermahnt er zum Glauben an die heilige Schrift und zum Bekenntnis des Glaubens, K. 67 — 70. Christis hat die Worte, die mit seiner göttlichen Natur nicht vereindar scheinen, um unsertwillen und in unserm Namen gehrochen. Besonders gehören dabin die Worte: "Gott, mein Gott, warum hast die mich verlassen?" und: "Bater, in deine Hünde empsehle ich meinen Geist," K. 71.

1. Es unterliegt keinem Zweifel, baß jedes Wort menschlicher Rede immer dem Widerspruch ausgesetzt gewesen sei. Denn wenn bie Billendregungen nicht gusammen= ftimmen, fo ftimmen auch die Beistesrichtungen nicht überein. ba ber Geift von ben widersprechenden Ansichten aufgeregt gegen die Behauptungen kampft und Widerspruch erhebt, die ihn verletzen. Wenn nämlich auch jedes Wort in Beziehung auf die Wahrheit vollkommen ist, so steht doch, indem dem Einen Dieß, bem Andern Jenes bäucht ober gefälltl, Die Rebe ber Wahrheit bem Widerspruche ber Gegner offen, weil gegen die Wahrheit, die entweder nicht verstanden wird. ober an ber man sich ftoft, Die Berirrung entweder eines thörichten ober eines unsittlichen Willens sich erhebt. Denn maßlos ist stets die Hartnäckigkeit einer angenommenen Willensrichtung, und in ungebeugter Rührigkeit verharrt bas Streben des Widerstandes, wenn nicht der Vernunft der Wille unterworfen und nicht das Streben auf die Lehre gerichtet wird, und wenn wir das, was wir wollen, zu begründen suchen und wir dem Ziele unseres Strebens unsere Lehre anpassen. Es wird dann eine ersonnene Lehre mehr ben Namen als die Natur aussprechen, und es wird nicht mehr eine auf Wahrheit, sondern eine auf Willfür beruhende Theorie bestehen, die sich vielmehr der Wille zur Bertheibigung feiner Willfür zurechtgelegt hat, als baß fie ben Willenstrieb burch die Erfassung ber theoretischen Wahr= beit anregen murbe. Mus biefen Gebrechen ber leibenschaftlichen Willensrichtungen erwachsen alle Widersprüche ent= gegengesetzter Bestrebungen, und es findet zwischen ber Bebaubtung ber Wahrheit und der Bertheidigung der Willfür ein hartnäckiger Rampf ftatt, indem sowohl die Wahrheit fich aufrecht zu halten als auch ber Wille fich zu vertheis bigen sucht. Wenn übrigens ber Wille nicht ber Bernunft vorherginge, fondern burch die Erfenntniß bes Wahren veranlaßt würde, das Wahre zu wollen, so murde niemals eine bem Willen entsprechende Lehre gesucht werden, sondern es würde ben ganzen Willen die Anweisung ber Lehre in Bewegung feten, und es fande feine Rede ber Wahrheit irgend einen Wiberspruch, ba ein Jeber nicht die Wahrheit beffen vertheibigte, mas er wollte, sondern sogleich das wollen mürbe, mas mahr ift.

2. Da also ber Apostel diese fehlerhaften Willensrichtungen wohl kannte, sagte er unter vielen Belehrungen für die Vertheidigung des Glaubens und für die Verkündung des Bortes im Briese an Timothens: "Es wird eine Zeit geben, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich Lehrer häusen werden, welche die Ohren sitzeln, und sie werden von der Wahrheit das Ohr abwenden, zu den Fabeln aber sich hinwenden."1) Wenn sie nämlich im Streben ihrer Gottlosigseit die gesunde Lehre nicht werden ertragen können, dann werden sie sie werden des genstände ihres Gelüstens sich Lehrer häusen, solche nämlich, die eine Menge von Lehrvorschriften ausstellen, welche ihren Begierden entsprechen, da sie ja auch kein Verlangen haben, unterrichtet zu werden, sondern sir das, was sie wünschen, sich Lehrer sammeln, damit diese große Zahl der aufgesuch-

<sup>1)</sup> II. Tim. 4, 3. 4.

ten und gehäuften Lehrer für die Lehren ber müthenden Be= gierben genüge. Und mit welchem Geift endlich wohl biefe fo große Buth einer thörichten Gottlosigkeit, indem sie die gesunde Lehre nicht ertragen kann, nach einer verdorbenen Berlangen tragen wird, moge, wer ihn nicht kennt, vom nämlichen Apostel fennen lernen, ber an eben diesen Timotheus schreibt: "Der Geist aber fagt beutlich, bag in ben letten Zeiten Ginige vom Glauben abfallen und auf verführerische Geister und Lehren ber Damonen hören werben. bie mit Scheinheiligkeit Lügen reben."1) Denn mas bringt es ber Lehre für einen Gewinn, mehr zu fuchen, was man wünscht, als mas gelehrt werben foll? Ober mas ist bas für eine Gewissenhaftigkeit in ber Lehre, nicht zu verlangen nach bem. mas gelehrt werden foll, sondern mit dem. mas man municht, ein Lehrgebäude aufgurichten ? 2) Dazu aber verleiten bie Reizungsmittel verführerischer Geister, und darin bestärken die falschen Reden einer heuchlerischen Gottesfurcht. Denn im Gefolge bes Abfalls vom Glauben ift lügnerische Scheinheiligkeit, damit wenigstens in ben Worten Gottesfurcht vorhanden fei, Die aus bem Bewußtsein entschwunden ift. Und felbst die beuchlerische Gottes= furcht machen sie burch alle möglichen Lügenworte gottlos. indem sie durch die Vorschriften einer falschen Lehre die Beiligkeit 3) bes Glaubens entstellen, ba mehr nach ihren Bestrebungen und Wünschen als nach bem evangelischen Glauben bas Lebraebaube aufgerichtet ift. Denn weil es Die Ohren fitelt, wenn sie in unbezähmter Luft bes Gebörsinns von einer neuen Bredigt nach ihren Wünschen berührt werden, geben sie dem Anhören der Wahrheit gang ferne stehend sich gang den Fabeln hin, um ihren Reden den Schein ber Wahrheit zu verschaffen, weil sie bas Wahre meder reden noch bören fönnen.

1) I. Tim. 4, 1. 2.

3) Nach anberer Lefeart : bie Gefundheit.

<sup>2)</sup> Im Lateinischen: desideratis coacervare doctrinam mit Anspielung auf: coacervabunt sibi magistros.

- 3. Wir find gerade in diefe hochft beschwerliche Zeit ber apostolischen Prophetie 1) gerathen. Man sucht nämlich jett Lehrer, mehr um das Geschöpf als um Gott zu predigen, und ift mehr auf die menschlichen Lufte als auf die Lehren eines gefunden Glaubens bedacht, und bis zu bem Grade hat der Ohrenkitzel fie gereizt, das, wornach es fie gelüftet, zu hören, daß nach Baufung ber Lebrer jett einst= weilen nur jene Bredigt sich geltend macht, nach welcher ber eingeborne Gott ber Macht und Wahrheit Gottes bes Baters ferne ftebend in unferm Glauben entweder ein Gott von anderer Gattung, ober nicht Gott ift. So bekennen sie fich von beiden Seiten zu einer tobbringenden Lehre der Gottlofigkeit, indem sie entweder zwei Götter mit einem Unterschiebe in ber Gottheit annehmen, ober gang und gar Den nicht als Gott erkennen, ber burch bie Geburt seine Natur aus Gott hat. Daran freuen fich Ohren, benen bas Unboren ber Wahrheit fremd geworben ift, und bie fich zu ben Fabeln bingewendet haben. Das Anhören unferer gefunden Lehre kann man nicht ertragen, und fie ift gang mit ihren Bredigern verbannt.
- 4. Aber obschon jetzt aus Bielen, die sich nach ihren Lüsten Lehrer häufen, die gesunde Lehre verbannt ist, so wird doch die Wahrheit der Predigt aus keinem Heiligen verbannt sein. Denn wir werden, obschon verbannt, in diesen Büchern reden, und das Wort Gottes, das nicht gesfesselt werden kann, die wird sich frei bewegen und an eben diese Zeit der apostolischen Prophetie erinnern, so daß, wo man sindet, daß das Gehör die Wahrheit nicht ertragen kann, und wo man Lehrer trifft, die nach den menschlichen Lüsten gehäuft sind, in Vetreff der Zeit kein Zweisel mehr besteht, sondern sich einsehen läßt, daß in derselben, während die Lehrer des gesunden Glaubens verbannt sind, zugleich die

<sup>1)</sup> In die vom Apoftel Baulus prophezeite Beit.

<sup>2)</sup> II. Tim. 2, 9.

Wahrheit mit ihnen die Verbannung theilt. Wir wollen uns nun über die Zeiten nicht beschweren, ja wir wollen uns sogar freuen, daß die Ungerechtigkeit in dieser Zeit unserer Verbannung sich kundgegeben hat, da sie, weil sie die Wahrheit nicht erträgt, um nach ihren Lüsten sich Lehrer zu häusen, die Verkünder der gesunden Lehre verbannt. Ja wir freuen uns über unsere Verbannung und jubeln im Herrn, daß an uns die Fülle der Weissagung des Apostels sich bewährt habe. 1)

5. In ben vorhergebenben Büchern haben wir nun, glaube ich, indem wir an dem Bekenntnif eines, wie ich glaube, reinen Glaubens und einer matellofen Bahrbeit festhielten, obschon nach ber Art ber menschlichen Natur jede Rebe bem Widerspruch unterworfen ift, in unserer gangen Entgegnung ein folches Verfahren eingehalten, bag Riemand midersprechen tann, ohne fich zur Gottlosiakeit zu bekennen. Denn von jenen Aussprüchen, welche die Baretifer gemäß ihrer Entstellungskunft für sich aus ben Evangelien in Un= fpruch nehmen, ift beren mahrer Sinn in folder Beife nachgewiesen worben, bag fie fich, wenn fie widersprechen, nicht mit Unwissenheit entschuldigen können, sondern ben Mangel an Gottesfurcht eingesteben muffen. Wir haben auch iett gemäß bem Befchenke bes heiligen Beiftes eine folche Darftellung bes ganzen Glaubens zurecht gelegt, baß fie gegen uns eine Beschuldigung nicht einmal erdichten könnten. Denn sie pflegen so über uns die Ohren der Unwiffenden anzufüllen, daß fie behaupten, wir läugneten bie Geburt, indem wir die Einheit ber Gottheit predigen, und baß fie fagen, es wurde von uns wegen ber Worte: "3ch und ber Bater find Gins", ein vereinfamter Gott ausge= fprochen, fo daß ein ungeborner Gott in die Jungfrau berab= gestiegen und Mensch geworden sei, ber mit Bezugnahme

<sup>1)</sup> Bgl. ben Unfang bes vorhergebenben Rapitels.

auf die Heilsordnung des Fleisches mit "Ich" begonnen, dann aber, um auf seine Gottheit hinzuweisen, beigefügt habe: "und der Bater", als ob er der Bater dieses seines Menschen wäre, da er aber aus zwei Theilen, nämlich dem Menschen und Gott bestehe, von sich gesprochen habe: "Wir find Eins." 1)

6. Wir aber, die wir uns offen zu einer Geburt be-tennen, die ohne Zeit besteht, haben von Gott Sohn ge-lehrt, daß er nicht ein Gott von einer Gott dem Bater fremben Natur, noch in Folge von Ungeborenheit dem Ungebornen gleich, sondern in Folge von Geburt eines Eingebornen nicht ungleich sei, und daß sie nicht Eins seien in Folge eines Doppelnamens einer Vermengung, ?) sondern in Folge der Geburt der Natur, und daß weder zwei Götter mit Verschiedenheit der Gattung dem Glauben entsprechen, noch auch ein vereinsamter weil einziger Gott, da das Geheimniß eines eingebornen Gottes zu bekennen ist, sondern daß in dem Bater der Sohn bezeichnet werbe und sei, da ihm sowohl die Natur des Baters als auch der Name 3) zukommt, daß aber im Sohne der Bater erkannt werde und bestehe, da der Sohn nur in Begug auf ben Bater ben Namen führen und bestehen fann, er sei auch lebendes Bild einer lebenden Natur und bie von Natur in Gott ausgedrückte Geftalt Gottes 4) von fo unter-schiedslofer Macht und Gattung, daß in ihm weder ein

<sup>1)</sup> Die Arianer machten ben Katholiken ben Borwurf, baß sie wie Sabellius die Menschwerdung des Baters lehrten.

2) Sie sind nicht so Eins, daß, wie Sabellius lehrte, eine und dieselbe Berson (unio, welches Wort ich hier mit "Bermengung" gebe, weil nach Sabellius Bater und Sohn in der Gottsbeit nicht mehr unterschieden werden können,) bloß die Namen Bater und Sohn hätte. Bgl. B. 4, 12; B. 6, 11.

3) Nämlich in Folge der gleichen Aatur mit dem Bater auch der dieser Natur Jukommende Name Gottes.

4) Die im Sahne ausgehrüsste Gestalt des Aaters

<sup>4)</sup> Die im Cohne ausgebrückte Beftalt bes Baters.

Werk noch eine Rebe noch ein Schauen ist, bas bem Bater fremb wäre, daß vielmehr, da naturgemäß das Bild die Natur seines Urhebers in sich enthält, auch durch sein nas türliches Bild der Urheber gewirkt und gesprochen hat und geschaut worden ist.

- 7. Indem wir nun diese unzeitliche, unaussprechliche und alle menfchliche Faffungetraft überfteigende Zeugung bes Gingebornen verfündeten, haben wir auch bas Gebeimniß bes burch bas Gebaren ber Jungfrau gum Menschen gebornen Gottes gelehrt und gezeigt, daß nach ber Beils= ordnung bes angenommenen Fleisches, bamals als er fich ber Geftalt Gottes entäufferte und Anechtsgeftalt annahm. burch die Schwäche des menschlichen Buftandes bie Ratur Gottes nicht geschwächt worden sei, sondern ohne Beeinträchtigung ber Rraft ber Gottheit im Menschen Die Macht Gottes für ben Menschen gewonnen worden fei. Denn ba Gott zum Menschen geboren worden ift, ift er nicht beghalb geboren worden, um nicht Gott zu bleiben, sondern damit, mährend Gott bleibt, der Mensch zu Gott geboren fei. Denn ce ift auch Emmanuel fein Rame, bas heißt, Gott mit uns, fo bag nicht ein Berabsinken Gottes zum Menschen. fondern ein Fortschreiten bes Menschen gu Gott stattfindet. Ober wenn er verherrlicht zu werden bittet, fo gewinnt badurch nicht die Natur Gottes, fondern die angenommene Riedrigkeit. Denn er verlangt jene Herrlichkeit, die er vor ber Grundlegung ber Welt bei Gott hatte.
- 8. In unserer Entgegnung auf ihre ganz töörichten Lehren sind wir bis zur Erklärung der unbekannten Stunde gekommen. Wenn nämlich diese nach ihrer Ansicht auch vom Sohne nicht erkannt worden wäre, so würde das mit der Erniedrigung der eingebornen Gottheit Nichts zu thun haben, weil es die Natur nicht zuließe, daß ihn die Geburt zu dem anfangslosen Bestehender Angeborenheitzurücksichter.

<sup>1)</sup> Der Sohn ift zwar wie ber Bater anfangslos, aber, weil eben geboren, nicht ungeboren wie ber Bater.

und ber Bater ben Zeitpunkt bes noch zu bestimmenben Tages zum Nachweis seiner ungebornen Urheberschaft seiner Macht vorbehält. 1) und es fonne in ihm nicht eine schwache Natur angenommen werden, da in ihr sich in Folge ber Geburt so viel von der Natur befände, als von der voll= tommenen Geburt ausgefüllt werden fonnte, und man bitrfe nicht, um einen Unterschied in ber Gottheit zu zeigen, bem eingebornen Gotte ein Nichtmiffen bes Tages und ber Stunde auschreiben, wenn, um bie geburtslofe und anfangslofe Dacht im Bater gegen bie baretifchen Sabellianer zu beweifen, biefe Ausschlieflichkeit ber ungebornen Kraft in ihm geltend ge= macht wird. 2) Weil wir aber gezeigt haben, daß diefes Bekenntniß von der Unkenntniß des Tages nicht eine Schwäche bes Richtmiffens, fondern eine Beilvordnung bes Berichmei= gens fei, fo muß auch jett einer gottlofen Behauptung jeder Vorwand abgeschnitten werden, und es muffen alle Lebren einer gottlosen Lästerung burchgegangen werben. Damit Die Wahrheit bes Evangeliums aus bem felbst bervorleuchte, wodurch sie verdunkelt zu werden scheint.

9. Es wollen nämlich bie Meisten von ihnen, bag er, weil er por bem Leiden sich fürchtete und sich schwach im Leiben zeigte, nicht die Natur eines bem Leiben nicht unterworfenen Gottes gehabt habe, fo daß der, welcher fich fürch-tete und Schmerz empfand, nicht jene Sicherheit ber Macht befaß, die fich nicht fürchtet, ober jene Unverwundbarkeit bes Beistes, Die keinen Schmerz empfindet, sondern, weil pon einer niedrigeren Natur als Gott Bater, sowohl aus

Die Stunde wiffe.

<sup>1)</sup> Wenn ber Sohn fagt, bag bie Stunde nur ber Bater wiffe, so will er bamit nur fagen, bag ber Bater ber Urheber bes Sohnes sei, indem bon ihm ber Sohn ausgebe und ber Sohn die Stunde nur in seinem Ausgeben aus dem Bater wisse. Bgl. B. 9 R. 47 und B. 7 K. 33 — 41. Couffant meint, es feien biele Worte aus bem Sinne ber Arianer gefagt. 2) Nämlich von Chriftus, wenn er fagt, baff nur ber Bater

Kurcht vor menschlichem Leiden gezittert, als auch wegen ber Barte ber Leibesftrafe gefeufzt hat, und fie wollen biefe Behauptung ihrer Gottlosigkeit aufrecht halten, weil geschrieben steht: "Meine Seele ist betrübt bis zum Tobe," 1) und wieder: "Bater, wenn es möglich ift, so weiche bieser Kelch von mir," 2) aber auch dieß: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen," 3) indem sie auch das beis fügen: "Bater, in beine Sande empfehle ich meinen Beift." 4) Alle Diefe Bekenntniffe unferes gottesfürchtigen Glaubens nämlich mißbrauchen fie zur Bertheidigung ihrer Gottlosigfeit, als ob sich gefürchtet habe, ber traurig ift, ba er auch gebetet habe, es moge ber Kelch von ihm genommen werben, als ob er Schmerz empfunden habe, weil er im Leiden geklagt hat, daß er von Gott verlassen sei, als ob er auch schwach gewesen, weil er feinen Beift dem Bater empfohlen hat, und die Beangftigung feine Abnlichkeit mit einer in ber Geburt bes Eingebornen Gott gleich ftehenden Ratur gulaffe, da fie ihre Schmäche und Berfchiedenheit sowohl burch bas Gebet um Wegnahme bes Relches als auch burch bie Rlage über Verlaffenheit und das laute Empfehlen 5) bezeugt.

10. Und zuerst, bevor wir aus diesen Anssprüchen selbst beweisen, daß ihn weder eine Schwäche befallen habe, um in Betreff seiner Person sich zu fürchten, noch um Schmerz zu empfinden, muß man fragen, was man denn glaube, daß er habe fürchten können, daß die Furcht eines unerträglichen Schmerzes ihn erfaßt habe. Ich glaube, es wird hier keine andere Beranlassung der Furcht vorgegeben als das Leiden und der Tod. Und ich frage die, welche hierin so denken, ob sich vernünftiger Weise annehmen lasse, daß Der den Tod gefürchtet habe, der jede Furcht des Todes von den Aposteln verscheuchend sie zur Ehre des Marthriums mit den Worten

5) Rach einem Cober : und bas Empfehlen bes Geiftes.

<sup>1)</sup> Matth. 26, 38. — 2) E6b. B. 39. — 3) Mark. 15, 34. 4) Luk. 23, 46.

ermahnt hat: "Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht werth, und wer seine Seele sindet, wird sie verlieren, und wer sie verliert um meinetwillen, wird sie sinden." Denn da für ihn sterben Leben ist, wie sollte man glauben, daß er im Geheinniß des Todes einen Schmerz empfunden habe, da er denen, die für ihn sterben, das Leben zum Lohne gibt? Und da er ermahnt, man solle die nicht sürchten, die den Leib tödten, sollte ihn selbst der Tod wegen der Furcht vor leiblichem Leiden erschreckt haben?

11. Welchen Schmerz bes Tobes follte er ferner fürchten, ba er aus freier Gelbftbestimmung fterben wollte? Denn bei bem Menschengeschlechte beschleunigt ben Tod bes Lebens entweder eine äuffere Gewalt, Die gegen den Körper wüthet, wie ein Fieber, eine Wunde, ein Ungludsfall, ein Sturg, oder es verfällt die Natur unseres Leibes durch das Alter übermunden von felbst eben diesem Tode. Der eingeborne Gott aber, ber ebenso Macht hatte, bie Seele zu laffen, als fie wieder zu nehmen, gab,2) um das Geheimniß des Todes an sich zu vollbringen, nachdem er ben Effig getrunken und erklärt hatte, daß er das ganze Werk ber menschlichen Leiden vollendet habe, mit geneigtem Saupte feinen Geift auf. 3) Wenn Diefes Recht ber Ratur bes Menschen überlaffen ift, daß er durch sich den Geist aushaucht und im Tode Ruhe fucht, und nicht die Seele burch die Auflösung des Körpers aus ihrem Site verbrängt wird und entweicht, ober nachdem bie Glieder gebrochen oder durchbohrt ober zerquetscht find, ber Geift, wie wenn er in feinem Wohnsitze verlett mare, hervorbricht ober entflieht, fo mag ber Berr bes Lebens ber Furcht vor bem Tode zugänglich sein, wenn er darin, daß er ben Geift aufgegeben hat und gestorben ift, sich nicht ber ihm gutommenden Freiheit zu fterben bedient hat. Wenn er aber aus eigenem Antrieb gestorben ift und aus eigener

<sup>1)</sup> Matth. 10, 38. 39. — 2) Joh. 10, 17. 18. — Ebb.19, 30.

Macht ben Geift aufgegeben hat, so folgt nicht die Furcht bes Tobes aus ber Macht zu fterben.

12. Aber vielleicht fürchtete er mit der Furchtsamkeit menschlicher Unwiffenheit eben biefe feine Dacht zu fterben, fo bag er, obichon er aus eigenem Untrieb gestorben ift, boch eben bas fürchtete, baß er sterben follte. Und wenn es vielleicht Solche geben wird, die eine folche Meinung baben werben, fo follen fie aussprechen, wofür fie glauben, baß ber Tod schrecklich gewesen sei, ob für ben Beist ober für ben Leib. Wenn für den Leib, ist ihnen unbekannt, bag ber Heilige die Berwefung nicht schauen 1) und inner= balb brei Tagen ben Tempel seines Leibes aufbauen follte? Wenn aber für ben Geist ber Tob schrecklich ist, hatte, währent Lazarus im Schoß Abrahams sich freute, Christus bas unterirdische Dunkel fürchten sollen? Das ist thöricht und lächerlich, baß er bei ber Macht, Die Seele zu laffen und sie wieder zu nehmen, den Tod hatte fürchten sollen, ba er nach dem Geheimniß bes menschlichen Lebens aus freiem Willen fterben wollte. Es findet fich im Willen bes Sterbenben und in ber Macht, nicht lange ju fterben, 2) feine Furcht bes Tobes, weil sowohl ber Wille gu sterben als auch bie Macht, wieber ins Leben gurudgutehren, mit ber Natur ber Furcht Nichts gemein hat, ba ber Tod nicht gefürchtet werden tann, wo sowohl der Wille vorhanden ift, zu fterben, als auch die Macht zu leben.

13. Aber vielleicht bereiten ihm die Qualen bes am Kreuze bangenden Leibes, Die gewaltsamen Fesseln der bin= benben Stricke, Die blutenben Wunden von den durchge-

<sup>1)</sup> Bi. 16. 10. 2) Non diu mori: "Richt lange im Tobe zu verharren." Die Sanbidriften bringen aber biefe Stelle auch in anderer Ge-ftalt, und in alteren Drudausgaben bat man burch Conjecturen nachanbelfen gesucht.

schlagenen Nägeln Furcht? So lasset uns sehen, welchen Leib der Mensch Christus hat, daß an dem hängenden, angebundenen und durchbohrten Fleische der Schmerz haften konnte.

14. So nämlich verhält es sich mit der Natur der Leiber, daß sie durch die Gemeinschaft mit der Seele zu einer Art Empfindung einer empfindenden Seele beseelt nicht eine trage unbelebte Materie ift, sondern sowohl empfindet. wenn fie berührt wird, als auch Schmerz fühlt, wenn fie burchstochen wirb, als auch burch bie Ralte erstarrt, als auch bei Erwärmung sich wohl befindet, als auch burch Hunger hinschwindet, als auch durch Speise beleibt wird. Denn in Folge eines gewissen Durchgangs ber Seele, die ben Leib einnimmt und durchdringt, empfindet sie nach Maggabe beffen, worin sie sich befindet, entweder Bergnugen. ober wird verlett. Wenn also bie burchstochenen oder durchbohrten Leiber Schmerz empfinden, fo wird bie Empfindung bes Schmerzes burch bie Empfindung ber in biefelben ausgegoffenen Seele möglich. So schmerzt die Wunde bes Leibes bis zum Anochen, und die Finger empfinden Richts, wenn die aus bem Fleische hervortretenden Rägel meggeschnitten werden. Und wenn einmal in Folge eines Ge= brechens irgend ein vermüfteter Theil ber Glieder die Empfindung des lebendigen Fleisches verloren hat, so wird er, menn man ihn entweder abichneibet ober verbrennt. batte ber Schmers fonst wie groß nur immer fein konnen, ba in bemselben die Bermischung mit ber Seele nicht fortbesteht, einen folchen nicht empfinden. Wenn aber eine bringende Nothwendigkeit besteht, vom Körper Etwas abzuschneiben, fo wird burch einen Arzneitrant bie Rraft ber Geele ein= gefchläfert und es wird ber Sinn, durch heftigere Gafte in Unfpruch genommen , zur regungslosen Bergeffenheit feiner Empfindung vernichtet. Und dann werden bie Glieder, ohne einen Schmers zu fpuren, geschnitten, und jede noch so tiefe Bermundung entgeht ber Empfindung des Fleisches, weil die Empfindung ber in ihm erstarrten Seele abgestorben ') ift. Es bereitet also Schmerz ber durch Beimischung einer schwachen Seele zu ihrem schwachen Sinne beseelte Leib.

Wenn also ber Mensch Jesus Christus mit ben Anfangen unferes Leibes und unferer Seele im Leibe gelebt hat, und nicht Gott, fo wie der Berr feines Leibes, fo auch ber feiner Geele, einem Menfchen abnlich geworden und, in ber Bestalt wie ein Mensch erfunden, geboren worden ift, fo mag er ben Schmerz unferes Leibes empfunden haben, ba er, wie durch die Empfängniß, so auch durch den Unfang unferer Seele und unferes Leibes im Leibe befeelt mar. Wenn er aber von der Jungfrau durch sich selbst Fleisch angenommen und felbst aus sich auch eine bem burch sich empfangenen Leibe entsprechende Seele angenommen hat, fo muß der Natur der Seele und des Leibes auch die Natur ber Leiden entsprochen haben. Da er sich nämlich ber Ge= stalt Gottes entäusserte und die Gestalt des Knechtes an= nahm, und obschon Sohn Gottes auch als Menschensohn geboren wurde, so hat Gott das Wort, ohne von sich und feiner Kraft Etwas einzubüßen, den volltommenen, lebenden Menschen angenommen. Denn wie wird der Sohn Gottes als Menschensohn geboren fein, ober indem er in der Gestalt Gottes blieb, die Rnechtsgestalt angenommen haben, wenn nicht, da Gott das Wort vermögend ift, aus sich sowohl Fleisch innerhalb ber Jungfrau anzunehmen als auch bem Fleische die Seele mitzutheilen, der Mensch Chriftus Jesus gur Erlöfung unferer Seele und unferes Leibes vollkommen geboren worden ist, und den Leib so angenommen hat, daß er, da er aus der Jungfrau empfangen war, bewirkt hat, daß er die Gestalt des Knechtes war? Denn die Jungfrau hat nur aus feinem beiligen Geifte gezeugt, mas fie gezeugt bat. Und obschon sie zur Geburt bes Leibes fo

<sup>1)</sup> Nach ber Leseart: emortuo flatt emortuus.

viel aus sich mittheilte als die Weiber, wenn sie die Anfänge der zu gebärenden Leiber aufgenommen haben, aus sich leisten, so hat doch Jesus Christus sich nicht durch die Natur der menschlichen Empfängniß gebildet. Bielmehr hielt die ganze Ursache der Geburt, die durch den Geist herbeigeführt wurde, in der Geburt des Menschen sest, was der Mutter zukommt, da sie doch in der Kraft des Ursprungs hatte, was Gott ist. 1)

16. Daher brückte also jenes so große und herrliche Geheimniß der Annahme des Menschen der Herr selbst in den Worten aus: "Niemand ist in den Hinnussestiegen, ausser dervom Himmel herabgestiegen ist, der Menschenschu, der im Himmel ist.") Daß er vom Himmel herabgestiegen ist, ist die Ursache des vom Geiste empfangenen Ursprungs.") Denn nicht hat dem Leibe Maria den Urssprung gegeben, obschon sie zum Wachsthum und zur Geburt des Leibes Alles beigetragen hat, was ihrem Geschlechte von Natur zusommt. Insoweit er also Menschenschn ist, ist er die Geburt des in der Jungfrau angenommenen Fleisches Daß er dagegen im Himmel ist, ist die Macht der immer bestehenden Natur, die, nachdem das Fleisch durch dieselbe den Ansang genommen hatte und geschaffen war, nicht in der Kraft ihrer Unendlichseit innerhalb des Kaumes eines begrenzten Leibes sich eingeschränft hat. Mit der Kraft des Geistes und der Macht Gottes des Wortes in der Gestalt des Knechtes bleibend war doch in jedem inneren und äussern Kreise des Himmels und der Welt der Gerr des Himmels und der Welt der Gerr des Himmels und der Welt der Ferr des Himmels und der Welt zugegen. Deshalb

<sup>1)</sup> Quod Deus est. Gine andere Leseart ift: quod Dei est. Die Rraft bes Urfprungs aus einer Jungfrau gibt Zengniß von bem aufferorbentlichen Einwirken Gottes.

<sup>2) 306. 3, 13.</sup> 

<sup>3)</sup> Das herabfleigen vom himmel bebeutet, baf fein Leib vom Beifte empfangen ift.

also ist er auch vom Himmel herabgestiegen und ist der Menschensohn und ist im Himmel, weil das Fleisch gewordene Wort nicht die Eigenschaft eingebüst hattet, daß es Wort ist. Denn indem es Wort ist, ist es auch im Himmel; indem es Fleisch ist, ist es auch Menschensohn; indem es Fleisch gewordenes Wort ist, ist es sowohl vom Himmel als auch Menschensohn als auch im Himmel, weil die Kraft des Wortes, das nicht nach Art der Leiber existirt, auch da nicht sehlte, von wo es herabgestiegen war, und das Fleisch nicht anderswoher seinen Ursprung genommen hatte als aus dem Worte, und das Fleisch gewordene Wort, obsidon es Fleisch war, dessenungeachtet doch auch das Wort war.

17. In bestimmter Weise hat aber ber selige Apostel auch das Geheimniß dieser unergründlichen leiblichen Geburt ausgesprochen in den Worten: "Der erste Mensch vom Staub der Erde, der zweite Mensch vom Himmel.") Indem er ihn nämlich einen Menschen nannte, lehrte er seine Geburt aus der Jungfrau, die ihren Dienst als Mutter erfüllend der Aufgabe der Natur ihres Geschlechtes in der Empfängniß und Geburt des Menschen Genüge leistete. Und wenn er vom zweiten Menschen vom himmel spricht, so dat er seinen Ursprung aus der Ankunft des auf die Jungfrau berabkommenden heiligen Geistes bezeugt. Und soift, da er sowohl Mensch ist, als auch vom himmel ist, sowohl die Geburt dieses Menschen von der Jungfrau als auch seine Empfängniß vom Geiste. Das nun sagt der Avostel.

18. Der herr selbst aber hat, indem er das Geheimniß dieser seiner Geburt enthüllte, also gesprochen: "Ich bin das lebendige Brod, das vom himmel herabgestiegen ist. Wenn Jemand essen wird von meinem Brode, wird er leben in Ewigkeit,") indem er sich das Brod nannte, denn

<sup>1)</sup> I. Ror. 15, 47. - 2) 30h. 6, 51. 52.

er ift felbst ber Urfprung seines Leibes. Und bamit man nicht glaube, bag bie Kraft und Ratur bes Wortes jum Fleische berabgefunken sei, bat er wieder gefagt, baß es fein Brod fei, damit man deßhalb, weil er das vom himmel berabsteigente Brod ift, nicht glauben möchte, bag ber Leib aus ber menfchlichen Empfängnig feinen Urfprung habe, indem erklart wird, bag ber Leib himmlifch fei. Dag es aber fein Brod ift, ift bas Bekenntnif bes burch bas Wort angenommenen Leibes. Denn er hat hinzugefügt: "Wenn ihr bas Fleisch bes Menschensohnes nicht effen und sein Blut nicht trinfen werdet, werdet ihr bas Leben nicht in euch haben," 1) bamit, weil das, was Menschensohn ift, auch felbst als Brod vom himmel berabgeftiegen ift, unter feinem Brode, das vom himmel herabstieg und unter bem Fleisch und Blut bes Menschensohnes Die Unnahme bes aus bem beiligen Geifte empfangenen und aus ber Junafrau gebornen Wleisches verstanden merbe.

19. Mit diesem Leibe also ist der Mensch Jesus Christus sowohl Gottes Sohn als auch Menschensohn, und hat der Gestalt Gottes sich entäussernd Knechtsgestalt angenommen. Es ist nicht ein Anderer Menschensohn, als der Gottes Sohn ist, und nicht ein Anderer in der Gestalt Gottes, als der in der Knechtsgestalt als vollkommener Mensch geboren ist, so daß, wie nach der von Gott, dem Arheber unseres Ursprungs, uns anerschaffenen Natur ein Mensch von Leib und Seele gedoren wird, in gleicher Weise Jesus Christus durch seine Kraft ein Mensch von Fleisch und Seele und Gott war, indem er sowohl ganz und in Wahrheit besitzt, daß er Mensch ist, als auch ganz und in Wahrheit besitzt, daß er Gott ist.

20. Gleichwohl pflegen Biele bei ber Aunft, ihre Baresie zu befestigen, in solcher Beise ber Ohren ber Uner-

<sup>1) 30</sup>h. 6, 54.

fahrenen zu spotten, daß, weil sowohl der Leib als auch die Seele Abams von der Sünde besteckt war, der Herr auch das Fleisch und die Seele Abams aus der Jungfrau angenommen!) und die Jungfrau nicht den ganzen Menschen vom heiligen Geiste empfangen habe, — wenn diese das Geheinnis des angenommenen Fleisches begreifen würden, so würden sie auch das Geheinnis des Menschensohnes begreifen, der zugleich Sohn Gottes ist, — wie wenn er, sobald er nur von der Jungfrau den Leib angenommen hätte, von ebenderselben auch die Seele hätte, da doch jede Seele das Werf Gottes, die Zeugung des Fleisches aber immer aus dem Kleische ist.

21. Indem sie aber wollen . daß der eingeborne Gott. ber im Anfange bei Gott Gott bas Wort mar. nicht ein wesenhafter Gott, sondern ein Laut ber bervorbrechenden Stimme sei, so baß, mas für die Sprechenden ihr Bort ift, bas für Gott ben Bater ber Sohn sei, wollen fie in schlauer Weise Die Lehre einschmuggeln, baß nicht Gott bas Wort als bestehend und in ber Gestalt Gottes bleibend jum Menschen Christus geboren wurde, so bag, ba jenen Menschen vielmehr die Urfache des menschlichen Ursprungs als bas Geheimniß ber geiftigen Empfängniß befeelt bat, nicht Gott das Wort bestanden habe, indem es sich burch bie Geburt der Jungfrau zum Menschen machte, sondern wie in ben Bropheten ber Geift ber Prophezeiung, fo in Jefus bas Wort Gottes gewesen sei, 2) und baß sie uns zu beschuldigen pflegen, wir behaupteten, Chriftus fei nicht geboren als Menfch von unferem Leibe und unferer Seele, ba mir boch lehren, daß das Wort Fleisch geworden und daß Chriftus ber Geftalt Gottes fich entäuffernd und Rnechtsgeftalt ans nehmend gemäß bem Zustand ber menschlichen Bilbung und bem unserer Ahnlichkeit als Mensch geboren wurde, so daß

1) Nach ber Lehre bes Apollinaris.

<sup>2)</sup> Auch biese haretische Ansicht lehrte Apollinaris.

in Wahrheit der Sohn Gottes als wahrer Menschensohn geboren worden ist, indem er sowohl als Mensch aus Gott geboren ist, als auch deßhalb, weil er als Mensch aus Gott geboren ist, nicht aufbört, Gott zu sein.

22. Aber wie er burch sich aus ber Jungfrau ben Leib angenommen bat, fo bat er aus fich bie Seele angenommen, Die auch fonft niemals vom Menschen als Ausflug ber Beugenden mitgetheilt wird. Wenn nämlich bie Jungfrau feine Empfängniß bes Fleisches auffer von Gott hatte, fo muß weit mehr bie Seele bes Leibes nicht anderswoher als aus Gott gewesen sein. Und ba jener Menschensohn felbst es ift, der zugleich Gottes Sohn ift, weil der ganze Menschenfohn ganzer Cohn Gottes ist, in welch lächerlicher Weise werben wir auffer bem Sohne Gottes, ber bas Fleisch gewordene Wort ift, noch irgend einen Underen als einen burch bas Wort Gottes belebten Propheten verfünden, ba ber Herr Jesus Christus sowohl Menschensohn als auch Gottes Sohn ift? Defihalb aber, weil feine Seele betrübt ist bis in ben Tob, und weil er die Macht hat, die Seele abzulegen und sie wieder zu nehmen, wollen sie ihm eine Seele von auffen zuschreiben, nicht bom heiligen Beifte, wie auch der Leib von ihm 1) empfangen worden ist, da doch Gott bas Wort, indem es im Geheimniß feiner Ratur blieb, als Mensch geboren ist. Geboren aber wurde er, nicht daß er ein Anderer und Anderer ware, sondern daß er, bevor er Mensch mar, als Gott, da er ben Menschen annahm, ale Mensch und Gott erfannt werben konnte. Denn wie ift Jesus Chriftus ber Gohn Gottes aus Maria geboren, auffer weil das Wort Fleisch geworden ift, weil nämlich ber Sohn Gottes, da er in der Gestalt Gottes war, Knechtsgestalt annahm? Daß aber die Knechtsgestalt Der angenommen, der in der Gestalt Gottes war, darin

<sup>1)</sup> D. h. bem beiligen Beifte.

liegt eine Bufammenftellung von Gegenfäten, 1) fo bag er mit ebensoviel Bahrheit, als er in ber Gestalt Gottes bleibt, Die Anechtsgeftalt angenommen hat. Um nämlich bie Eigenbeit ber Natur zu begreifen, merben mir burch ben Bebrauch eines hiefur gemeinsamen Bortes?) angeleitet. In ber Knechtsgestalt ift nämlich, ber auch in ber Gestalt Gottes ift. Und obwohl bas Eine Sache ber Natur, 3) bas Andere Sache ber Beilsordnung ) ift, fo ift ihm boch bie nämliche Wahrheit eigen, insoweit er Beides ift, baß er so mahr ift in ber Gestalt Gottes, als er mabr ift in ber bes Rnechtes. Wie aber bie Annahme ber Anechtsgestalt in nichts Anderem besteht, als baß er als Mensch geboren murbe, so beißt in ber Bestalt Gottes fein nichts Anderes als Gott fein. Wir bekennen jedoch, daß ber Eine und ber Nämliche nicht burch bas Aufgeben Gottes, fondern burch bie Annahme bes Menschen sowohl in der Gestalt Bottes vermöge ber gottlichen Ratur, als auch in ber Knechtsgestalt aus ber Empfängniß bes beiligen Beiftes nach bem Zustande bes Menschen erfunden worden fei. Da alfo Jesus Chriftus sowohl geboren worden ift, als auch gelitten hat und gestorben und begraben worden ift, ift er auch auferstanden. Er fann nicht in diesen verschiedenen Geheimniffen in solcher Weise von sich geschieden sein, daß er nicht Christus märe, da nicht ein anderer Christus, als ber in ber Gestalt Gottes mar. Die Anechtsgestalt angenommen hat, und fein anderer, als ber geboren wurde, gestorben ift, und fein anderer, als ber gestorben, auferstanden ift, und fein anderer, als ber auferstanden, im himmel ift, im himmel aber fein anderer ift, als ber zuvor vom Simmel berabgestiegen ift.

23. Der Mensch Jefus Christus alfo, ber eingeborne

4) Chrifins ift Gott von Natur, Menich aber, weil er, um uns ju erlojen, die menichliche Natur angenommen bat.

<sup>1)</sup> Die menschliche und göttliche Ratur banern nach ihrer Bereinigung qu einer Berfon fort.
2) Rämlich bes Bortes "Geftalt".
3) Der göttlichen Natur.

Gott, hat, ba er burch bas Fleisch und Wort wie Menschenfohn fo auch Gottes Sohn, ben mahren Menschen nach ber Ahnlichfeit unferes Menschen, ohne seine Gottheit aufzugeben, angenommen, fo bag in ihm, wenn ihn auch entweber ein Schlag träfe, ober in ihn eine Wunde einbränge ober an ihm Knoten zusammenliefen ober bas Aufbängen ibn erhöhte, alles Das zwar einen Andrang des Leidens mit fich brachte, nicht aber ben Schmerz bes Leibens zufügte wie irgend ein Geschoß, bas entweder bas Waffer durchbohrt oder das Feuer burchsticht oder die Luft verwundet. zwar alle biefe Leiben, Die von feiner Ratur tommen, gufügt, baß es durchbohrt, daß es durchsticht, daß es verwundet, aber bas Leiben, bas auf biefe Gegenstände gerichtet ift, feine Natur nicht beibehält, ba es ber Natur nicht entspricht, baß entweder das Waffer durchbohrt, oder das Feuer durch= stochen ober die Luft vermundet werde, obschon es zur Natur des Geschoßes gehört, sowohl zu verwunden als auch zu burchstechen als auch zu durchbohren. Gelitten hat der Berr Jefus Chriftus, indem er geschlagen, indem er emporgehoben, indem er gefreuzigt murbe, indem er ftarb. Aber bas auf den Leib bes Herrn eindringende Leiben war wohl ein Leiben, es hat jeboch die Natur des Leidens nicht entfaltet, indem es somobl im Dienste ber Peinigung wüthete als auch die Kraft bes Leibes 1) ohne Empfindung ber Bein ben Andrang ber gegen ihn wüthenden Bein aufgenommen hat. Es mag immerhin iener Leib bes herrn bie Natur unseres Schmerzes gehabt haben, wenn unser Leib diese Natur hat, daß er auf die Wellen tritt, daß er über ben Fluthen einherschreitet und beim Geben nicht einsinkt und die Gewäffer ben barauf gefetten Fußtritten nicht nachgeben, bag er auch burch bas Weste bringt und nicht burch bie Sinderniffe eines verschloffenen Saufes gurudaehalten wird. Wenn aber nur ber Leib

<sup>1)</sup> Unter Kraft bes Leibes: "virtus corporis" ift nach Conftant praefatio generalis Nr. 151 der im Leibe wohnende Logos zu verfiehen. Bgl. K. 47.

Silarins' ausgew. Soriften.

24. Aber vielleicht muß in Dem, ber bie Empfindung bes Weinens, bes Durftes und Sungers in sich bewahrt bat, auch die Natur der übrigen menschlichen Leiden vorbanben fein. Wer bas Gebeimniß bes Weinens, bes Durftes und hungers nicht fennt, ber moge miffen, bag ber Weinenbe auch lebendig mache und nicht über den Tod des Lazarus weine, ba er sich über benselben freut, und daß ber Dur= ftende Flüsse lebendigen Wassers aus sich gewähre, und daß nicht vor Durst vertrockne, wer die Macht hat, die Durstigen zu tränken, und daß ber Hungrige ben Baum, ber feine Früchte bem Sungrigen nicht bargeboten bat, verdamme. 2) und baß nicht jene Ratur vom Sunger übermunden werbe. bie ben Zustand bes Grünens burch bas Anbefehlen bes trockenen Zustandes verändert. Es ift also abgesehen von bem Geheimniß bes Weinens, bes Durftes und Sungers bas angenommene Fleisch, bas beifit, ber gange Mensch ben na-

<sup>1)</sup> Dieses "er" kann grammatisch nur auf Mensch ober Gott bezogen werben. Das Folgenbe "bat gelitten" heißt im Latein passus est, was nicht statisinden könnte, wenn "das Fleisch" (caro) als Subject zu benken wäre, abgesehen davon, daß es widersinnig wäre zu sagen, das Fleisch habe einen Leib.

2) Matth. 21, 19.

türlichen Juständen der Leiden hingegeben, jedoch nicht in der Weise, daß es durch die Unbilden der Leiden aufgerieben worden wäre, sondern daß es im Weinen nicht für sich weinte, und im Durste den Durst verscheuchte, ohne trinken zu wollen, und im Dunger sich nicht durch den Genuß irgend eines Nahrungsmittels sättigte. Denn nicht ist ausgesprochen, daß der Herr damals, als er durstete oder hungerte oder weinte, getrunken oder gegessen oder Schmerz empfunden habe, sondern um die Wahrheit des Leides zu beweisen, wurde die Gewohnheit unserer Natur die Gewohnheit des Leides befriedigt wurde. Oder da er Trank und Speise zu sich nahm, sügte er sich nicht der Nothwendigkeit des Leides, sondern der Gewohnheit.

25. Er batte nämlich einen Leib, aber einen befon= beren, ber von ihm ben Ursprung hatte, ber nicht burch bas Berberbniß ber menschlichen Empfängniß feinen Beftand batte, fondern zur Geftalt unferes Leibes burch die Macht feiner Kraft sich bildete, der zwar uns an sich trug in der Knechtsgestalt, aber von den Sünden und Fehlern bes menschlichen Leibes frei war, so daß wir in ihm durch feine Abstammung von ber Jungfrau 1) waren, aber unfere Wehler burch die Kraft bes von ihm ausgegangenen Urfprungs nicht in ihm waren, indem ber geborne Mensch nicht burch bas Berberbniß ber menschlichen Empfängniß geboren wurde. Es fannte nämlich ber Apostel bas Geheimniß Diefer Ge= burt, um sie barzustellen, wenn er sagte: "Aber er hat sich erniedrigt und bie Geftalt bes Knechtes angenommen, einem Menschen ähnlich geworden und in der Gestalt als ein Mensch erfunden," 2) damit man, indem er die Knechtsgestalt an-nahm, erkennen möchte, daß er in der Gestalt eines Menschen geboren sei, indem er aber einem Menschen ähnlich

2) Phil. 2, 7.

<sup>1)</sup> Per generationem virginis.

geworden und in ber Gestalt als ein Mensch erfunden worden ist, die Gestalt und Wahrheit des Leibes von einem Menschen Zeugniß geben möchten. Die natürlichen Wehler jedoch er nicht fennen möchte, ba er in ber Gestalt als Mensch erfunden murbe. Denn eine Ahnlichkeit ber Ratur, nicht eine Zueignung ber Fehler ift durch die Abstammung 1) bedingt. Denn weil barin, daß er Knechtsgestalt angenommen hat, die Ratur ber Geburt bezeichnet zu fein scheint. fügte er hinzu, bag er einem Menschen abnlich geworben und in ber Gestalt als Mensch erfunden worden sei, damit man nicht glaube, daß die Wahrheit der Geburt auch eine Eigenheit ber burch Berberbniß ohnmächtigen Natur fei. 2) ba sowohl in der Knechtsgestalt die mabre Natur mar als auch barin, baß er in ber Gestalt als Mensch erfunden murbe, Die Ahnlichkeit ber Natur mar. Er murbe als Menich burch die Jungfrau aus sich gehoren und dem verdorbenen fündhaften Fleische abnlich gefunden. Chen bas bat ber Apostel im Briefe an die Römer bezeugt, indem er fagte: "Denn weil es bem Gesetze unmöglich war, indem es burch bas Fleisch geschwächt war, sendete Gott seinen Sohn in ber Gestalt bes fündhaften Wleisches und verdammte Die Sunde wegen ber Sunde." 3) Sein Zustand war nicht gleich fam ber eines Menschen, sondern wie Der eines Menfchen, und nicht war jenes Fleifch fündhaftes Fleifch. fondern die Gestalt des fündhaften Wleisches, indem fomobil ber Zustand bes Fleisches die Wahrheit ber Geburt besitt. als auch die Geftalt des fundhaften Fleisches von den Reblern menschlichen Leibens frei ift. Go besitt ber Mensch

<sup>1)</sup> Die Absammung vom Menschen hat zur nothwendigen Folge, daß er die menschliche Natur, nicht, daß er die menschlichen Fehler hat.

<sup>2)</sup> Die mahre menschliche Geburt Chrifti macht nicht nothig, daß er die verberbte Menschennatur annahm, vielmehr mußte er, um die mahre Menschennatur anzunehmen, die unverborbene annehmen.

<sup>3)</sup> Nöm. 8, 3.

Christus Jesus einerseits die Wahrheit der Geburt, indem er Mensch ist, anderseits ist ihm die Sünde nicht eigen, insdem er Christus ist. Denn nicht nur mußte Der, welcher Mensch ist. Mensch sein, weil er geboren ist, sondern auch Der, welcher Christus ist, konnte die Eigenschaft nicht eingebüßt haben, daß er Christus ist. Und indem so Christus Jesus Mensch ist, hat sowohl die Geburt des Menschen Der, der Mensch ist, wie auch mit der verderbten Schwäche des Menschen Der nicht behaftet ist, der Christus ist.

26. Obichon und alfo jum Berftandniff biefes Gebeimniffes ber apostolische Glaube anleitet, ber ja ausge= sprochen bat. daß ber Mensch Christus Resus in der Ge= stalt als Mensch erfunden und in der Gestalt des fünd= haften Wleisches gesendet worden fei, so daß er, ba er in ber Gestalt wie ein Mensch ist, in Knechtsgestalt ist und nicht mit den Fehlern der Natur behaftet ist, und da er in der Gestalt des fündhaften Fleisches ift, wohl bas Wort Fleisch ift, aber vielmehr in ber Ahnlichkeit bes fündhaften Fleisches fich befindet, als daß es bas fündhafte Fleisch felbst mare, und da Christus Jesus Mensch ift, er zwar Mensch ift, aber im Menschen nichts Anderes sein kann, als was Chriftus ift, und auf diese Weise wohl gemäß der Geburt des Leibes als Mensch geboren ward, aber nicht die Fehler des Men= schen hat, da er nicht aus ihm den Ursprung hat, - benn das Fleisch gewordene Wort mußte Fleisch sein, weil es das geworden ist, und das Wort, obschon es Fleisch geworden, bat boch nicht die Eigenschaft verloren, baf es Wort ift. und mahrend bem Wleisch gewordenen Worte die Natur feines Ursprungs nicht fehlen kann, konnte es nur im Ur= fprung seiner Natur verharren, daß es Wort ift, und man mußte annehmen, daß das Wort mahrhaft Fleisch fei, weil es das geworden ist, jedoch so, daß, weil es in uns gewohnt hat, das Wort nicht dieses Fleisch ift, sondern das Fleisch bes im Fleisch wohnenden Wortes ist, 1) — obwohl sich das

<sup>1)</sup> Nicht Fleisch schlechthin, sondern das Fleisch des im Fleische wohnenben Wortes ift das Wort,

so verhält, so laßt uns bennoch sehen, ob jenes ganze Berhalten mährend des Leidens gestatte, daß die Schwäche des
leiblichen Schmerzes im Herrn angenommen werde. Indem
wir nämlich die Ursachen jener Aussprüche, wegen deren
die Häresie dem Herrn Furcht zuschreibt, auf kurze Zeit
aufschieben, laßt uns die Sachen selbst zusammenstellen, wie
sie geschehen sind. Denn es ist auch nicht möglich, daß Der
Furcht in Worten zu erkennen gebe, dessen Unerschrockenheit
aus den Thaten bervorgebt.

- 27. Du glaubst, o Baretiker, ber Berr ber Berrlich. feit habe bas Leiben gefürchtet? Aber es ift ihm wegen ber Berirrung biefer Unwissenheit Betrus ein Satan und ein Argerniß. 1) Jener nun, ber aus Liebe zu Chriftus, ben ibm nicht Fleisch, noch Blut, sonbern ber Bater, ber im Simmel ift, geoffenbart, gegen bas Geheimniß bes Leibens Bermahrung eingelegt hatte, wurde burch biefen strengen Ausspruch im Glauben bestärft. Un welche Soffnung mirft bu bich anklammern, wenn bu laugneft, bag Chriftus Gott fei, und ihm obendrein Furcht vor Leiden gufchreibst? Sat Der sich gefürchtet, ber ben Bewaffneten entgegen ging, um fich ergreifen zu laffen? 2) Und war im Rörper Desjenigen eine Schmache, bei beffen Begegnung bie Saufen ber Berfolger betroffen zusammenfturzten, und ba fie bie Majestät Desjenigen, ber fich zum Tragen ber Fesseln anbot, nicht ertragen tonnten, rudlinge niederfanten? 3) Bas für eine Schwäche glaubst bu also, baß ben Körper Desienigen beherrscht habe, 4) beffen Natur eine fo große Kraft befaß?
- 28. Aber vielleicht fürchtete er ben Schmerz ber Bunben. Bon welchem Schauber vor bem ins Fleisch bringen-

<sup>1)</sup> Matth. 16, 23. — 2) Joh. 18, 4. — 3) Ebb. B. 6. 4) Dominatam. Confiant macht hier barauf aufmerklam, baß nach hitarins ber Leib Christ von Schwäche nicht beherricht worben, nicht aber von berselben nicht befallen worben sei.

ben Nagel, frage ich, wurde Der ergriffen, ber bas Fleisch des abgehauenen Ohres durch die bloße Berührung wieder herstellte?') Erkläre uns du, der bu eine Schmäche bes herrn behauptest, das Werk des schwach gewordenen Fleisches in eben dieser Zeit des Leidens. Da nämlich Betrus bas Schwert zog und damit einhieb, fo ftand ber Knecht bes Briefters mit verstümmeltem Ohre ba. Wie ift an ber Wunde des abgehauenen Ohres durch die Berührung Christi bas Fleisch bes Ohres wieder hergestellt worden? Wie ift. mährend das Blut floß, da das schneidende Schwert noch die frischen Spuren zurückgelassen hatte, und der Körper durch die Verstümmelung entstellt war, hervorgekommen, was nicht ift, und folgt nach, was nicht besteht, und wird wieder bergestellt, was mangelt? Diese Hand also, die das Ohr hervorbringt, empfindet Schmerz wegen des Nagels? Und es empfindet selbst den Schmerz einer Bunde, der in einem Andern keinen Schmerz der Wunde zurückläßt? Aus Furcht vor der Durchbohrung bes Fleisches war Der traurig, beffen Berührung bas Fleifch geben tann nach vollführ= tem Siebe? Wenn also ber Leib Chrifti biefe Rraft belaß. mit welcher Zuversicht, frage ich, läßt sich die Meinung in Schutz nehmen, daß Christus<sup>2</sup>) von Natur schwach ge-wesen sei, da es ihm von Natur zukam, jede Natur menschlicher Schwächen zu bemmen?

29. Aber vielleicht wird man in thörichter und gottloser Berkehrtheit die Behauptung, daß er eine ohnmächtige Natur hatte, daraus ableiten, daß seine Seele betrübt sei bis in den Tod. ") Noch nicht, sögretiker, stelle ich dich barüber zur Rebe, warum bu bie Bebeutung biefer Worte

<sup>1)</sup> Lut. 22, 51.
2) Im lateinischen Terte ift hier "Christus" nicht gesett. Daß aber Christus als Subject zu benten ift, geht baraus hervor, baß im Folgenden insirmus steht, wosür insirmum stehen milite, wenn "der Leib" (corpus) Subject wäre.
3) Watth. 26, 38.

nicht verstehest. Einstweilen frage ich dich, warum du dich nicht erinnerst, daß, als Judas zum Berrathe auszog, gesagt worden sei: "Jest ist der Menschensohn verherrlicht worden?"." Wenn nämlich das Leiden ihn verherrlichen sollte, wie hatte ihn die Furcht vor dem Leiden betrübt gemacht? Er hätte etwa so unvernünstig sein sollen, daß er gefürchtet hätte, das zu leiden, was ihn, wenn er es litt, verberrlichen sollte?

- 30. Aber vielleicht wird man glauben, daß er bis zu bem Grabe fich gefürchtet habe, daß er gebetet hat, ce möge ber Relch von ihm genommen werden, indem er fprach: "Abba, Bater, bir ift Alles möglich, nimm biefen Relch von mir." 2) Damit ich bich mit Anderem verschone, hatteft bu Die geiftige Schmäche beiner Gettlofigfeit nicht schon baraus abnehmen können, daß du gelesen hattest: "Stecke bein Schwert in die Scheide. Sollte ich den Kelch, den mir der Bater gegeben hat, nicht trinfen ?" 3) Denn wie follte er ans Furcht vor bem Leiden bitten, es moge von ihm genom= men werben, was er im Eifer für die Heilsordnung zu ersfüllen sich beeilte? Denn es reint sich nicht zusammen, baß nicht leiben wollte, ber leiben wollte. Und ba man erkannte, daß er leiben wollte, fo wäre es gottesfürchtiger gewesen, einzugestehen, bag man bie Worte nicht verstehe, als daß man fo weit in der Wuth gottlofer Thorheit fich fortreiffen ließ, daß man behauptete, es habe Der um Abwendung bes Leibens gebetet, von bem man erkannt batte. baß er leiben wollte.
- 31. Aber du wirst dich, glaube ich, zum Kampfe beiner Gottlosigseit auch mit den Worten aus dem Munde des Herrn bewassnen: "Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Du könntest nämlich glauben, daß nach der

<sup>1)</sup> Joh. 13, 31. — 2) Mart. 14, 36. — 3) Joh. 18, 11. — 4) Mart. 15, 34.

Schmach bes Kreuzes die mitgetheilte väterliche Hilfe ihn verlaffen habe und daß daher die Klage seiner verlaffenen Schmäche gekommen sei. Wenn dir also in Christus Verzachtung, Schwäche und Kreuz als Schmach erscheint, so hättest du auch an folgende Worte dich erinnern sollen: "Wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Mensschenschn zur Rechten der Kraft sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen."

- 32. Wo, frage ich, ist im Leiben eine Furcht, wo eine Schmäche? Wo ein Schmerz, wo eine Schmach? Daß er Furcht habe, wird von den Gottlosen behanptet? Aber er selbst erklärt, daß er leiden wolle. Man behanptet, daß er schwach sei? Aber er zeigt sich mächtig, indem die Verfolger zurüchrallen und seine Begegnung nicht ertragen. Er wird beschuldigt, daß die Wunden des Fleisches ihn schwerzen? Indem er jedoch das Fleisch des Ohres nach der Verwunsdung wieder herstellt, wird er, obschon er selbst Fleisch ist, doch ausserhalb der fleischlichen Natur des Wundenschmerzes gefunden. Während er nämlich mit der Hand das abgehanene Ohr berührt, ist jene Hand vom Leibe, und indem die Hand das Ohr nach der Verwundung hervordringt, zeigt es sich, daß das nicht die Hand eines schwachen Leibes sei.
- 33. Aber man fagt, baß bas Krenz für ihn schimpslich sei. Doch mit diesem kann man den Menschenschn zur Rechten der Kraft sitzen sehen, und wird der aus der Geburt der Jungfran geborne Mensch in seiner Majestät auf den Wolken des himmels zurückehren. Du sasseit, o Gottslofer, die Ursachen der natürlichen Dinge nicht, und indem du vom Geiste der Gottlosigkeit und des Jrrthums erfüllt das Geheimniß des Glaubens nicht begreisst, verlierst du in häretischer Verblendung sogar die weltliche Einsicht. Denn Alles, was man fürchtet, muß man, während man es fürchtet,

<sup>1)</sup> Matth, 26, 64.

su vermeiden suchen, und was schwach ist, geräth wegen der Schwäche in Schrecken, und Alles, was Schmerz empfindet, besitt die unveränderliche') Natur, daß es Schmerz empfindet, und Alles, was schimpslich ist, ist immer ohne Ehre. Wie aber ist die Ansicht vernünstig, der du huldigst, daß unser Terus Ehristug Das fürchte, wozu er hineilt, und daß, der die Starken zu Boden wirst, aus Schwäche zage, und daß Der, welcher den Kunden nicht gestattet, daß sie schwerzen, in Folge einer Verwundung Schwerzempfinde, und daß Der durch die Schnach des Kreuzes entehrt werde, für den das Kreuz das Sigen <sup>2</sup>) bei Gott ist und die Rücksehr in sein Reich?

34. Aber vielleicht glaubst bu, bag bir dieser gottlofe Bormand noch übrig gelaffen fei . bag er bas Singbsteigen in die Unterwelt und die Nothwendigkeit des Todes felbst gefürchtet habe, indem er eben das mit folgenden Worten zu bezeugen scheint: "Bater, in beine Banbe empfehle ich meinen Geift?"3) Wenn du das gelesen und nicht verftanben haft, fo hatteft bu entweder in gottesfürchtiger Beife ichweigen, ober auch mit frommem Ginne um beffen Berftandnik beten follen. Dann wurdeft bu nicht mehr mit beiner schamlosen Behauptung in thörichter Buth ohne Zugänglichkeit für die Wahrheit blindlings umbertappen. Ranust bu glauben, daß Der die unterirdische Finsterniß und die Flammenströme und den ganzen Abgrund ber rächenben Strafen fürchte, ber am Rreuze gum Räuber fagte: "Wahrlich, ich fage bir, heute wirst du bei mir im Baradiese fein ?" 4) Der Machtkreis biefer Ratur fann, ich will nicht

<sup>1)</sup> Indemutabilem. Zwei Hanbschriften haben: demutabilem. Coustant entscheibet sich für indemutabilem und versieht unter unveränderlicher Natur eine solche, auf die der Wille nicht einwirken kann.

<sup>2)</sup> Consessus. Andere Lefeart: conscensus: bas Auffleigen

<sup>3)</sup> Lut. 23, 46. - 4) Ebb. B. 43.

fagen von Furcht, sondern nicht einmal von bem Wohnplat ber Unterwelt eingeschränkt werden, ba fie in die Unterwelt hinabsteigt und boch vom Baradiese nicht entfernt ift, (wie auch der Menschensohn, da er auf Erden redet, boch auch m Himmel fich aufhält.) ihrem Zeugen 1) bas Barabies verheift und die Luft vollendeter Geligkeit verspricht. Richt tennt Der leibliche Furcht, ber mohl in die Unterwelt bringt. aber burch Die Rraft seiner Natur überall ausgebreitet ift. Und diese Natur, die Berrin ber Welt, unermeklich in ber Freiheit geistiger Kraft, wird nicht wegen Furcht vor dem Tode von der Finsterniß der Hölle als Sigenthum in Anfpruch genommen, ba ihrer bie Lust bes Paradieses nicht entbehren fann. Denn ber Berr, ber in ber Unterwelt fein wird, wird auch im Baradiese fein. Trenne für die Furcht ber Strafe von ber untrennbaren Natur einen Theil los. und verfete von Chriftus einen Theil, ber Schmers empfindet, in die Unterwelt, und laf einen Theil im Baradiele. welcher berricht. Denn ber Räuber bittet, er möge feiner gebenfen in seinem Reiche. Und es hat ihn, glaube ich, ju Diesem Glauben eines feligen Bekenntniffes ber Seufzer entflammt, ber von ihm beim Durchdringen bes Nagels burch die Sande vernommen wurde, und er lernte bas Reich Chrifti burch ben Schmerz bes geschwächten Leibes Chrifti fennen. 2) Jener fleht, er moge ihn würdigen, feiner in feinem Reiche zu gedenken, bu schreibst ihm eine Furcht vor bem Kreuzestode zu. Der Berr verspricht ihm bie balbige Bereinigung mit ihm im Paradiefe. Du verweifest Christum in die Unterwelt und schreibst ihm Furcht vor Beinen gu. Gine andere Soffnung gemährt Diefer Glaube. 8)

<sup>1)</sup> Martyri suo, bem bußfertigen Schächer, ber Chrifto Zengniß gibt, indem er ibn für einen Gerechten erklärt und ibn als ben herrn bes himmelreiches anrebet.

<sup>2)</sup> Nur ber übermenfoliche Muth, womit ber herr fein Leiben ertrug, nicht menfoliche Zaghaftigfeit, wenn er solche gezich hatte, tonnte ben Ranber jum Glauben an Jesus bewegen.

<sup>3)</sup> Ramlich bie Hoffnung ober vielmehr Furcht, bes Bara-

Das Paradies verdiente der Räuber unter dem Areuze, da er das Reich des daran hängenden Christus bekannte. Wenn du aber Christo Schmerz in Folge der Bein und ihm Furcht vor dem Tode zuschreibst, so wirst du auch das Paradies und das Reich entbehren mussen.

- 35. Wenn man alfo bie Bebeutung ber Worte und Thaten vergleicht, fo ergibt fich baraus unzweifelhaft, baß in ber Ratur feines Leibes Die Schmache ber leiblichen Ratur nicht gewesen sei, ba er in seiner Natur die Rraft besaß, jede Schwäche ber Leiber zu verscheuchen, und daß jenes Leiden, obschon es dem Leibe zugefügt worden ift, doch dem Leibe nicht Die Natur bes Schmerzes beigebracht babe, weil obschon die Gestalt unseres Leibes im Berrn mar, boch Der nicht im Leibe unferer fehlerhaften Schwachheit mar, ber nicht aus ihr den Ursprung hatte, weil die Jungfrau durch Empfängniß vom beiligen Beifte ibn zur Welt brachte, weil fie, obschon sie ibn ber Aufgabe ihres Geschlechtes ent= sprechend bervorgebracht bat, ibn boch nicht aus ben Stoffen iroifcher Empfängniß in fich aufgenommen bat. Gie brachte nämlich aus fich ben Leib hervor, ber aber vom Beifte em= pfangen mar. ber zwar in sich bie Wahrheit seines Leibes batte, 1) aber nicht die Schmäche ber Natur batte, indent sowohl jener Leib in Wahrheit Leib ist, weil er aus ber Jungfrau geboren wirb, als auch in ber Schwäche unferes Leibes nicht inbegriffen ift, weil er aus ber Empfängniß bes Beiftes feinen Anfang genommen bat.
- 36. Es glauben aber bie Baretiker gegen die Darlegung bes apostolischen Glaubens sich auf die Worte stützen zu können: "Meine Seele ist betrübt bis in den Tob", so daß durch die Aussage Desjenigen, der sich betrübt nennt,

<sup>1)</sup> Der Leib bes herrn war ein mabrer menschlicher Leib, weil aus ber Jungfran geboren, hatte aber nicht bie menschlichen Schwächen, weil vom heiligen Geifte empfangen.

die Schwäche der Natur bezeugt werden soll, in deren Bewußtsein er in Betrübniß versiel. Und ich wende mich zuerst an das Urtheil des menschlichen Verstandes, was es heisse, betrübt zu sein dis in den Tod. Denn es hat nicht den nämlichen Sinn, betrübt sein wegen des Todes und betrübt sein dis in den Tod. Wo nämlich die Betrübtheit wegen des Todes ist, dort ist der Tod selbst die Ursache der Vetrübtheit, wo aber die Vetrübtheit bis in den Tod ist, da ist der Tod nicht mehr die Ursache der Vetrübtheit, sondern deren Ende. Wenn er also nicht wegen des Todes, sondern dis in den Tod betrübt ist, so muß man fragen, warum er betrübt sei. Vetrübt aber ist er nicht in einer ungewissen noch in einer sir menschliche Unwissenheit undesstimmbaren Zeit, sondern bis in den Tod. So wenig aber hat er wegen des Todes die Vetrübtheit angenommen, daß sie im Tode abgelegt wurde.

37. Und bamit mir bie Urlache ber Betrübtheit ertennen können, fo laßt uns feben, mas biefem Ausrufe, bag er betrübt fei, entweder vorhergegangen fei ober folge. Denn bas Geheimniß bes ganzen Leidens und Glaubens mar vom Berrn burch bas Abendmahl bes Ofterfestes vollendet morben. hierauf fagt er ihnen, baß sich Alle an ihm ärgern werben, verspricht ihnen aber, daß er ihnen nach Galifaa vorausgehen werbe. Betrus versprach mit fester Zuversicht, baß, wenn auch bie Ubrigen fich ärgern würden, boch er fich nicht ärgern werbe. Der Herr, ber vermöge ber Natur Gottes Das, mas geschehen sollte, wohl wußte, erwiderte, daß er ihn dreimal verläugnen werde, ') damit man das Argerniß ber Übrigen aus dem Beispiel des Petrus abnehmen fonnte, ba berfelbe burch breimalige Berläugnung in eine fo ernste Glaubensgefahr gerathen würde. Dann nahm er ben Betrus, Jakobus und Johannes mit sich, indem er zwei zur Blutzeugschaft auserwählte und ben Johannes zur

<sup>1)</sup> Matth. 26, 31-34.

Bredigt bes Evangeliums ftarten wollte, und erklarte, daß er betrübt fei bis in ben Tob. Dann fdritt er pormarts und betete die Worte: "Mein Bater, wenn es möglich ift. fo gebe biefer Relch an mir vorüber, boch nicht wie ich will, fondern wie bu willft," 1) Er bittet, es moge an ibm ber Relch vorübergeben, ber gewiß schon bei ihm war und bamals im Blute bes neuen Testamentes für bie Gunben Bieler gang vergoffen werden follte. Denn er bittet nicht, er moge nicht bei ihm fein, sondern er moge an ihm vorübergeben. Dann betet er, es moge nicht fein Wille geschehen, und er will nicht, daß eben Das, mas er vollzogen feben will, ihm gewährt werbe. Er fagt nämlich: "Aber nicht, wie ich will, fondern wie bu willst." baf er durch den Willen die Abwendung des Kelches zu erflehen, die Theilnahme an ber menschlichen Sorge zu erkennen gabe und bie Meinung bes mit ihm vereinigten und ihm mit bem Bater gemeinfamen Willens von fich nicht unterschiede. Damit man aber einfabe, bag er nicht für sich bete, und bamit bestimmt bervortrate, wie es gemeint fei, wenn er feinen Willen ausspreche und bete, er moge ihm nicht gewährt werden, leitete er fein ganzes Gebet mit ben Worten ein: "Mein Bater, wenn es möglich ift." Gibt es alfo noch Etwas für ben Bater, wovon es ungewiß ist, ob es ihm möglich fei? Und wenn dem Bater Richts unmöglich ift, fo muß man erfennen, wofür die Bedingung: "wenn es möglich ift", übrig bleibt. Denn auf biefe Gebetsworte folgt: "Und er fam zu feinen Jüngern und fand fie schlafend, und er fagte zu Betrus: Ronntet ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, bamit ihr nicht in Bersuchung fallet. Der Geift ift willig, aber bas Fleisch ift schwach." 2) Ist etwa noch die Urfache ber Betrübtheit und die Bitte, ben Relch hinmegaunehmen, buntel? Er befiehlt nämlich. baß sie mit ihm beghalb machen und beten follen, bamit sie nicht in Bersuchung fallen, ba ber Geist zwar millig, bas

<sup>1)</sup> Watth. 26, 39 - 2) Ebb. B. 40, 41.

Fleisch aber schwach sei. Die nämlich in ber Standhaftigkeit eines gläubigen Bewußtseins verheissen hatten, sich nicht zu ärgern, sollten wegen der Schwäche des Fleisches Argerniß nehmen. Er ist also nicht für sich betrübt, und er betet nicht für sich, sondern für Die, welche er ermahnt, zu wachen und zu beten, damit sie nicht der Kelch des Leidens bebränge, wegen dessen er betet, er möge an ihm vorübergehen, damit er nämlich nicht bei ihnen bleibe.

- 38. Defihalb betete er aber, er moge, wenn es möglich mare, an ihm vorübergeben, weil, wenn Gott Nichts unmöglich ift, wie er felbst fagt: "Bater, dir ist Alles mög= lich". 1) es boch dem Menschen unmöglich ist, von der Furcht bes Leidens nicht besiegt zu werden, und der Glaube nur aus ber Brüfung erkannt werden kann. Und begbalb will er nicht nur als Mensch für die Menschen. bag ber Relch vorübergebe, sondern er vereinigt auch als Gott aus Gott feinen Willen mit ber Wirkung bes väterlichen Willens. Die Worte aber: "Wenn es möglich ift", bat er offen in Dem erflart, mas er zu Betrus gesprochen bat: "Gieb, ber Satan hat verlangt, euch wie Weizen zu fichten. 3ch aber habe für bich gebetet, baß bein Glaube nicht mante." 2) Denn burch biefen Relch bes Leibens bes Berrn mußten Alle versucht werben. Und für Betrus wird zum Bater gebetet, baß fein Glaube nicht mante, baß ber Schmäche in ber Verläugnung wenigstens ber Reueschmerz nicht fehle, damit dieser Glaube insoweit nicht manke, als er Reue empfindet.
- 39. Der Herr ist also betrübt bis in ben Tob, weil im Tobe burch bas Erdbeben, burch die Finsterniß bei Tage, burch das Zerreissen des Vorhangs, burch die Öffnung der Grabmäler, burch die Anserstehung der Tobten der Glaube der Apostel bestärkt werden sollte, den sowohl der Schrecken

<sup>1)</sup> Mart. 14, 36. - 2) Lut. 22, 31. 32,

ber nächtlichen Gefangennehmung, als auch ber Sohn in ber Beigelung, ben Badenftreichen, bem Unfpuden, ber Dornenfrone, ber Rreuzeslaft und bem ganzen Leiben, und endlich die Berurtheilung zu bem mit bem Fluch beladenen Kreuze 1) erschüttern murbe. Da also ber herr mußte, daß Das alles nach feinem Leiben aufhören wurde, begbalb ift er betrübt bis in ben Tob, und er weiß, daß dieser Relch nicht vorüber geben könne, ohne bag er ihn trinke, ba er fagt: "Mein Bater, es fann biefer Relch nicht an mir vorübergeben, 2) ohne daß ich ihn trinke. Dein Wille geschehe." 8) Es werde nämlich, wenn an ihm das Leiden vollbracht fei, die Furcht por bem Relche vorüber geben, ber nicht vorüber geben könne, ohne daß er ihn trinke, das Ende jenes Schreckens erfolge nur nach bem Schrecken bes an ihm vollenbeten Leibens, weil nach feinem Tobe burch die Herrlichkeit ber Wunderthaten bas Argerniß ber Schwäche ber Apostel gehoben würde.

40. Und obschon er mit den Worten: "Dein Wille geschehe", die Apostel in Bezug auf das Argerniß des Relches, bas heißt, feines leibens ber Entscheibung bes väterlichen Willens anheimstellt, so sprach er boch die Gebetsworte in britter Wiederholung, und fagte barauf: "So fcblafet benn und rubet." 4) Denn nicht ohne irgend eines innern Grundes sich bewußt zu fein , beißt Der, welcher fie wegen bes Schlafes zuvor getabelt hatte, jest fie nun schlafen und ruben. Bielmehr scheint uns Lukas bas Verständniß Dieser Ermahnung verschafft zu haben. Nachdem er nämlich gefagt hatte, ber Satan habe verlangt, Die Apostel wie Weizen zu sichten, und daß ber Berr für ben Glauben bes Betrus gebetet habe, b) bamit er nicht mante, fügte er bingu.

<sup>1)</sup> Galat. 3, 13; Deuter. 21, 23. 2) Die Conjunction si ift bier von hilarine meggelaffen.

<sup>3)</sup> Matth. 26, 42. — 4) Cob. B. 45.
5) Oratum fuisse. Hat hier vielleicht bem hl. Hilarius bas griechtiche den 9 qua vorgeschwebt?

baß nach bem inständigen Gebete bes herrn ein Engel erschienen sei, ber ihn ftartte, unter bessen Beistand er inftändiger zu beten anfing, fo daß ber Schweiß feines Leibes in Blutstropfen herausfloß. 1) Da nämlich zum Schutze ber Apostel ein Engel geschickt und durch benfelben ber Berr geftärkt worben war, um nicht für biefe betrübt zu sein, sprach er nunmehr ohne die Furcht der Betrübtheit: "Schlafet nun und rubet!" Bom Engel und vom Berlangen bes Teufels haben Matthäus und Markus Nichts gefagt, aber nach der Betrübtheit der Seele, nach dem über die Schläfer ausgesprochenen Tabel, nach ber Bitte, ben Relch von ihm du nehmen, folgte bie Ermunterung ber Schläfer nicht ohne Grund, fondern weil er, da er von ihnen entfernt fein würde, burch bie Silfe bes ihm gewährten Engels geftartt worben war, so gestattete er ihnen, weil sie mit einer sicheren Wache bewacht werben follten, ben Schlaf.

41. Allerdings burfen wir dabei nicht vergeffen, baß in sehr vielen sowohl griechischen als auch lateinischen Sand= schriften sich entweder von der Ankunft des Engels ober von dem Blutschweiß Nichts geschrieben finde. Wenn wir alfo in Zweifel find, ob bas in ben verschiedenen Buchern entweder mangle ober zu viel sei (benn das bleibt uns bei dem Abweichen der Bücher ungewiß), so moge die Barefie, wenn fie bievon Etwas zu ihren Gunften ausbeuten will, um Den als schwach hinzustellen, ber bes Beistandes bes stärkenden Engels bedurfte, wenigstens eingebenk fein, daß ber Schöpfer ber Engel ben Beiftand seines Geschöpfes nicht brauchte, und daß er dann ferner nothwendig in der Beife gestärkt worben, in welcher er betrübt war. Denn wenn er für uns betrübt ift, das heißt unfertwegen betrübt ift, fo muß er unfertwegen und für uns auch geftärkt worden fein. Der nämlich in Bezug auf uns betrübt ift und in Bezug auf uns gestärkt worden ist, ift unter ber Voraus=

<sup>1)</sup> Luf. 22, 43. 44. Hilarine ausgew. Schriften.

setzung gestärkt worden, unter welcher er betrübt ist. Den Schweiß aber mird Niemand auf Rechnung der Schwäche setzen, da es ja auch gegen die Ratur ist. Blut zu schwäche, kas die Macht nicht in einer dem natürlichen Gange der Dinge entsprechenden Weise vollbracht hat, und es wird in keiner Weise mit der Häreste der Schwäche in Verbindung stehen können, das gegen die Häreste, die fälschlich einen Scheinleib annimmt, im Blutschweiße für die Wahrheit des Leibes spricht. Da also sowohl die Betrübtbeit sich aus uns bezieht als auch das Gebet für uns gehört, so kann man nur annehmen, daß Alles um unsertwillen geschen sei, da um Alles für uns gebetet wurde, für die die Furcht empfunden wurde.

42. Es gewähren sich aber die Evangelien eine gegenseitige Ergänzung, indem das eine aus dem andern, weil alle die Predigt eines und desselben Geistes sind, begriffen wird. Folgendes sonst don allen verschwiegene Gebet des Herrn für die Apostel hat Johannes, der vorzugsweise die geistigen Dinge verkündet, angeführt, indem er sagt, daß der Herr in solgender Weise gebetet habe: "Heiliger Bater, erschalte sie in deinem Namen! Da ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegegeben hast, dabe ich bewahrt." Diedu für ihn gehörte also diese Gebet, sondern sür die Apostel, und nicht sür sich ist er betrübt, der sie ermahnt zu beten, daß sie nicht versucht werden, und nicht ihm wird ein Engel gesendet, der, wenn er wollte,

2) 30b. 17, 11. 12.

<sup>1)</sup> Die Thatsache bes Blutschweißes Christi kann nicht als Beweis für eine Schwäche in Christus geltenb gemacht werben, wie die Arianer eine solche annehmen, da er vielmehr als eine von dem gewöhnlichen Laufe der Natur abweichende Erscheinung nur als Wirkung einer übernatürlichen Kraft sich erklären läßt. Anch zeugt, wie gleich darauf gesagt wird, der Blutschweiß Christigegen die Doketen, die in Christus nur einen Scheinleis annahmen.

zwölftansend Legionen vom Simmel berab befäme, und nicht wegen bes Tobes ist in Kurcht, ber bis in ben Tob beängstigt ist, und er betet nicht, daß der Relch ihn übergehe, sondern er betet, daß der Kelch an ihm vorüber gehe, 1) da er doch nicht vorüber geben kann, ohne daß er ihn trinkt. Vorüber gehen (vergeben) 2) aber heißt nicht feinen Blat verlaffen, sondern überhaupt nicht mehr bestehen, was eben sowohl die Worte des Evangelisten, als auch die des Apostels zu verstehen geben, wenn gefagt wird: "Simmel und Erbe werden vergeben, aber meine Worte werden nicht vergeben": 3) aber auch bei dem Apostel: "Sieh, das Alte ist vergangen, und es ist neu geworden," ) ebenso auch in den Worten: "Und die Geftalt dieser Welt wird vergehen." 5) Der Kelch alfo, in Betreff beffen er ben Bater bittet, bag er borüber gehen möge, kann nicht vorüber geben, ohne daß er getrunken wird, und was der Herr betet, das betet er jedenfalls für Die, welche er, ba er bei ihnen weilte, selbst rettete, die er auch dem Bater zur Rettung hinterließ. Jetzt aber, da er das Geheimniß des Todes vollziehen will, fleht er, daß der Bater ihr Schützer sein möge; und daß von ihm ) ber Engel gesendet worden sei, wenn es überhaupt sich so ver-hält, ") ist nicht zweifelbaft, und daß er Sicherheit in Betreff der Erhörung seiner Bitte hat, ist offenbar, da er sie nach Vollendung bes Gebetes zum Schlafe aufforbert. Die Wirfung ber Gebetserhörung aber und die Sicherheit in ber Aufforderung zum Schlafe beweift ber Evangelift ichon im Leidenswerke felbst, da er, weil alle Apostel ben Sänden ber Berfolger entrinnen sollten, fagte: "Damit das Wort erfüllt würde, bas er gesprochen hatte: Von Denen, bie bu

2) Transire, griech. παρελθεῖν.

<sup>1)</sup> Nec ut se transeat calix rogat, sed a se transire calicem rogat.

<sup>3)</sup> Mart. 13, 31. — 4) II. Ror. 5, 17. — 5) I. Ror. 7, 31.

<sup>6)</sup> Dem Bater. 7) D. h. wenn bie betreffende Stelle bei Lufas nicht unterschoben ift.

mir gegeben haft, habe ich Reinen verloren." 1) Es wird nämlich burch ihn felbst die Bitte bes Gebetes erfüllt, und Alle sind gerettet. Aber es wird ber Bater gebeten, daß er Die burch ihn Geretteten jett in seinem Ramen felbft rette. Und er rettet sie so febr. baß ber Glaube bes Betrus wegen ber nachfolgenden Reue nicht wankt, obschon dieser Glaube in Furcht versett worden mar.

- 43. Das von Johannes mitgetheilte Gebet bes Berrn alfo und bas bei Lufas erwähnte Berlangen bes Teufels und die Betrübtheit, die bei Matthäus und Markus vorfommt und bis in den Tod reicht, und der Vorwurf wegen bes Schlafes und wieberum die Aufforderung bagu laffen feinen Zweifel übrig, ba burch bas Gebet bei Johannes, in dem er dem Bater die Apostel empfiehlt, sowohl die Ur= fache ber Betrübtheit als auch die Bitte um das Vorübergeben bes Relches vollkommen bargestellt ist, indem der Berr nicht bittet, es möge von ihm bas Leiden entfernt werden, son= bern zum Bater fleht, er möge, ba er leiben würde, bie Apostel schützen, und da nach dem von Lukas mitgetheilten Gebete gegen ben Teufel in Folge bes Bertrauens bie Er= laubniß bes vorher untersagten Schlafes ohne Bedenken flattfindet.
- 44. Es herrscht also in jener Natur, die über bem Menschen steht, nicht die Beangstigung menschlichen Zagens. und nicht ist ben Leiden eines irdischen Leibes unterworfen ein nicht aus irbischen Reimen gebildeter Leib, obschon ben Ursprung des Menschensohnes der heilige Geist im Geheimniß der Empfängniß bewirkt hat. Es ist nämlich auch burch die Kraft des Allerhöchsten die Kraft des Leibes, 2) den in Folge ber Empfängniß die Jungfrau gebar, beigemischt worden. Da nämlich durch die Gemeinschaft mit ber in

<sup>1)</sup> Joh. 18, 9. 2) Nach anberer Leseart: bem Leibe.

ben Leib ansgegossenen Seele die Empfindung des beseelten Leibes das Leben hat und den Leib selbst für das Schmerzgefühl über das Jugefügte die mit dem Leib vermischte Seele belebt, so wird, wenn einmal diese in der seligen Wärme ihrer himmlischen Hoffmung und ihres himmlischen Glaubens den Anfang des irdischen Ursprungs in ihrem Leibe verachtet, dem Leibe im Schmerze ihre eigene Empfindung und ihr eigenes Leben verschafft, so daß er aufhört, das Leiben zu empfinden, das er leidet. Doch was sollen wir noch reden von der Matur des Leibes des Herrn- und des vom Himmel herabkommenden Menschenschlens? Sogar die irdischen Leiber kennen manchmal da keine Furcht und keinen Schmerz, wo man nothwendig Schmerz und Furcht empfindet.

45. Ich frage nämlich, ob die ifraelitischen Knaben sich por ben Flammen bes babylonischen Ofens gefürchtet haben, die durch reichlich zugeführten Brennftoff unterhalten wurden, und ob jenen Leib von unferer Empfängniß 1) Furcht vor einem so großen Feuer angewandelt habe. Ich frage auch, ob fie Schmerz empfanden, daß fie von Flammen um= zingelt wurden. Aber vielleicht mögen sie beghalb, weil sie nicht gebrannt wurden, keinen Schmerz empfinden, und man wird bann annehmen muffen, daß bem Feuer die Natur zu brennen gefehlt habe. Gewiß mar die Natur bes Leibes fo beschaffen, daß er sowohl fürchtete gebrannt zu werden als auch gebrannt werden konnte. War es nun im Geiste bes Glaubens möglich, daß irdische, das heifit in der gewöhn= lichen Weise bes Ursprungs entstandene Leiber weder gebrannt wurden noch fürchteten, so muß man also bas, was burch ben Glauben Gottes im Menschen gegen bie Natur ift, wenn es in Gott in ber Kraft bes Geistes nach bem Ursprung der Natur den Anfang genommen hat, nicht in natürlicher Weise sich vorstellen. Die gefangenen Knaben

<sup>1)</sup> Den Leib ber Jünglinge im Fenerosen, ber in ber nämslichen Beise wiezandere menschliche Leiber empfangen wurde,

find in ber Mitte bes Feuers, sie fürchten bas Feuer nicht, während sie in daffelbe steigen, sie empfinden die Flammen nicht, während sie beten, sie können nicht gebrannt werben, während sie im Feuer sind. Ihrer Natur geben bei ihnen die Leiber und das Feuer verluftig, denn es werden weder jene gebrannt noch brennt biefes, und boch bewahren bei den Ubrigen das Feuer und der Leib ihre Natur; benn die in der Rähe stehen, gerathen in Brand, und die Werkzeuge ber Bein werden von ber Bein ergriffen. Du willft nicht, gottlofer Häretiker, daß Chriftus, als der Nagel durch feine Banbe brang, feinen Schmerz empfunden habe, und baß mit jener Wunde der Schmerz von dem Stoff der Waffe in keiner Beise verknüpft gewesen sei. Ich frage, warum die Jünglinge bas Weuer nicht gefürchtet und keinen Schmers empfunden haben, oder was für eine Natur in den Leibern gewesen, daß fie über die Natur des Feuers den Sieg davon trug. Wenn es alfo Jenen in ber Barme bes Glaubens und in der Berrlichkeit des seligen Martyriums möglich ift, nicht zu fürchten, was zu fürchten ift, hätte Chriftus, ber, felbst wenn er mit bem Ursprunge unserer Fehler empfangen ware, boch im Kreuze Gott bleiben und die Welt richten und König ber ewigen Zeiten sein sollte, aus Furcht vor bem Rreuze betrübt sein sollen? Und er hätte so großer Belohnungen uneingebenk in ber Beängstigung einer schmählichen Furcht gittern follen?

46. Daniel, ber burch bes Propheten Mahl genährt werden soll, fürchtet die Löwengrube nicht. Die Apostel freuen sich, für den Namen Christi geschlagen zu werden und zu leiden. Für Paulus ist sein Lebens-Opfer die Krone der Gerechtigkeit. 1) Die Marthrer bieten unter Lobgesängen ihre Nacken den Scharfrichtern zum töbtlichen Streiche hin und besteigen den ihnen errichteten brennenden Scheiter-

<sup>1)</sup> Paulo libatio sua corona justitiae est. Bgl. II. Tim. 4, 6. 8 und bie Erflärungen ber Eregeten über biefe Stelle.

baufen. Bis zu biesem Grabe vermanbelt ber Ginn bes Glaubens, nachbem die Furcht ber natürlichen Schmäche in ben Leibern fortgeschafft ift, Die Leiber felbst zu bem Sinne. in dem der Schmerz nicht empfunden wird, daß durch den Entschluß ber Seele bie Starte bes Leibes berbeigeführt wird und ber Leib sich nur bazu beseelt fühlt, wozu er burch das Bestreben der Seele gebracht wird, so daß der Leib, wenn ihn die Seele belebt, nicht merkt, daß er das leide, was die Seele aus Begierbe nach Berrlichkeit verachtet. Wenn bas in ben Menschen in Folge ber Wärme ber für Die Berrlichkeit erglübenden Seele natürlich ift, daß sie von ihren Leiben Richts wiffen und die Wunden nicht kennen und den Tob nicht fühlen, foll man bann bem Berrn ber Berrlichkeit, Jesus Chriftus, bei bem ber Saum bes Rleibes fogar Kraft ift, beffen Speichel und Rebe bie Natur bes Leibes ift, indem sowohl der Mensch mit dem labmen Arme nicht mehr gelähmt ben Befehl erhält, ben Arm auszustrecken, als auch der Blindgeborne die Fehler der Natur nicht mehr versviert, und der Mann mit dem verstümmelten Ohre nicht verstümmelt ist, jene Schwäche eines durch= stochenen und von Schmerz ergriffenen Leibes zuschreiben, in welcher die berrlichen und feligen Manner ber Geift ihres Glaubens nicht lief?

47. Es hat also ber eingeborne Gott alle auf ihn eindringenden Schwächen unserer Leiden gelitten, aber hat sie gelitten in der Kraft seiner Natur, wie er auch in der Kraft seiner Natur, wie er auch in der Kraft seiner Natur geboren ist. Denn obschon er geboren ist, so bewahrte er doch die Natur seiner Allmacht in seiner Geburt. Denn obschon er nach dem Gesetze der Menschen geboren ist, so ist er doch nicht nach dem Gesetze der Menschen empfangen, da er in sich das Berhältniß des menschslichen Zustandes in der Geburt hat und doch ausserhalb des Berhältnisses des menschlichen Zustandes im Ursprunge.

<sup>1)</sup> D. b. in ber Empfängnig.

ftebt. Daraus folgt, daß er in Folge ber Schwäche unferes Leibes so im Leibe gelitten hat, daß er die Leiden unseres Leibes in ber Kraft seines Leibes 1) auf sich nahm. Und von diesem unseren Glauben gibt auch das Wort des Propheten Zengniß, da er fpricht: "Er trägt unfere Sünden und em= pfindet Schmerz für uns, und wir glaubten, daß er Schmerzen leibe und Schläge und Qual. Er ift aber verwundet worden wegen unferer Ungerechtigkeiten und schwach geworden wegen unserer Sünden."2) Es ist also eine irrige mensch= liche Auffaffung, wenn man glaubt, daß Diefer Schmer? empfinde, weil er leidet. Denn obschon er unsere Sunden trug, indem er nämlich den Leib unserer Sunde annahm, so sündigt er doch nicht. Er wurde nämlich gesendet in der Uhnlichkeit des sündhaften Fleisches, indem er im Fleische bie Sünden trug, aber die unfrigen. Und er empfindet Schmerz für uns, empfindet aber ben Schmerz nicht mit bem Gefühle unferes Schmerzes, weil er sowohl in ber Geftalt als Mensch erfunden worden, indem er den Leib bes Schmerzes an fich hat, aber nicht bie Natur hat, Schmerz zu empfinden, da sowohl seine Gestalt wie die eines Men= schen ist als auch der Ursprung nicht der eines Menschen ift, ba er aus ber Empfängniß bes beiligen Geiftes geboren ift. Deßhalb hat man von ihm geglaubt, baß er Schmerz leibe und Schläge und Qual. Er hat nämlich Knechtsge= stalt angenommen, und als Mensch aus ber Jungfrau geboren hat er uns auf die Meinung gebracht, bag ihm im Leiden der Schmerz von Natur zukomme. "Er ist aber verwundet worden", jedoch "wegen unserer Ungerechtigkeiten." Obschon er nämlich verwundet worden ist, so ist es boch nicht die Bunde seiner Ungerechtigkeit, und Alles, was er leidet, leidet er nicht für sich. Denn nicht für sich ift er als Mensch geboren worden, und nicht in seiner Verson ist er

<sup>1)</sup> In ber Kraft bes in seinem Leibe wohnenben Logos, Bgl. K. 23 Anm. 2) Is, 53, 4. 5.

ungerecht. Es gibt ber Apostel Zeugniß von der Ursache dieser Heilsordnung, indem er fagt: "Bittend an Christi Statt euch zu versöhnen mit Gott. Den, der keine Sünde kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht.") Da er nämlich die Sünde im Fleische durch die Sünde verurtheilen wollte, wurde er, obschon er der Sünde nicht theilhaftig war, selbst zur Sünde, das heißt, er wurde, indem er durch das Fleisch die Sünde im Fleische verdammte, obschon das Fleisch nicht kennend, doch für uns Fleisch; und deßhalb wurde er wegen unserer Angerechtigkeiten verwundet.

48. Übrigens kennt der Apostel in Christus das Zagen bes Schmerzes nicht. Denn ba er von ber Beilsordnung bes Leibens reben wollte, verfündete er fie im Gebeimniß ber Gottheit in den Worten: "Er vergab euch alle Gunben, indem er bie Sandschrift bes Urtheils gegen uns auslöschte, die uns entgegen war, indem er sie beseitigte und fie ans Rreuz heftete und sich bes Fleisches entäufferte, und er führte die Herrschaften und Mächte muthig einher und triumphirte über sie burch sich felbst." 2) Du glaubst also. baß iene Rraft bem verwundenden Ragel unterliege, und daß sie vom Schlage bes burchbringenben Nagels erschreckt fich in eine bes Schmerzes fähige Natur verwandelt habe? Aber der Apostel, welcher spricht, während Christus in ihm rebet, und ber an die Wirkung unseres Seils burch den Berrn erinnert, brudt ben Tob Christi in Diefer Weise aus, baß er sich bes Fleisches entäuffert und die Mächte muthig entehrt und über sie durch sich selbst triumphirt. Wenn in feinem Leiden ein Zwang ift und es nicht ein Geschent beines Seiles ift, wenn im Rreuze ber Schmerz bes Durchbohrens und nicht bas Anheften bes Urtheils ift, bas gegen bich ben Tob ausspricht, wenn im Tobe die Gewalt bes Tobes ist und nicht durch Gottes Macht die Beraubung des Fleisches ift, wenn endlich der Tod selbst etwas Anderes ift als eine

<sup>1)</sup> II. Ror. 5, 20. 21. — 2) Rol. 2, 13—15.

Entehrung ber Mächtigen, als Vertrauen, als Triumph, fo fcbreibe ibm Schwäche zu. wenn bort 3mang ift und Natur. 2) wenn bort Gewalt ift und Mißtrauen und Schmach. Menn aber bas im Gegentheil in Bezug auf bas Gebeimniß bes Leidens ausgesagt wird, was, frage ich, ift es für eine Wuth, ben Glauben ber apostolischen Lehre zu verichmähen, den Sinn der Gottesfurcht zu verändern und Das alles zur Schmach einer ohnmächtigen Natur zu verbreben. was sowohl Wille ift als auch Gebeimniß, was sowohl Macht ist als auch Vertrauen, als auch Triumph? Es ist burchaus ein Triumph, zur Kreuzigung gesucht zu werben, und da man sich barbietet, nicht ertragen zu werben, vor bem Tobesurtheil zu fteben, ba man später boch zur Rechten ber Kraft sitzen wird, mit Rägeln burchbohrt zu werben, aber für die Berfolger zu beten, Effig zu trinken, aber bas Geheimniß zu vollenden, unter bie Ungerechten gezählt zu werden, aber das Paradies zu schenken, am Solze erhöht zu werden, während die Erde zittert, am Kreuze zu hangen, während die Sonne und der Tag entfliehen, ben Leib zu verlaffen, aber bie Seelen in die Leiber guruckzurufen, als Tobter begraben zu werden, aber als Gott aufzuerfteben, im Menschen für uns alle Schwächen zu ertragen, aber als Gott in all Dem zu triumpbiren.

49. Es ift uns noch, wie die Häretiker glauben, eine wichtige und schwer wiegende Aussage der eingestandenen Schwäche übrig, zumal da sie aus dem Munde des Herrn selbst gekommen ist, als er sprach: "Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?"") Das muß man doch als den Ausdruck der höchsten Klage erkennen, daß er klagt, verlassen und der Ohnmacht anheim gegeben zu sein. Aber diese gewaltthätige Annahme einer gottlosen Auffassung, wie

2) Matth. 27, 46.

<sup>1)</sup> Benn Chriftus aus Zwang und in Folge feiner göttlichen Ratur ben Leiben und bem Tobe unterworfen ift.

sehr befindet sie mit jeder Gattung der Worte des Herrn sich in Zwiespalt, daß Der, welcher zum Tode eilt, daß Der, welcher durch denselben verherrlicht werden soll, daß Der, welcher nach demselben zur Rechten der Kraft sitzen soll, dei diesen so vielen Ursachen von Selizseiten gesürchtet haben sollte, zu sterben, und deshalb klagen sollte, er sei von seinem Gotte die zur Nothwendigkeit des Sterbens verlassen worden, da er, indem er in den Tod ging, in jenen selizien Zuständen sich befinden sollte!

50. Ja fogar diesen ihnen gleichsam vorbereiteten Weg gottloser Gesinnung schlagen die häretischen Geister ein, daß sie entweder wollen, Gott das Wort sei ganz und gar in der Seele des Leibes verschwunden, so daß nicht der nämliche Jesus Christus Menschenschn war, der auch Gottes Sohn war, 1) und daß entweder Gott das Wort sich verringert hat, indem es den Leib durch die Dienstleistung einer Seele belebt, 2) oder überhaupt der geborne Mensch nicht Ehristus war, weil in ihm das Wort Gottes nach Art des prophetischen Geistes gewohnt hat. 2) Aber der Irrihum dieser lächerlichen Berkehrtheit dehnt sich zu einer größeren gottlosen Vermessenheit aus, daß Iesus Christus vor seiner Geburt aus Maria nicht Ehristus sei, indem nicht geboren wurde, der war, sondern er damals zuerst zur Geburt den Ansang machte. Siebei wird auch noch diese Entstellung hinzugesügt, daß Gott das Wort wie irgend ein Theil der Kräfte Gottes gleichsam in einer ununterbrochenen Strecke

<sup>1)</sup> Nach tatholischer Lehre ift Jesus Chriftus in einer Berson (hapostatischer Bereinigung) zugleich Menschensohn und Gottes Sohn, was nach ben in biesem Rapitel angeführten häretischen Lehren nicht ftattfinden könnte.

<sup>2)</sup> Nach ber Lehre bes Apollinaris, daß Chriftus teine menschliche Seele gehabt habe, sondern daß in seinem menschlichen Leibe fatt der menschlichen Seele Gott Sohn gewohnt habe. Nach Constant war Arins Urheber bieset Lehre.

3) Nach der Lehre des Ibotinus.

sich ausgebehnt und jenen Menschen, ber von Maria ben Anfang nahm, bewohnt und mit den Kräften des göttlichen Wirkens ausgerüftet habe, 1) der jedoch durch die Bewegung und Natur seiner eigenen Seele lebt.

51. Durch biese spitkfindige und verderbliche Lehre ge= rathen sie in ben Irrthum, daß entweder Gott bas Wort zur Seele bes Leibes burch eine Beranberung ber fich fchmadenben Ratur geworben und bas Wort Gott gu fein aufgehört habe, ober wieber nur in einer äufferen und losgetrennten Natur in dem nur durch das Leben der bewegenden Seele beseelten Menschen bas Wort Gottes, bas beißt gleichsam eine gewiffe Macht ber ausgebreiteten Stimme gewohnt hat und fo in jeder Weise der gottlosesten Auffassung der Weg gebahnt wird, baß entweder Gott bas Wort sich zur Seele verringert habe und nicht Gott bas Wort geblieben fei ober überhaupt Christus por ber Geburt aus Maria nicht gewesen sei, weil Jesus Christus als Mensch von gewöhnlicher Seele und gewöhnlichem Leibe nur jenen seinen Anfang habe, burch ben er Mensch zu sein begann, ben bie Macht bes nach auffen verbreiteten Wortes zur Kraft ber Werke gestärkt babe, ber jett, nachdem die Ausbehnung wieder zusammengeschrumpft. vom Worte Gottes verlaffen ausrufe: "Gott, mein Gott. warum haft bu mich verlaffen?" ober wenigstens damals. ba er zur Seele bes Leibes aus ber Natur bes Wortes Gottes verwandelt wurde, sich des väterlichen Beistandes in Allem erfreute und jett besselben entbebrend und bem Tode anheimgegeben über seine Verlassenheit klagt und über ben sich beschwert, ber ihn verläßt, so daß in jeder Weise bem Glauben, wenn er sich hintergeben läßt, eine verhängnigvolle Gefahr bereitet wird, wenn man entweder glaubt. daß in Gott dem Worte durch die Klage die Schmäche ber Natur zu erkennen gegeben werbe, ober wenn er ganz und gar nicht Gott bas Wort gewesen sein follte. wenn

<sup>1)</sup> Rach ber Lehre bes Sabellius. Bgl. B. 1 R. 16.

Christus Jesus nur durch die Geburt aus Maria seinen Ursprung hat.

- 52. Aber mitten unter biesen gottlosen und unhalt= baren Ansichten kennt ber Glaube ber Kirche, eingeweiht in Die Lehren ber Apostel, in Christus Die Geburt, weiß aber Nichts von einem Anfang. Er kennt die Geilsordnung, weiß aber Nichts von Theilung. Er theilt nicht 1) Christus Jesus, to daß nicht Sejus felbst Christus mare, und er scheibet nicht den Menschensohn vom Sohne Gottes, damit nicht etwa der Sohn Gottes nicht auch als Menschensohn aufgefaßt würde. Er läßt ben Sohn Gottes nicht im Menschensohne aufgehen. Und er trennt Christum, bessen gewebtes Oberkleid ungetrennt ist, nicht durch einen dreitheiligen Glauben, so daß er Jesum Christum sowohl in das Wort als auch in die Seele als auch in ben Leib theilte, und nicht wieder so, daß er Gott das Wort sowohl in der Seele als auch im Leibe aufgeben ließe. Das Ganze ist ihm Gott bas Wort, bas Ganze ift ihm ber Menfch Chriftus, indem er bas allein im Gebeimniß seines Bekenntnisses bewahrt. weber Chriftum für etwas Anderes zu halten als Jesum noch von Jesus etwas Anderes zu lehren als von Christus.
- 53. Mir ist aber wohl bekannt, was der Schwäcke menschlicher Einsicht die Herrlichkeit des himmlischen Gebeimnisses für Schwierigkeiten bereite, daß wir das nicht leicht entweder in Worten aussprechen oder im Urtheil unterscheiden oder auch im Geiste umfassen können. Da aber der Apostel weiß, es sei für die irdische Natur sehr schwerzu erreichen, daß wir die Wirksamkeit der göttlichen Dinge mit unserm Urtheile begreifen, wie wenn dieses zur Einssicht um so schärfer wäre, je mächtiger Gott zur Aussührung

<sup>1)</sup> Nach ber Conjectur Conftants: non partitur für: non patitur. Jesus heißt ber Heiland als Menichensohn, Chriffus als Sohn Gottes.

ift. 1) fo schreibt er an ienen seinen im Glauben rechtmäßigen Sohn, ber von Kindheit auf fich mit den heiligen Schriften befante, wie folgt: "Wie ich bich ermahnt habe, zu Ephefus zu verweilen, als ich nach Macedonien ging, damit bu Gi= nigen einschärftest, nicht anders zu lehren und nicht auf Kabeln und endlose Geschlechtsregister zu achten. Die mehr Streitfragen veranlaffen als abttliche Erbauung im Glauben."2) Er verbietet. daß man von Geschlechtsregistern handle und Kabeln berühre, die zu endloser Streitigkeit führen. Die göttliche Erbanung aber beruhe auf bem Glauben. 3) bamit er ein Maß menschlicher Ehrfurcht in ber gläubigen Verehrung ber Allmacht Gottes festsetze und nicht unsere Ohnmacht so weit zu reichen suche. daß sie Das burchschaue, wodurch die Ratur ber Einficht geschwächt wird. 4) Wenn bei Denen. Die in die Belle ber Sonne schauen, Die angespannte Sehkraft erstarrt, so bak, wenn einmal bas Auge mit angestrengtem Blicke nach bem Quell bes ftrablenden Lichtes eifriger forscht, die Natur ber Augen bis zum Erlöschen bes Gesichtssinnes gebracht wird, und daß man burch bie Bemühung, beffer zu sehen, babin gelangt, baß man gar nicht fieht, was muffen wir in göttlichen Dingen und bei ber Sonne ber Gerechtigkeit erwarten? Werben nicht Die, welche zu weise sein wollen, in Thorheit fallen? Wird nicht selbst jenes scharfe Licht ber Einsicht von ber Blindbeit schwachsinniger Thorbeit ergriffen werden? Denn nicht wird eine niedrigere Ratur eine vorzüglichere Ratur ergründen. und nicht unterliegt menschlicher Auffaffung ein himmlisches Verhältniß. Es wird sich nämlich Alles innerhalb bes Zustanbes ber Schmäche befinden, mas einem ohnmächtigen

<sup>1)</sup> Couftant spricht die Muthmaßung aus, es seien biese und bie folgenden Worte gegen Ennomius gerichtet, ber fich ruhmte, in göttlichen Dingen Alles wiffen.

<sup>2)</sup> I. Tim. 1, 3, 4,

<sup>3)</sup> Man erganze: fagt er.

<sup>4)</sup> Nach einigen Sanbichriften : "was feiner Natur nach nicht burchschaut werben tann."

Bewußtsein unterworfen ift. Es ist alfo über ben menichlichen Geift die Macht Gottes erhaben, und wenn zu biefer bie Schwäche sich auszudehnen fucht, wird sie noch schwächer gemacht werden, indem fie felbst Das verliert, was fie im Besitze hat, indem die Natur der himmlischen Dinge mehr Macht hat, sie zu entfräften, weil dieselbe beren ganzes Beftreben, indem fie biefelbe zu erreichen fucht, wirfungslos macht, ba sie über beren Gesichtstreis hinausreicht. Wie man also die Sonne so feben muß, daß man sie feben fann. und ihr Licht in fo großer Quantität aufgenommen werben muß, als Zugang hat, damit wir nicht, wenn wir mehr erwarten wollen, noch weniger erreichen, als wir können, so muß man auch bas himmlische Verhältniß bis zu bem Grabe zu versteben suchen, als es uns gestattet, es zu versteben, in so weit es erwarten, 1) in so weit es sich uns bargeboten hat, es zu erfassen, bamit wir nicht, wenn wir mit einer mäßigen Gewährung uns nicht begnügen, auch bas Bewährte verlieren. Es gibt also in Gott Etwas, was begriffen werben fann, es gibt gewiß Etwas, wenn bu beinen Wunsch nur auf bas Mögliche richtest. Wie nämlich an ber Sonne Etwas ift, mas man fieht, wenn man nur Das zu sehen verlangt, was man sehen kann: man aber auch Deffen verluftig wird, was man feben fann; wenn man nach Dem ftrebt, was man nicht feben fann, fo fann man auch in ben göttlichen Dingen Etwas begreifen, wenn man nur begreifen will. was man begreifen kann. Wenn bu aber beine Hoffnung über bas Mögliche hinaus ausbehnst, so wird bir auch. was dir möglich gewesen mare, zur Unmöglichkeit werben.

54. Ich werde noch nicht das Geheimnis jener zeitlosen Geburt berühren. Dieser Abhandlung gebührt ihre eigene Stelle. Indessen handle ich vom Geheimnis des

1) Rach anberer Lefeart : ihm nachftreben.

<sup>2)</sup> Bon ber zeitlofen Geburt bes Sohnes wird gehandelt im

angenommenen Fleisches. Ich wende mich jett an jene Er= forscher ber himmlischen Geheimnisse, sie mögen bas Ge= beimnik bes nach ihrer Natur 1) aus ber Jungfrau ge= bornen Christus aussprechen. Woher werden fie die Em= pfängniß ber Jungfrau erklären? Woher bas Gebären ber Jungfrau? Was werden sie hier für einen Grund ber Anfänge in der Zeugung, was für eine in der inneren Rammer bes mutterlichen Bergens stattgefundene Bilbung annehmen? Woher ber Leib und woher ber Mensch? Hierauf bann, mas foll es bedeuten. baf ber Menschensohn vom Simmel berabgestiegen ift und im Simmel bleibt? Denn es kommt nach ben leiblichen Berhältnissen nicht bem Räm= lichen zu. berabzusteigen und oben zu bleiben. Denn bas Eine bavon ist eine Beränderung im Weggeben, bas Undere eine Unveränderlichkeit im Bleiben. Er wimmert als Kind. aber er ist im Simmel. Er wächst als Anabe, aber er verbarrt als Gott in seiner Külle. Wenn er aber dabin sich erhebt, wo er zuvor war, und wenn Der herabsteigt, welcher oben bleibt, mit welcher Fassungskraft menschlicher Einsicht wird er fich erfaffen laffen? Denn ber Berr fagt: "Wie! wenn ihr ben Menschensohn hinauffahren sehen werbet, wo er zuvor war?"2) Es fuhr der Menschensohn hinauf, wo er zuvor war, und welche Fassungstraft wird bas begreifen? Es stieg vom Simmel ber Menschensohn berab, ber

zwölften Buche, besonbers bei Befämpfung bes arianischen Lehrfates: Er war nicht, bevor er geboren wurde.

<sup>1)</sup> Secundum naturam suam. Ich habe gezweifelt, ob ich suam mit "ihrer" ober "seiner" überseigen sollte. Da Maria eine Isozóxos ist und der Name Christins sich auf die göttliche Natur dezieht, so ließe sich wohl sagen, das Christins nach seiner göttlichen Natur auß Maria geboren sei. Da aber Hilarins hier von der zeitlichen Geburt der menschlichen Natur spricht, so balte ich es doch sir wahrscheinlicher, daß bet "naturam suam" an die menschliche Natur gedacht habe, wie sie auch den Häreritern zukommt.

<sup>2) 304. 6, 63.</sup> 

im Himmel ist, und welche Geisteskraft wird das erreichen? "Das Wort ist Fleisch geworden." Welche Worte werden das aussprechen? Es wird das Wort Fleisch, das heißt Gott Mensch, und Der, welcher Mensch ist, ist im Himmel, und der Gott ist, ist vom Himmel. Es fährt auf, der herabstieg, aber er steigt herad, ohne heradzusteigen. Erist, der er war, und war nicht, was er ist. Wir durchgehen die Vorgänge, und es sehlt uns die Erstärung; wir sehen die Erstärung und begreifen die Vorgänge nicht. Aber wir werden Christus Jesus sowohl, wenn wir ihn in dieser Weise begreifen, erkennen, als auch, wenn wir ihn mehr zu begreifen wähnen, ihn nicht erkennen.

55. Wie groß ift aber jenes Geheimnis ber Worte und Thaten, daß Christus weint, und daß in Folge ber Seelenangst Thranen aus seinen Augen fliegen? Woher nimmt seine Seele diese Gebrechen, daß düstere Traurig= keit Thränen aus seinem Leibe lockt? Und welche Bitterkeit bes Lebens, welch unerträglicher Schmerz hat ben vont Simmel herabsteigenden Menschensohn zu Thränen gerührt? Was foll es ferner sein, was in ihm geweint bat? Gott bas Wort, ober die Seele feines Leibes? Denn obichon Die Thränen eine leibliche Berrichtung find, fo läßt boch eine gewiffe Traurigkeit ber Seele unter Dienstleistung bes Leibes gleichsam als Schweiß fie bervorbrechen. Was foll er bann gum Weinen für einen Grund haben? Ermeift er bem gottlofen und blutbeflecten Berufalem, bem Richts begegnen konnte, mas für ben Mord so vieler Propheten und Apostel und den Tod seines Herrn selbst eine genügende Strafe gewesen ware, die verdiente Ehre ber Thranen? Und empfindet er, wie man das Ungliick menschlicher Todes= fälle beweint, fo auch Schmerz über die Unfälle diefes ver= lornen und hoffnungslosen Volkes? Und was, frage ich. ist bas für ein Gebeimniß bes Weinens? Es weint bie

<sup>1)</sup> Bgl. ben Schluß bes vorhergehenden Rapitele. Silarius' ausgew. Schriften.

Seele, welche traurig ist. Aber hat etwa diese die Propheten gesendet? Sat diese so oft seine Sühnlein versammeln und unter dem Schatten ihrer Flügel bedecken wollen?') Es ist aber Gott das Wort nicht dem Schmerze zugänglich, noch der Geist den Thränen. Aber auch auf die Seele paßt es nicht, daß sie vor dem Leibe?) Etwas gethan habe. Und doch unterliegt es keinem Zweisel, daß Jesus Christus in Wahrbeit geweint hat.

56. Mit ben gleichen mahren Thränen ift auch Lazarus beweint worden. Und ich frage zuerst, was an Lazarus beweint werbe. Doch nicht der Tob, ber nicht zum Tobe ift, sondern zur Ehre Gottes! Es fagt nämlich ber Herr: "Diefe Krankbeit ift nicht zum Tode, fondern zur Ehre Gottes. Damit der Sohn Gottes durch ihn verherrlicht werde." 3) Der Tod also, ber die Urfache ber Verberrlichung Gottes ift. brachte nicht die Traurigkeit in den Thränen mit sich. Aber nicht einmal darin lag eine Nothwendigkeit zu weinen. daß er bei bem Tode des Lazarus nicht zugegen gewesen war. Denn er fagt felbst beutlich: "Lazarus ift gestorben, und ich freue mich um euretwillen, daß ich nicht bort war, damit ihr glaubet." 4) Seine Abwesenheit gab alfo feine Beranlaffung zu weinen, ba fie ben Glauben ber Apostel beförderte, weil das Wiffen göttlicher Kenntniß in der Abwesenheit den Tod des Kranken verkundet hatte. Es ist also keine Nothwendigkeit bes Weinens vorhanden, und boch murbe geweint. Und boch frage ich, wem muß jenes Weinen zugeschrieben werben? Gott ober ber Seele oder dem Leibe? Aber der Leib hat für sich allein

3) 30b. 11, 4, - 4) Cbd. B. 14, 15.

<sup>1)</sup> Matth. 23, 37. Die menschliche Seele Chrifti allein mar ber Sitz ber Thränen. Nicht biese aber wollte die Kinder Fraels schützen, sondern die Gottheit in Christus. Der aber weint und biese Worte spricht, ist der Nämliche.

<sup>2)</sup> Man tann ber menschlichen Seele in Chrifins vor ihrer Berbindung mit bem Leibe feine Thätigkeit zuschreiben. Die menschliche Seele Chrifti bestand eben vor dieser Verbindung noch gar nicht und konnte baber auch bie Propheten nicht senden.

teine Thränen, ba er fie bei bem Schmerze ber trauernben Seele vergießt. Noch viel weniger aber ist es der Fall, daß Gott geweint hat, der in Lazarus verherrlicht werden foll. Es ftimmt aber nicht zusammen, baf bie Geele 1) ben Pazarus aus dem Grabe rufe, und daß durch den Befehl und die Thätigkeit der mit dem Leibe enge verbundenen Seele in ihren tobten Leib bie aus ihm bereits losgetrennte Seele zurudgerufen werbe. Empfindet Der Schmerz, welcher ver-herrlicht werden soll? Weint Der, welcher lebendig machen will? Nicht ift es Sache Dessen, der lebendig machen soll, zu weinen, noch Deffen, ber verherrlicht werben foll, Schmerz zu empfinden, und boch macht lebendig, ber sowohl geweint als auch Schmerz empfunden bat. 2)

57. Nicht weil uns der Mangel nöthigt, oder weil wir die Aussprüche nicht kennen, erwähnen wir von Bielem Weniges, sondern damit eine vollendete Darlegung burch ein meniger weitschweifiges Berfahren sich empfehle. Der Berr vollbringt und thut, was man trot dem Wissen nicht weiß, was man wohl weiß, und was doch unbekannt ist, indem fowohl die Dinge Wahrheit sind als auch die Kraft Geheimniß ift, 8) wie wir auch aus feinen folgenden Worten beutlich zeigen werben: "Deghalb liebt mich ber Bater, weil ich meine Seele ) lasse, um sie wieber zu nehmen.

<sup>1)</sup> Nicht die menschliche Seele, sondern die göttliche Allmacht in Chriftus hat den Lazarus von den Todten erweckt. 2) Coupant macht auf diese Stelle ausmerksam und sagt, daß aus ihr folge, Hilarius habe der Person Christi keineswegs bas Empfinden bes Schmerzes abgesprochen.
3) Wir bemerten an ben Thaten Chrifti wohl die Thatfachen,

begreifen aber nicht bie fie wirkenbe Rraft.

<sup>4)</sup> Animam meam wird souft durch "mein Leben" liberjest. Diese Ubersetzung wärde aber der Auffassung des heiligen Hilarins widersprechen. Daber entschloß ich mich, anima in vor-liegender Stelle durchaus mit "Seele" zu kibersetzen, wenn un auch mit dem deutschen Sprachgebrauch manchmal nicht recht harmoniren will.

Niemand nimmt sie von mir, sondern ich laffe fie aus mir selbst. Ich habe die Macht, sie zu laffen, und habe die Macht, sie wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich vom Bater empfangen." 1) Er läßt feine Seele aus fich felbst. 3ch frage nun, wer fie laffe. Denn wir zweifeln nicht, baf Chriftus Gott bas Wort ift, und es ift uns wiederum mobl bekannt. baf ber Menschensohn aus Seele und Leib bestanden habe, da der Engel dem Joseph gegenüber es bestätigt: "Steh auf und nimm bas Rind und seine Mutter und geh in das Land Ifrael; benn es find geftorben, Die bem Rinde nach ber Seele ftrebten." 2) 3ch frage alfo : Wem gehört diefe Seele an, bem Leibe ober Gott? Wenn bem Leibe, welche Macht hat ber Leib, ber durch die Be= wegung ber Seele zum Leben befeelt wird? Dann fragen wir, ob der Leib irgend ein Gebot erhalten hat, 3) ba er ohne die Seele unbeweglich und todt ift. Wenn aber Jemand glauben follte, daß Gott bas Wort feine Seele laffe. um sie wieder zu nehmen, so möge er zeigen, daß Gott das Wort gestorben sei, das heißt, daß es ohne Empfindung und Leben nach Art eines tobten Leibes mar, ba es wieder seine Seele, um zu leben, angenommen hat, um burch biefelbe wieder belebt zu werden.

58. Es wird aber auch Gott kein Vernünftiger eine Seele zuschreiben, obschon häufig geschrieben steht, daß die Seele Gottes die Sabbate und die Neumonde hasse und auch an Einigen Wohlgefallen sinde. S Es pflegt Das vielmehr in jenem Sinne erwähnt zu werden, in welchem auch Hände, Augen, Finger, Arm und Herz dem unleibesichen Gotte zugeschrieben werden. Denn da ein Geist nach dem Ausspruch des Herrn nicht Fleisch und Beine hat, ho passen sier Den, welcher ift und sich nicht ändert, zu seise

1) Joh. 10, 17. 18. — 2) Matth. 2, 20.

4) 3f. 1, 14. - 5) Ebb. 42, 1. -- 6) Ent. 24, 39.

<sup>3)</sup> Benn nämlich Chriftus in ber furz vorber angefilhrten Stelle Joh. 10, 18 fagt: Dieß Gebot habe ich vom Bater empfangen.

nem festen Bestande feine Glieder leiblicher Theile, sondern die einfache und selige Natur bleibt ein einziges Ganzes, das Alles ist. Nicht also wird Gott nach Art der Leiber burch ben Dienst einer inneren Seele gum Leben befeelt. sondern er lebt als sein eigenes Leben.

- 59. Und wie läft er feine Seele ober nimmt er bie ae= laffene wieder? Der wie verhält es fich mit biefem Gebote? Gott läßt fie nach bem Bisherigen weber zum Tobe. noch nimmt er sie wieder zum Leben. Aber es hat auch der Leib nicht das Gebot, fie wieder zu nehmen, weil er fie auch nicht durch sich wieder nimmt. Es ist nämlich vom Tempel feines Leibes gefagt: "Berftoret biefen Tempel, und ich werbe ihn nach brei Tagen wieder aufbauen." 1) Es baut alfo Gott den Tempel seines Leibes wieder auf. Und wer läßt die Seele, um fie wieder zu nehmen? Denn ber Leib nimmt sie nicht aus sich, sondern wird durch Gott wieder aufgebaut. Es wird aber wieder aufgebaut, was tobt ift, und es läßt die Seele nicht, mas lebt. Gott ist alfo meder gestorben noch begraben worden, und doch hat er gesagt: "Denn indem fie die Salbe über meinen Leib ausgoß, bat fie es zu meinem Begräbniß gethan." 2) Daß fie über feinen Leib ausgegoffen wurde, ist zu seinem Begräbniß geschehen, und es ist nicht das Nämliche, daß er es sei, und daß es sein Leib sei, b und es ist nicht ein und Dasselbe, daß es zu feinem Begräbniß geschehe, und daß sein Leib gefalbt werde, und es stimmt nicht aufammen, baß es fein Leib fei, und daß er begraben werde.
- 60. Aber das Berftandniß des göttlichen Geheimniffes besteht barin, ben als Gott zu erkennen, ben man als Menschen erkennt, ale Menschen aber zu erkennen, ben man als

<sup>1)</sup> Joh. 2, 19. — 2) Matth. 26, 12. 3) Es ift ein Unterschied, ob es heißt, es sei zu feinem Begräbniß geschehen, ober zum Begräbniß seines Leibe s.

Gott erkennt, Jesum Christum nicht zu theilen, weil das Wort Fleisch geworden ist, nicht zu glauben, daß der begraben worden sei, von dem man weiß, daß er auserweckt habe, nicht zu zweiseln, daß der auserweckt habe, von dem man nicht in Abrede zu stellen wagt, daß er nicht begraben worden sei. Denn Jesus Christus ist begraben worden, weil er auch gestorben ist. Gestorben aber ist, der auch, im Begriffe zu sterben, gesprochen hat: "Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen ?"" Das hat aber Der gesprochen, der auch gesagt hat: "Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du bei mir im Paradiese sein,"" der auch, indem er das Paradies versprach, mit lauter Stimme ausgerusen hat: "Bater, in deine Hände empsehle ich meinen Geist" 4) und, indem er das sprach, verschied.

61. Wenn ihr nun Christum entweber in brei Theile theilt, in das Wort, die Seele und den Leib, oder den ganzen Christus, Gott das Wort, zu einem bloßen Menschen von gemeinem Geschlechte verkleinert, so enthüllt uns dieses große Geheimniß der Gottseligseit, bas im Fleische geoffenbart worden ist, welchen Geist nämlich Ehristus aufgegeben und wer in die Hände des Baters seinen Geist empsohlen, und wer im Baradiese am nämlichen Tage gewesen, und wer Mage geführt habe, daß er von Gott verlassen werde. Denn die Klage über Berlassenheit ist eine Schwäche des Sterbenden. Die Verheissung des Paradieses aber ist das Keich des lebenden Gottes. Das Empsehlen des Geistes ist eine Zuversicht des Empsehlenden, das Übergeben des Geistes ist ein Scheiden des Sterbenden. Ich frage also: Wer stirbt? Der nämlich, der den Geist aufgibt. Wer

2) Matth. 27, 46. — 3) Lut. 23, 43. — 4) Ebb. B. 46.

5) I. Tim. 3, 16.

<sup>1)</sup> Begraben zu werben fam Chrifto vermöge seiner menschlichen Natur zu, nicht nach seiner göttlichen, vermöge welcher er von ben Tobten auserstanden ist.

gibt ferner ben Geist auf? Gewiß doch, der dem Vater seinen Geist empschlen hat. Und wenn der Nämliche, der ihn empschlen hat, zugleich, indem er den Geist aufgab, gestorben ist, so frage ich, ob der Leib die Seele empschle, oder Gott die Seele des Leibes? Denn es ist nicht zweiselhaft, daß durch den Geist häusig die Seele bezeichnet werde, und zwar schon deßhalb nicht, weil Jesus, da er im Begriffe zu sterden war, seinen Geist aufgab. Sollte also Jemand meinen, daß man annehmen müsse, es werde die Seele vom Leibe empschlen, sie, die lebende, von dem, der aufgelöst werden soll, sie, die ewige, von dem, der verwesenstoll, sie, die besteht, von dem zu erweckenden, so unterliegt es teinem Zweisel, daß der Rämliche dem Bater den Geist empschlen hat, der auch am nämlichen Tage mit dem Ränsber im Baradiese gewesen ist. Ich frage nun, ob Der, welcher ins Grab aufgenommen wurde, im Paradiese gewohnt habe, oder ob Der, welcher im Paradiese sich aufsbielt, gestagt habe, er sei von Gott verlassen worden?

62. Es ift nämlich ein und derselbe Herr Jesus Christus. das Fleisch gewordene Wort, der sich selbst durch Das alles bezeichnet, der, mährend er ausspricht, daß er im Tode verlassen werde, Mensch ist, mährend er aber Mensch ist, im Baradiese als Gott herrscht; indem er ferner im Baradiese herrscht, dem Vater als Sohn Gottes seinen Geist empfiehlt, den dem Vater empfohlenen Geist aber als Menschenschliedt, den dem Bater empfohlenen Geist aber als Menschenschliedt, den dem Bater empfohlenen Geist aber als Menschenschliedt, den Tode aufgibt. Warum machen wir das Gedeinniß zu einer Schmach? Du hörst ihn klagen, das Ger im Tode verlassen, daß er im Paradiese herrsche, weil er Gott ist. Warum halten wir bloß an Dem, was er zum Verständniß seines Todes zu uns gesprochen hat, zum Zweck der Gottlosigkeit sest und schweigen von Dem, was der

<sup>1)</sup> Deus corporis animam. Einige Drudausgaben haben animam weggelaffen.

Nämliche zum Nachweis seiner Unsterblichkeit ausgesagt hat? Wenn dieses Wort und diese Rede vom Nämlichen kommt, indem er sowohl klagt, daß er verlassen sei, als anch ausspricht, daß er herrsche, mit welcher Art des Unglaubens theilen wir unseren Glauben, daß nicht der Nämliche in der nämlichen Zeit gestorben ist, der auch herrscht, da Sendersselbe von sich Beides bezeugt hat, sowohl indem er seinen Geist aufgab? Wenn also der Nämliche, der seinen Geist aufgab? Wenn also der Nämliche, der seinen Geist empfiehlt und ausgibt, sowohl herrschend stirbt als auch gestorben herrscht, so finsen wir im Geheimniß des Menschensohns und Gottessohns, daß sowohl der Serrschende stirbt als auch der Sterbende berrscht.

- 63. Es weiche also jeder gottlose Unglaube, dem das göttliche Geheimniß verschlossen ist, ber nicht weiß, daß Chriffus nicht für fich weine, fondern für uns, fo bag für Die Wahrheit bes angenommenen Menschen felbst auch Die angenommene Regung ber menschlichen Gewohnheit Zeugniß gab, ber nicht weiß, daß Christus nicht für sich stirbt fondern für unser Leben, so daß durch den Tod des un= fterblichen Gottes bas Leben ber Sterblichen erneuert wirb. ber nicht begreift die Rlage eines Berlaffenen und die Zuversicht des Berrschenden, so daß, weil Gott herrscht und weil er klagt, daß er sterbe, sowohl ber gestorbene Mensch als auch der herrschende Gott uns begreiflich erscheint. Denn fein Anderer ift ber Sterbende und ber Berrichende. fein Anderer, ber ben Beift empfiehlt und ber ben Beift aufaibt, und kein Anderer ift der Begrabene und ber Auferstehende, und Giner ift es, ber berabsteigt und auffährt.
- 64. Vernimm hiebei den nicht durch den Sinn des Fleisches, sondern durch das Geschenk des Geistes unterzichteten Glauben der apostolischen Lehre, da er zu den Griechen, welche Weisheit, und zu den Juden, welche Zeichen verlangen, spricht: "Wir aber predigen Christum Jesum den Gekreuzigten, der den Juden ein Aergerniß, den Heiden

aber eine Thorheit ift, ben Berufenen felbst aber, Juden und Griechen, Chriftum Jesum, Gottes Kraft und Gottes Weisbeit." 1) Ift Chriftus getheilt, daß ein Anderer Jefus ber Gekreuzigte, ein Anderer Chriftus als Gottes Rraft und Weisheit ist? Das ift aber den Juden ein Argerniß und ben Beiben eine Thorheit, uns aber ift Chriftus Jefus Gottes Kraft und Gottes Weisheit, aber eine Weisheit, Die von ber Welt nicht erkannt und von den Klugen der Welt nicht begriffen worden ift. Und wie wenig sie begriffen worden ift, lerne aus ben Worten bes nämlichen feligen Apostels: "Aber wir reben Gottes Weisheit, Die im Geheimniß verborgen ift, die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeiten gu unserer Berrlichkeit, Die keiner von ben Fürsten biefer Welt erkannt hat. Denn wenn fie biefelbe erkannt batten, murben fie ben Berrn ber Berrlichkeit niemals gekrenzigt haben." 2) Ift alfo bem Apostel unbefannt, bag biefe Beisheit Gottes im Geheimniß verborgen fei und die Fürften ber Welt fie nicht kennen? Doer theilt er Christum, daß ein Anderer ber Herr ber Majestät, ein Anderer der gekreuzigte Jesus ift? Aber er widerspricht dieser gang thörichten und gottlosen Meinung mit ben Worten: "Denn ich habe mir vorgenommen, Richts unter euch zu wiffen, als Chriftum Jefum, und zwar ben Gefreuzigten." 3)

65. Etwas Anderes weiß der Apostel nicht, und er nimmt sich nicht vor, etwas Anderes zu wissen. Wir aber, die wir von schwachem Geiste und schwächerem Glauben sind, zerreissen, theisen, verdoppeln Christum Jesum, willkürlich die Geheinmisse behandelnd, Berkleinerer des vers borgenen Geheinmisses. Denn ein Anderer ist uns der gekreuzigte Christus, ein Anderer die Weisheit Gottes, ein Anderer der Begrabene, ein Anderer der Hinabsteigende, 4)

<sup>1)</sup> I. Kor. 1, 23. 24. — 2) Sbb. 2, 7, 8. — 3) Sbb. B. 2.
4) Der in die Borbölle hinabsteigende, welchen Beisatz einige handschriften auch haben. Ferner setzen zwei handschriften noch hinzu: "und ein Anderer ift der Anffahrende." Nach der

ein Anderer der Menschensohn, ein Anderer der Sohn Gottes. Dhne einzusehen, lehren wir, und ohne zu wiffen, beschuldigen wir, und bie Aussprüche Gottes suchen wir als Menschen zu verbeffern und wollen uns nicht dem Glauben bes Apostels anschließen, welcher alfo schreibt: "Wer wird Die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ift es, ber fie rechtfertiat; wer ift es, ber sie verdammt? Chriftus, ber gestorben ift, ja ber auferstanden ift, ber zur Rechten Gottes ift. ber auch für uns fleht." 1) Fleht ein Anderer für uns, als ber zur Rechten Gottes ift? Der ift Der, welcher zur Rechten Gottes, nicht auch Der, welcher auferstanden ist? Ober ist Der, welcher auferstanden ist, nicht zugleich ge= ftorben? Der verbammt Der nicht zugleich, der geftorben ift? Ober ist Der, welcher verdammt, nicht zugleich ber Gott, welcher rechtfertigt? Trennen wir alfo, wenn es möglich ift. vom rechtfertigenden Gotte ben verbammenben Chriftus, vom verdammenden Chriftus den geftorbenen Chriftus, vom gestorbenen Chriftus ben zur Rechten fitenben Christus, ber für uns bittet. Wenn alfo Das alles ber eine Chriftus ift und nicht ein Anderer ber gestorbene Christus ift, ein Anderer der begrabene, oder ein Anderer, ber in die Solle hinabsteigt, und ein Anderer, ber in den himmel auffährt, gemäß jenen Worten bes Apostels: "Was heißt aber: "Er ist binaufgestiegen" anders, als baffer binab= gestiegen ift in Die Tiefen der Erbe? Der hinabstieg, ber ift es auch, ber hinaufstieg über alle himmel, um Alles zu erfüllen,"2) wie weit haben wir in unserer gottlofen Un= wiffenheit und Fafelei es gebracht, daß wir meinen, es könne Das, mas im Geheimniß Gottes verborgen ift, von uns erklärt werden? "Der binabstieg, der ist es guch, ber

tatholischen Lebre ift ein und berselbe Chriftus, ber in biesen verschiebenen Richtungen thätig ift. Rur die Hareiter theilen ihn, wie R. 61 gesagt ift, in brei Theile, nämlich Bort, Seele, Leib.

<sup>1)</sup> Rom. 8, 33, 34. - 2) Epbef. 4, 9, 10,

binaufstieg." Unterliegt es einem Zweifel, daß Jesus Chriftus als Mensch von den Todten auferstand, über alle Himmel hinaufstieg und zur Rechten Gottes ift? Wird man fagen, daß ber Leib in Die Solle hinabgeftiegen fei, ber im Grabe lag? Wenn also, der hinabstieg, es auch ift, der hinaufstieg, und man auch nicht glaubt, daß der Leib in die Solle binabgeftiegen, und es feinem Zweifel unterliegt, baß ber von den Todten erstandene Leib in den himmel aufgeftiegen fei, mas ift uns hier für ein Glaube übrig gelaffen, auffer ber eines verborgenen und ber Welt und ben frurften ber Welt unbekannten Bebeimniffes, baf, ba es Giner und Derfelbe ift, der binabstieg und hinaufstieg, Einer auch für uns Jesus Christus ist, Gottes Sohn und Menschenfohn und Gott das Wort und Fleisch als Mensch, ber gelitten hat und gestorben ist und begraben wurde und auferstand und in den Simmel aufgenommen murbe und zur Rechten Gottes fitt, und in fich als Ginem und Demfelben in Folge ber Beilsordnung und Ratur, in ber Geftalt Gottes und in der Anechtsgestalt sowohl ohne irgend eine Theilung feiner Person Die Eigenschaft hat, bag er Mensch ift, als auch ohne Trennung, daß er Gott ift?

66. Indem also der Apostel den Glauben unseres unvorsichtigen und unwissenden Urtheils zu belehren sucht, hat er in folgender Weise das Geheimniß dieses Bekenntnisses ausgesprochen: "Denn obschon er gekreuzigt worden ist aus Schwäche, so lebt er doch aus der Araft Gottes.") Da er nämlich lehrte, daß der Menschensohn Gottes Sohn sei, der, da er in Folge der Heilsordnung Mensch war, doch vermöge der Natur Gott blieb, sagte er, daß der Nämeliche aus Schwäche gekreuzigt worden sei, der aus der Kraft Gottes lebe, so daß, da die Schwäche vorhanden wäre in Folge der Knechtsgestalt und die Natur in Folge der Gestalt Gottes bliebe, auch von dem, der Anechtsgestalt angestalt Gottes bliebe, auch von dem, der Anechtsgestalt anges

<sup>1)</sup> II. Rot. 13, 4.

nommen hätte, ba er in ber Geftalt Gottes mar, nicht zweifelhaft mare, in welchem Geheimniß er gelitten habe und lebe, und ba im Nämlichen sowohl bie Schwäche mare im Leiden als auch die Rraft Gottes im Leben, fein Un= berer und von fich 1) Getrennter wäre, ber sowohl leide als auch lebe.

67. Gelitten hat also ber eingeborne Gott, mas Men= ichen leiben können. Aber gebrauchen wir ben Glauben und Ausspruch bes Apostels: "Denn ich habe euch zuerst mitgetheilt, daß Chriftus für unfere Sunden geftorben ift. wie geschrieben steht, und daß er begraben worden und am britten Tage mieber auferstanden ift, wie gefchrieben fteht." 2) Er bediente fich nicht, um etwa bem Irrthum eine Belegenbeit zu bieten . ber Begriffsbestimmungen ber Worte, son= bern machte uns aufmerksam, daß wir die Art des Todes und der Auferstehung nicht so sehr nach den Namen der Dinge, als nach ben Ausbrücken ber Schrift bekennen muffen, fo bag wir jene Vorstellung vom Tobe hätten, bie ben Worten ber Schrift entspräche. Indem er nämlich bie schwachen Gebanken und schweren Befehdungen bes Glaubens nicht auffer Acht läßt, hat er nur diese Schlufworte in Bezug auf die Predigt des Todes und der Auferstehung hinzugefügt: "wie geschrieben steht", damit wir nicht vom Winde leerer Streitigkeiten umbergetrieben ober in ungereimte Spitfindigkeiten verführerischer Fragen verwickelt und geschwächt würden, sondern in Diesen Safen seiner Gottesfurcht der unverlette Glaube fich beständig gurud= zöge, so daß er ben Tod und die Auferstehung des Menschensohnes und Sohnes Gottes Jesus Chriftus, wie geschrieben steht, glauben und bekennen möchte. Es mar so eine gottesfürchtige Sicherheit bes Widerstandes gegen Die Berunglimpfung bargeboten, ba man annehmen mußte, baß

<sup>1)</sup> A se. In einer Handschrift ift a se ausgelassen. 2) I. Kor. 15, 3. 4.

Chriftus Jesus in folder Beise starb und auferstand, wie von ihm geschrieben steht. Denn ber Glaube ift keiner Gefahr ausgesetzt, und jedes gottesfürchtige Bekenntniß ift im verborgenen Geheimniß Gottes ficher. Aus ber Jungfrau ift Chriftus geboren, aber wie geschrieben fteht, ift er vom beiligen Geifte empfangen. Chriftus hat geweint, aber wie geschrieben steht, so daß er, mahrend er weinte, sich freute. 1) Much hatte Chriftus Sunger, aber wie geschrieben fteht, hat er als Gott ohne Rudficht auf Speise gegen ben Baum, ber feine Früchte batte, feine Wirksamkeit entfaltet. 2) Chris ftus hat gelitten, aber wie geschrieben steht, foll er bann zur Rechten der Kraft sitzen. Er klagte bei dem Tode, daß er verlaffen fei, aber wie geschrieben steht, nahm er bann feinen Bekenner zu fich in das Reich des Baradiefes auf. Er ift gestorben, aber wie geschrieben fteht, ift er auferstan= ben und hat sich als herr zur Rechten bes herrn gesetzt. Im Glauben Diefes Gebeimniffes ift alfo bas Leben, jenem Bekenntniß tann feine Rritif beifommen.

68. Gewiß gestattet der Apostel nicht, daß man zweiseln und sagen könnte: Christus, der geboren ist, gestitten hat und gestorden ist, ist er auserstanden, wie, durch welche Kraft, durch welche Scheidung, mit welchen Theilen? Wer ist es, der weint, wer, der sich freut, wer, der klagt, wer, der hinabsteigt, wer, der hinaufsteigt? Vielmehr sagte er, indem er das Verdienst des Glaubens hierin nur in das Bekenntniß der ungesäumten Gottessurcht setzte: "Die Gesrechtigkeit aus dem Glauben aber sprichtalso: Sage nicht in beinem Herzen: Wer wird in den Himmel hinaufsteigen? nämlich um Christum herabzuholen. Oder wer steigt in

2) Matth. 21, 19.

<sup>1)</sup> Nach anderer Leseart: verherrlicht wurde. Dieß wilrbe in Einklang sein mit den Worten Christi wegen des Lazarus: "Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Berherrlichung Gottes, daß der Sohn Gottes in ihr verherrlicht werde."

ben Abgrund hinab? nämlich um Chriftum von ben Tobten zurudzubringen. Was fagt vielmehr bie Schrift? Nahe ift bein Wort in beinem Munde und in beinem Bergen, bas beifit, bas Wort bes Glaubens, bas wir predigen. Denn wenn bu mit beinem Munde bekennft, bag er ber Berr Jefus ift, und in beinem Bergen glaubst, bag Gott ihn von ben Tobten erweckt hat, fo wirst bu gerettet werben." 1) Den Gerechten vollendet ber Glaube, wie es beifit : "Abrabant alaubte Gott, und es murbe ihm gur Gerechtigkeit angerechnet." 2) Satte Abraham Gott gegenüber Einwendungen zu machen, 3) als er ihm bie Erbichaft ber Bölker ver= fprach und gablreiche Nachkommenschaft, die fortbauern murbe in folder Menge wie bie Sterne und ber Sand? Da nämlich an ber Allmacht Gottes ber gottesfürchtige Glaube nicht zweifelte, so wurde er durch die natürlichen Eigenschaften menschlicher Schwäche nicht gehemmt, fonbern mit Berachtung bes Sinfälligen und Irbifchen in fich faßte er ben Glauben göttlicher Berheiffung nach einem höheren Makstabe als bem eines leiblichen Zuftanbes auf. Denn bie Kräfte Gottes fann feineswegs bas menfchliche Gefet bestimmen, da Gott in ber Erfüllung ein folches Dag von Freigebigkeit entwickelt, als er bei der Berheiffung guten Willen gezeigt hat. Nichts ist also gerechter als ber Glaube. Denn obichon Bescheidenheit und Mäßigung in irdischen Sandlungen zu billigen ift, so ift für ben Menschen boch Richts gerechter als an die Allmacht Gottes mit ber Vorstellung einer unbegrentten Macht zu glauben.

69. Da also ber Apostel in uns biese Gerechtigkeit er= wartete, die aus dem Glauben ift, wollte er die Gottlofiafeit einer ungewiffen und unzuverläffigen Zweideutigkeit

<sup>1)</sup> Röm. 10, 6—9. — 2) Ebb. 4, 3. 3) Numquid Abraham calumniatus est Deo? Abraham glaubte ber Berbeiffung Gottes ungeachtet ihrer Großartigfeit, weil er an bie Allmacht Gottes glaubte.

ferne halten und verbot, ber Sorge eines anaftlichen Gebankens im Bergen einen Zutritt zu gewähren, indem er auch auf das Zeugniß eines prophetischen Ausspruches hin-wies. Es heißt nämlich: "Sprich nicht in deinem Gerzen: Wer steigt in ben himmel hinguf?" 1) Diesen vom Bropheten in diefer Weise gesprochenen Worten schlieft er ferner die Ausbildung des beigefügten Gedankens in den Wor= ten an: "nämlich um Chriftum berabzuholen." 2) Es behnt fich nämlich bie Faffungetraft bes menfchlichen Geiftes nicht auf die himmlische Wiffenschaft aus, aber es zweifelt auch ber gottesfürchtige Glaube nicht in Betreff ber göttlichen Werke. Chriftus bedurfte nicht ber Silfe menschlicher Rraft, um aus jenem Sitze feiner Seliakeit mit Bilfe Jemands, ber sich in den Himmel erhob, in den Leib berabgeführt zu wer= ben. Nicht eine äuffere Macht bat ihn auf die Erde herab= geführt. Man muß glauben, daß er fo gekommen fei, wie er auch gekommen ist, und mabre Frommigkeit ist es, von Christus zu bekennen, bag er nicht herabgeführt worden, fon= bern herabgeftiegen sei. Es ift sein Geheimniß, sowohl in ber Zeit als auch im Werke. Und nicht muß man, weil er so eben gekommen ist, glauben, daß er von einem Andern herabgeführt worden sei, und nicht muß man annehmen, daß seine zeitliche Ankunft ber Macht Jemands unterworfen fei, ber ihn berabführte. Aber nicht einmal in einem andern Zweifel wird ber Unglaube gestattet. Denn sogleich wird dem prophetischen Ausspruche gemäß beigefügt: "Der wer steigt in den Abgrund hinab?"" Und unmittelbar wird die Deutung des Ausspruches beigefügt: "nämlich, um Chri-stum von den Todten aufzuerwecken." Die Freiheit, in den Simmel gurudzukehren, stammt von ber Freiheit, auf bie

<sup>1)</sup> Deuter. 30, 12.

<sup>2)</sup> Mofes fagt natürlich nicht: "um Chrifins herabzuholen," fonbern: um bas Gebot Gottes berabzubringen.

<sup>3)</sup> Röm. 10, 7.

Erbe binabzusteigen. Aufgehoben aber ist die Zögerung ber Unentschiedenheit, Die Wiffenschaft ift im Glauben, ber Grund in der Kraft, die Wirkung in den Thaten, die Urfache in ber Macht. 1)

70. Aber wir brauchen biezu ein nicht schwankendes Bewuftfein. Denn ber Apostel fagt, indem er bas ganze Geheimniß ber Schrift ausführt: "Nahe ift bein Wort in beinem Munde und in beinem Bergen." 2) Es braucht nicht ein langsames und weit hergeholtes Wort bes Bekenntniffes und nicht irgend einen Zwischenraum zwischen bem Bergen und Munde, fo daß man, was man zur Bezeugung ber Gottesfurcht reben muß, in ungläubiger Unentschiedenheit benken mußte. Es muß vielmehr sowohl nabe als auch in uns fein, bamit nicht zwischen bem Bergen und Munbe irgend eine Verzögerung stattfinde und vielleicht unfer Glaube anders in den Gedanken sei als in den Worten, sondern bamit er burch feine Berbindung mit dem Munde und Bergen eine ungehemmte Gottesfurcht sowohl im Denken als auch im Reben mit fich bringe. Und biefem prophetischen Ausfpruche fügte ber Apostel wie fonst ben Grund bei: "Das ift bas Wort bes Glaubens, bas wir prebigen. Denn wenn bu mit beinem Munbe bekennft, baß er ber Gerr Jesus ift, und in beinem Gerzen glaubst, daß Gott ihn von ben Tobten erwedt hat, so wirst bu gerettet werden." 3) Es ist Frommigfeit, nicht zu zweifeln, Gerechtigkeit, zu glauben, Rettung, zu bekennen. Nicht in Unwiffenheit fich zu verlieren, nicht zu thörichten Reben sich zu erhiten, nicht burch irgend eine Erörterung an ben Gigenschaften Gottes berum-

<sup>1)</sup> Unfer Glanbe grundet fich auf die Rraft Gottes, bie fich in Werfen fundgibt, die nur von ber Allmacht vollbracht werben tonnen. Couftant.

<sup>2)</sup> Deuter. 30, 14; Röm. 10, 8. 3) Röm. 10, 8. 9.

zuzerren, nicht die Grenzen seiner Macht zu bestimmen. nicht die Urfachen unerforschlicher Geheimnisse umftändlich zu behandeln, dagegen den Herrn Jesus zu bekennen und zu glauben, daß ihn Gott von den Todten auferweckt habe, bas ift Rettung. Welch' ein Wahnsinn ift es aber, nachzugrübeln, wer und wie beschaffen Jesus sei, ba bas allein die Rettung ift, nur das zu wiffen, daß er der Herr ift? Was ift es dann ferner für ein Irrthum menschlicher Eitel= teit, über seine Auferstehung sich zu ganken, ba zum Leben der Glaube genügt, daß er von Gott auferweckt worden fei! In der Einfalt ift alfo der Glaube, im Glauben ift die Gerechtigkeit, im Bekenntniß ift Die Frommigkeit. Nicht burch schwierige Fragen beruft uns Gott zum seligen Leben, und nicht bedrängt er uns durch mannigfaltige Gattungen gewandter Beredfamkeit. Es ift uns eine vollendete und leicht erreichbare Emigkeit, fowohl zu glauben, bag Jefus burch Gott von den Todten auferweckt worden, als auch zu bekennen, daß er ber Berr fei. Niemand alfo moge Das, was wegen unferer Unwissenheit gesagt worben ift, zu einem Vorwand ber Gottlosigfeit migbrauchen. Denn wir mußten Jefum Christum in seinem Tobe erkennen, damit wir in ibm lebten.

71. Wenn er also, damit wir seinen Tod erkennen, sagt: "Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" und: "Bater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist," ") hat er etwa auf unser Bekenntniß bedacht eher bekannt, daß er schwach sei, als uns nicht in Zweisel gelassen? Denn da er den Lazarus erwecken will, betet er zum Bater. Brauchte er etwa zu beten, als er sagte: "Bater, ich danke dir, daß du mich erhört hast, ich wuste ja, daß du mich immer erhörest, aber wegen der Menge habe ich es gesagt, damit sie glauben, daß du mich gesandt hast"?" Unserte

<sup>1)</sup> Mark. 15, 34. — 2) Luk. 23, 46. — 3) Joh. 11, 41. 42. Hilarius' ausgew. Schriften.

wegen hat er alfo gebetet, bamit er als Sohn nicht unbefannt bliebe, und obschon für ihn die Worte des Gebetes keinen Gewinn hatten, fo sprach er fie boch zum Gewinne unseres Glaubens. Nicht mar er also bamals ber Silfe bebürftig, sondern wir sind lehrbedürftig. Er betet auch, er moge verherrlicht werben, und fogleich vernimmt man vom Simmel die Stimme des verherrlichenden Gottes des Baters. Als man fich aber über die vernommene Stimme wundert, fagt er: "Richt um meinetwillen ift biese Stimme gekommen, sondern um euretwillen." 1) Unsertwegen wird zum Bater gebetet, unsertwegen spricht ber Bater. Alles geschieht zum Beweise unseres Bekenntnisses. Und ba bie Antwort wegen ber Berherrlichung nicht ber Bitte um Berrlichkeit, sondern der Unwissenheit der Hörenden ertheilt wurde, wie wird man nicht erkennen, daß die Klage über das Leiden bei der höchsten Freude über das Leiden für die Belehrung unferes Bekenntnisses ausgesprochen worden sei? Chriftus betet für bie Berfolger, weil fie nicht wissen, was sie thun. \*) Christus verspricht vom Kreuze herab bas Baradies, weil Gott herrscht. 3) Chriftus freut sich am Rreuze, mit bem Effigtrunke Alles vollendet zu haben, 1) weil er im Begriffe zu fterben die Brophezeiung erfüllt habe. Für uns ist er geboren, für uns hat er gelitten, für uns ist er gestorben, für uns ist er auferstanden. Und da diese Eigenheit 5) allein uns Rettung bringt, daß wir ihn als ben Sohn Gottes unter ben Tobten bekennen. warum, frage ich, follten wir in diefer Gottlosigkeit fterben wollen, 6) daß, da Christus mit Beibehaltung ber Zubersicht

<sup>1)</sup> Joh. 12, 30. — 2) Luf. 23, 34. — 3) Ebb. B. 43. — 4) Joh. 19, 30.

<sup>5)</sup> D. h. ber Umftanb, bag feine Geburt, fein Leiben u. f. w. fur uns eingetreten und fo unfer Eigenthum geworben finb.

<sup>6)</sup> Moriamur. Andere lesen bafür moramur. Für die Leseart moriamur entscheibet sich Coustant und erklärt sie mit Jurikabeziehung auf die im vorhergehenden Kapitel angesührte Stelle Röm. 10, 8. 9: Wenn der Glaube an die Auferstehung Christi

seiner Gottheit in ber Ausbrucksweise bes angenommenen mit Sicherheit sterbenden Menschen gezeigt hat, daß er sterbe, vorzugsweise der Umstand zur Läugnung seiner Gottheit führen würde, daß der Sohn Gottes sich auch als Menschensohn und als gestorben zu erkennen gegeben hat?

von ben Tobten Rettung (vom Tobe ber Seele) ift, warum wollen wir burch Läugnung biefes Glaubens ben Tob wählen?



Eilftes Buch.



## Eilftes Buch.

## Inhalt.

Nach einer Recapitulation ber Lebre von ber Ginbeit bes Baters und Sohnes, R. 1, und einer Auseinandersetzung mit ben Arianern wegen bes mabren Sobnes und Gottes in Chriffus, Rap. 2-6, macht er bann in Rap. 7 ben Übergang gur Behandlung iener Schriftstellen, aus benen bie Baretiter bie Schwäche Chrifti auch nach feiner Auferstehung ableiten wollten. Er führt Rap. 8 zwei folde Schriftstellen an, nämlich Job. 20, 17: "3d fabre auf zu meinem Bater" u. f. m., und I. Kor. 15, 27. 28, wo es beißt, bag ber Sohn fich bem Bater unterwerfen werbe, ber ihm Alles unterworfen babe. Nachbem er Rap. 9 im Allgemeinen barouf aufmertsam gemacht hat, bag man bie Menschwerdung bes Sobnes Gottes. Die wegen unferer Erlöfung geicheben ift, nicht gur Berunglimpfung ber Gottheit migbeuten foll, erörtert er bann von Rap. 10-17 bie Worte bes herrn bei Joh. 20, 17 und tommt ju bem Refultat, bag ber herr biefelben mit Bezug auf bie angenommene Knechtsgefiglt gesprochen, wie er in biefer Begiehung auch bon feinen Brudern gefprochen habe. -Die Baretifer beriefen fich, um Chrifto bie mabre Gottbeit ftreitig gu machen, auf Bf. 44,8: "Defhalb falbte bich Gott, bein Gott" u. f. w., ale ob ber falbenbe Gott bober ftanbe ale ber gefalbte.

Hilarius weift nun nach . baf biefe Borte nicht auf Gott bas Bort, fonbern auf ben angenommenen Menfchen zu bezieben feien. Rap. 18-20. Rad einigen allgemeinen Bemerfungen au I. Ror. 15. 21 bon Rap. 21-24 geht er bann Rap. 25 gur Erflarung bon brei bafelbft portommenben Begriffen über: Enbe, Ubergabe, Unterwerfung. Rachbem er Rap, 28 erffart bat, bag unter bem Enbe feine Bernichtung, fowie Rap. 29, daß unter Übergabe ber Berricaft teine nieberlegung ber Berricaft ju verfieben fei, gebt er bann auf bie von ben Saretifern befonders ausgebeutete Unterwerfung ein. Dieje Unterwerfung bes Sobnes, bie eintreten foll, wenn ibm Alles unterworfen ift, fei auf bas Gebeimnif ber Seilsordnung zu beziehen. Das, was ihm ber nämlichen Stelle gemäß unterworfen werben foll, ift ihm bereits unterworfen nach Ephef. 1. 19-22. Unter ber ebendafelbft ermabnten Bernichtung jeber Dacht und Berrichaft fei nicht eine Unterwerfung ju verfieben. Rab. 30-32. Die nach ber Bernichtung jeber Dacht und Berrichaft eintretenbe Unterwerfung ber Reinbe vollbringe ber Sohn burch ben Bater: unter biefen Reinden aber feien bie Buben zu berfieben, Rap. 33. 34. Nach ber Unterwerfung ber Feinbe wird an unferer Stelle bie Beffegung bes Tobes ermahnt. Unterwerfung bebeutet alfo auch bie Berberrlichung in ber Auferftebung, bas Ubergeben in eine beffere Natur. Rab. 35. In ber Berberrlichung bes Leibes ift ber Gobn bem Bater unterworfen. und auch bie Gerechten werben nach feiner ben Apofteln gegebenen Berheiffung an biefer Berberrlichung Theil nehmen. Rap. 36-38. Unter bem Reiche, bas er bem Bater übergeben wirb, find wir in berberrlichtem Buffanbe zu verfteben, Rab. 39. Chriffus unterwirft fich bem Bater, bamit er in Allem Gott fei, auch im berberrlichten Leibe. Rap. 40-42. Nicht ber Bater, wie bie Baretiter annehmen, wird burch bie Unterwerfung bes Sohnes Gott in Allem, weil bie göttliche Natur unveranberlich ift. Rap. 43. 44. Nachbem er hierauf von ber Unbegreiflichfeit Gottes gesprochen. erklart er, baf auch ber Sohn unveranberlich und burch bie Annahme ber Knechtsgeftalt nicht veranbert worben fei, und bag baburch, bag ber Gobn Gott in Allem murbe, nur wir Menfchen einen Gewinn erlangt baben, indem wir ber göttlichen Berrlichfeit theilhaftig und neue Meniden murben. R. 45-49.

1. Der Apostel hat, indem er bas ganze und vollkommene Geheimniß des evangelischen Glaubens in vielfacher Beise behandelt, unter ben übrigen Lehren göttlicher Ertenntniß auch Folgendes im Briefe an die Ephefier aus= gesprochen: "Wie ihr auch berufen worden feid zu einer hoffnung eueres Berufes. Gin Berr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Bater Aller, sowohl burch Alle als auch in uns allen." 1) Er hat uns nämlich nicht schwanfenden und irrenden Strebungen einer unbestimmt gelaffenen Lehre überantwortet ober ben menschlichen Geister unsicheren Meinungen sich hinzugeben gestattet, sondern indem er Riegel anbrachte und vorschob, beschränkte er die Freiheit ber Berftanbesthätigkeit und bes Willens, fo bag er uns nicht erlaubte, weise zu sein, ausser nur nach dem, was von ihm gepredigt worden war, da es bei der bestimmten Aufstellung eines unveränderlichen Glaubens nicht erlaubt war, fo und anders zu glauben. Da er uns alfo einen herrn predigt, erwähnt er einen Glauben. Hierauf spricht er bei ber Erwähnung eines Glaubens an einen Berrn auch eine Taufe aus, fo baß, ba es einen Glauben an einen Berrn gabe, beghalb in bem einen Glauben an einen Berrn auch eine Taufe mare. Und weil das ganze Beheimnift somobl ber Taufe als auch bes Glaubens wie in einem Berrn fo auch in einem Gotte ftattfindet, fo hat er die Bollendung unserer Hoffnung im Bekenntniß eines Gottes umschloffen, fo bag eine Taufe und ein Glaube wie in einem Berrn, fo auch in einem Gotte stattfände. Denn Einer sind Beibe nicht durch Vermengung, sondern in besonderen Eigenschaften, indem sowohl einem Jeden eigen ift, daß er Einer ist, sei es dem Bater, zu sein, was ber Bater ift, fei es bem Sohne, zu fein, mas ber Sohn ift, als auch der Umftand, daß Beibe in ihren besonderen Eigenschaften Einer find, das Geheimniß der Einheit für Beide ift. Denn es fann weber ber eine Berr Chriftus

<sup>1)</sup> Ephef. 4, 4-6.

Gott bem Bater ranben, baß er ber Herr ift, und man sieht nicht ein, daß durch den einen Gott Bater dem einen Gerrn Christus abgesprochen werde, daß er Gott ist. Denn wenn deßhalb, daß ein Gott ist, es nicht auch Christo eigen zu sein scheint, daß er Gott ist, so muß daraus, daß ein Herr Christus ist, gefolgert werden, daß es nicht auch Gott gebühre, Herr zu sein, wenn der Umstand, daß er Einer ist, nicht Ausdruck des Geheimnisses, sondern die Vermengung zur Einheit ist. In einem Herrn also, sowie in einem Gott Bater ist sowohl eine Taufe als auch ein Glaube.

2. Es ift aber nicht mehr ein Glaube, wenn er nicht einen Berrn und einen Gott Bater im Bekenntniffe bes Bewußtseins bewahren wird. Wie bekennt aber einen Berrn und einen Gott Bater ein Glaube, ber nicht einer ift? Ein Glaube wird es bei fo großer Berschiedenheit ber Bekenntnisse nicht mehr sein, wenn ba Einer glauben wird, daß ber Berr Jesus Chriftus, als ber Nagel feine Sande durchbohrte, im Schmerze unferer Schwäche geseufzt babe und in Ermanglung ber Kraft seiner Natur und Macht im Schrecken über den ihm bereits bevorstehenden Tod sich ge= fürchtet habe, wenn er fogar, mas als die Hauptfache erscheint, seine Geburt läugnen und lehren wird, daß er viel= mehr geschaffen ift, wenn er ihn Gott vielmehr nennt, benn als folchen auffaßt, weil es sowohl gottesfürchtig 1) ist, von Göttern zu reden, als auch im Begriffe eines Gottes bas Bewußtsein ber göttlichen Natur liegt. Es ift also nicht mehr ein Berr Chriftus, wenn für ben Ginen er als Gott feinen Schmerz empfindet, für ben Undern wie ein Schmacher fürchtet, für ben Ginen Gott von Ratur, für ben Anbern bem Beinamen nach, für ben Ginen ber Zeugung, für ben

<sup>1)</sup> Religiosum. Eine andere handschriftliche Leseart ist: irreligiosum. Es verstößt nicht gegen die Gottessurcht, von Göttern zu sprechen, indem in der hi. Schrift Menschen und Engel so genannt werden. Gegen die Gottessurcht ist es nur, wenn man den Sohn nur in diesem Sinne für Gott hätt.

Undern ber Benennung nach Sohn ift. Und bem zufolge ift auch Gott Bater im Glauben nicht einer, wenn die Ginen1) glauben, daß er der Macht, die Andern,2) daß er der Zeugung nach Vater ist, weil Gott auch der Vater des Weltalls sei.2) Wer wird ferner zweifeln, daß ausserhalb bes Glaubens stehe, was nur immer aufferhalb bes einen Glaubens fteht? Denn in bem einen Glauben ift auch der eine Berr Chriftus und der eine Gott Bater. Der eine Berr Chriffins aber, nicht bem Ramen nach, fonbern im Glauben, ist der eine Sohn, 4) doch nur, wenn er Gott ift, wenn er unveränderlich ift, wenn er nicht einmal auf-hören wird, entweder Gott zu sein ober Sohn. Wer alfo von Christus anders lehren wird, als er ift, das heißt, daß er weder Sohn noch Gott sei, wird einen anderen Christus lehren. Aber er besitzt auch nicht ben einen Glauben ber einen Taufe. Denn nach ber Lehre des Apostels gibt es einen Glauben jener einen Taufe, beren einer Berr fomobl Christus ber Sohn Gottes als auch Gott ift.

3. Denn man fann von Chriftus nicht mehr läugnen, baß er Chriftus ift, und nicht mehr bewirken, daß er der Welt unbekannt sei. Ihn bezeichnen die prophetischen Bücher, ihn bezeugt die täglich fortschreitende Fülle der Zeiten, von ihm reben burch bie gewirften Wunder die Graber ber Apostel und Marthrer, für ihn ift ein Beweis die Macht feines Namens, ihn bekennen die unreinen Geifter, von ihm wiederhallt bas Geheul der geftraften Dämonen. Aber in all bem ift die Beilsordnung feiner Kraft. Ubrigens muß er in unferm Glauben fo bargestellt werden, wie er ift, so

er Gott ift, u. f. w.

<sup>1)</sup> Die Arianer.
2) Die Katholiken.
3) Wäre Gott nur durch die Macht, nicht durch Zeugung Bater, so würde sich sein Berhältniß zum Sohne von seinem Berhältniß zur Welt nicht unterscheiben.
4) Nach anderer Leseart: ist einer, wenn er Sohn ist, wenn

baß wir nicht bem Namen, sonbern bem Bekenntnisse nach in bem einen Glauben ber einen Taufe einen Gerrn haben, weil, wie ein Gerr Christus, ein Gott Bater ift.

- 4. Run aber predigen biefe neuen Brediger Christi. indem sie Alles läugnen, mas Christo zukommt, einen anbern Berrn Chriftus, wie fie einen anbern Gott Bater predigen, weil auch biefer nicht gezeugt, fondern geschaffen habe, und Jener nicht geboren, sondern geschaffen sei, und bem zufolge Chriftus nicht mahrhaft Gott fei, weil es ihm nicht in Folge ber Geburt zutomme, Gott zu fein, und ber Glaube von keinem Gott Bater miffe, ba es ihm nicht burch Beugung zukomme. Bater zu fein. Sie loben wohl mit Recht in einer geziemenden Beife Gott ben Bater, baf er nämlich eine unzugängliche, unsichtbare, unverletzliche, unbeschreibliche, unbegrenzte, vorsehende, mächtige, gutige, bewegliche, burchbringende, innerhalb und aufferhalb bestehende und Alles in Allem empfindende Ratur babe. Wenn fie aber zum höchsten Lobe hinzufügen, er fei allein gut, allein mächtig, allein unsterblich, wer sollte nicht einsehen, daß dieses gottesfürchtige Lob dahin ziele, daß der Herr Jesus Chriftus felbst aufferhalb diefer Seligkeit sich befinde, Die Gott allein und ausschließlich zu feiner Ehre zugeschrieben wird, und daß er sowohl sterblich als auch schwach und bofe fei, indem Jenes der Bater allein besite? Und es wird ihm benhalb die natürliche Geburt aus Gott abgefprochen, bamit nicht jene Seligkeit, bie Gott bem Bater von Natur zukommt, burch Zeugung in ihm bestehe, weil ber Geburt bie Rraft jener Natur eigen ift, Die gezeugt hat.
- 5. Ohne sich weber burch apostolische noch durch evangelische Aussprüche eines Bessern belehren zu lassen, erheben sie, um ihr gottloses Bekenntniß aufrecht zu erhalten, die Herrlichkeit Gottes des Baters nicht aus gottessürchtigem Glauben, sondern mit gottlosem Kunstgriff, damit sie, indem sie näher erörtern, daß Nichts mit seiner Natur einen Versetzungen

gleich zulaffe, behaupten können, es sei, weil jeder Bergleich ausgeschlossen, der eingeborne Gott von ent= arteter schwacher Natur, der Gott, der das lebendige Bild bes lebenben Gottes, Die vollste Geftalt ber felig= ften Natur und die eingeborne Geburt ber ungebornen Substang ift. Wenn aber biefe 1) nicht bie vollkommene Berrlichkeit ber väterlichen Seligkeit bat und nicht bie voll= tommene Geftalt ber ganzen Natur barftellt, fo besitt fie nicht die Wahrheit des Bildes. Wenn aber der eingeborne Gott bas Bilb bes ungebornen Gottes ift, fo ift in ihm in Wahrheit die vollkommene und vollendete Natur, burch welche bewirkt wird, daß in ihm das Bild ber Wahrheit ift. Mächtig ift ber Bater. Ift aber ber Sohn ohnmächtig, fo ist er nicht mehr bas Bilb bes Mächtigen. Gut ist ber Bater; wenn aber ber Sohn eine Gottheit von einer ab-weichenden Gattung hat, so kann die Natur des Bösen nicht ein Bild des Guten sein. Unkörperlich ist der Bater. Wenn ber Sohn bem Geifte ") nach in einem Rörper um= grenzt ift, so gehört er nicht mehr dem Unförperlichen an, ba er ber Gestalt nach körperlich ift. Unaussprechlich ift ber Bater. Wird ber Sohn von ber Rebe umfaßt, fo befindet fich in der beschreibbaren Natur nicht das Bild ber unbeschreiblichen. Wahrer Gott ift ber Bater. Wenn ber Sohn nicht in Wahrheit Gott ift, fo ift ber nicht mehr bas Bild bes mahren, ber ein falscher ift. Richt lehrt ber Apostel, baß er ein theilweises Bild, noch daß er theilweise die Gestalt Gottes sei, sondern er spricht aus, er fei das Bild des unsichtbaren Gottes und die Gestalt Gottes. Es fann im Sohne Gottes bie Ratur ber Gottheit vom Apostel nicht ausbrücklicher gelehrt werben, als an ber Unfichtbarfeit Gottes, fo bag Chriftus bas Bild bes unsichtbaren Gottes ift. ber boch gemiß in einer fichtbaren Gubstang \*)

1) Die eingeborne Geburt.

<sup>2)</sup> Der Gottheit nach. Bgl. Buch VIII, R. 48 gegen Enbe. B) Bilb bes unfichtbaren Gottes fann wieber nur eine un-

das Bilb einer unsichtbaren Natur nicht ausbrücken würde.

- 6. Wie wir aber in ben vorhergehenden Büchern gezeigt haben, fo verdreben fie die Seilsordnung der Unnahme bes Leibes zur Verunglimpfung ber Gottheit, und fie neh= men Beranlaffung zur Gottlosigkeit von bem Gebeimniß unferes Beiles. Wenn nun biefe am apostolischen Glauben festbalten murben, fo murben sie beareifen, baf Der, welcher in ber Gestalt Gottes war, Die Gestalt bes Knechtes angenommen habe, und fie murben fich nicht auf bie Geftalt bes Knechtes berufen, um bie Geftalt Gottes zu entehren, da die Gestalt Gottes die Rulle Gottes in sich schlöße, und fie würden, was Sache ber Zeiten und Geheimniß ift, in gottesfürchtiger Beife behandeln, baß weder ber Gottheit eine Schmach zuftieße noch bie Beilsordnung zu einem Irrthum führte. Aber nachdem wir, wie ich glaube, Alles haarklein bargethan und in der Geburt des angenommenen Leibes bie Rraft ber göttlichen Natur bewiesen haben, fo unterliegt es feinem Zweifel mehr, daß ber eingeborne Gott und Mensch Alles burch die Kräfte Gottes vollbracht und in den Kräften Gottes Alles als wahrer Mensch gewirkt habe, indem er in sich sowohl die Natur des mächtigen Gottes in den Werken befaß, ba er aus Gott geboren mar. als auch bas ganze Wefen eines vollständigen Menschen, ba er aus der Jungfrau geboren war, indem er sowohl mit einem wahren Leibe in ber Natur Gottes bestand als auch mit ber Ratur Gottes in einem mahren Leibe mobnte.
- 7. Obschon wir also in unserer ganzen Widerlegungsschrift selbst bis auf die Herrlichkeit des Todes herab uns

fichtbare Substanz sein, also das Unsichtbare in Christus ober seine Gottheit. Daraus ergibt sich die Richtigkeit der Leseart: in substantia conspicabili statt inconspicabili, wenn an dieser Stelle nicht sonst eine Beränderung porzunehmen ist.

verbreitet und gegen die einzelnen Lehrsätze bes gottlofen Bekenntnisses nach den Lehren der Evangelien und der Apostel Widerspruch erhoben haben, so müssen wir doch, weil die Gottlösen auch nach der Herrlichkeit der Auferftehung es gewagt haben, Giniges zum Beweise ber Schmäche einer entarteten Natur geltend zu machen, ebens barauf jetzt antworten. Es foll babei in ber nämlichen Weise, wie wir es in ben übrigen Fällen gehalten haben, Die Erklärung jener Aussprüche aus biesen Aussprüchen selbst abgeseitet werben, so daß da die Wahrheit gefunden wird, wo man sie läugnet. Was nämlich einsach und zur Unterweisung im Glauben durch den Mund Gottes gesagt ist, muß so gesagt sein, daß es in Bezug auf den Zweck, zu dem es gesagt ist, nicht durch andere, anderswoher entlehnte Aussprüche bestätigt zu werden braucht.

8. Denn abgesehen von ihrer übrigen Gottlosigkeit pflegen die Häretiker sich auch folgender Worte des Herrn zu bedienen: "Ich fahre auf zu meinem Bater und zu euerm Bater, zu meinem Gott und zu euerm Gott," 1) daß er deßhalb, weil fein Bater ihr Bater ift und fein Gott ihr Gott ift, die Natur Gottes nicht habe, indem er aussagt, daß Gott Bater Das für die Übrigen sei, was er für ihn ist, to daß das Borrecht bei der Theilnahme 2) sowohl an der Natur als auch an der Geburt aufhört, durch die der Geborne sowohl Gott sei als auch Sohn sei. Sie mögen auch an jenen Worten bes Apostels festhalten: "Wenn es aber beiffen wird: Alles ist ihm unterworfen, mit Ausnahme Deffen, ber ihm Alles unterworfen hat. Wenn ihm aber Mles unterworfen fein wird, bann wird er felbst Dem unterworfen sein, ber ihm Alles unterworfen hat, bamit Gott

<sup>1)</sup> Joh. 20, 17. 2) Bei ber Theilnahme aller Menschen an ber Ratur Gottes und an ber Geburt aus Gott.

Alles in Allem sei," 2) so daß, weil man glauben wird, daß diese Unterwerfung ein Zeugniß für seine schwache Natur sei, er nicht die Kraft der väterlichen Natur besitzt, da ihn die natürliche Schwäche der Macht der besseren Natur unterworsen hat. Sie mögen aber Dieß als eine ganz sichere und uneinnehmbare Schutwehr ihrer ganzen Gottsosigkeit zur Beseitigung der Wahrheit der Geburt wählen, daß, weil er in Folge der Unterwerfung nicht Gott ist, und durch den ihm und uns gemeinsamen Gott und Bater in Gemeinschaft mit dem Geschöpfe steht, er auch selbst aus Gott mehr eine Schöpfung als eine Zeugung ist. Denn die Schöpfung entsteht aus Nichts, die Zeugung aber hat einen natürlichen Urheber der Geburt.

9. Jebe Sophistit ift anmaßend, weil ber Wahrheit Die Unwahrheit mit ungezügelter Schamlofigfeit widerfpricht, aber bismeilen verbirgt sie sich doch einigermaßen hinter bem Schleier einer unsicheren Entschuldigung, bag fich in bescheibener Beise vertheibigt, was sich in ber Ansicht un-verschämt zeigt. Run findet fich aber in Dem, mas in gottlofer Weife zur Schwächung ber Gottheit unferes Berrn mißbraucht worden ift, für Bescheibenheit ober falsche Entschuldigung kein Plat, indem eben jene Nachsicht mit der Unwissenheit nicht mehr stattfinden fann, weil ber bloße Wille einer gottlosen Auffaffung entbeckt wird. Damit ich nämlich die Darlegung des evangelischen Ausspruches felbst etwas verschiebe, konnte etwa jene Lehre des Apostels unbekannt fein, wenn er fpricht: "Und nach bem Bekenntniß Aller ift groß bas Geheimniß der Gottesfurcht, bas geoffen= bart ift im Fleische, gerechtfertigt ift im Beifte, erschienen ist den Engeln, gepredigt worden ift den Beiden, geglaubt worden ift in diefer Welt, erhoben worden ift in Berrlichfeit"? 2) Ist noch Jemand von so schwacher Einsicht, um ber Ansicht zu huldigen, es fei die Beilsordnung bes vom

<sup>1)</sup> I. Ror. 15, 27, 28. — 2) f. Tim. 3, 16.

Berrn angenommenen Fleisches eiwas Anderes als bas Gebeimniß ber Gottesfurcht? Und für's Erste steht auffer= halb des Glaubens an Gott ein Jeder, ber sich aufferhalb biefes Bekenntniffes befinden wird. Denn ber Apostel fett es nicht in Zweifel, daß Alle bekennen muffen, es fei das Geheimniß unferes Glaubens nicht eine Beeinträchtigung ber Gottheit, sondern das Geheimniß großer Gottesfurcht. Es ift also bas nicht Zwang, sondern Gottesfurcht, nicht Schwäche, fondern Geheimniß großer Gottesfurcht, und ein Geheimniß, das nicht mehr im Geheimniß verborgen, fonbern im Fleische geoffenbart, und nicht mehr burch die Natur bes Fleisches schwach, sondern im Geiste gerechtfertigt ift. auf daß durch die Rechtfertigung des Beiftes unferm Glauben die Schwäche des Fleisches ferne wäre und durch die Offenbarung des Fleisches das Geheimnis nicht verborgen märe und bei der unbekannten Ursache des Geheimnisses nur ein Geheimniß großer Gottesfurcht im Bekenntniß ausgesprochen würde. Und so hat der Apostel die Ordnung des ganzen Glaubens festgehalten, daß er, mährend er Gottesfurcht ift, Geheimniß ist, während er Geheimniß ist, Erkenntniß im Fleische ift, während er Erkenntniß im Fleische ift, Recht= fertigung im Beifte ift. Denn bas Geheimniß ber Gottesfurcht, bas im Fleische geoffenbart ift, wird, um in Wahrbeit ein Geheimniß zu sein, durch die Rechtfertigung des Geiftes im Fleische geoffenbart. Und damit nicht unbekannt bliebe, was für eine Rechtfertigung im Geifte jene Offen= barung im Fleische wäre, so ist eben das Geheimniß, das im Fleische geoffenbart und im Geiste gerechtfertigt und ben Engeln erschienen ift und ben Bölkern gepredigt worden und in diefer Welt geglaubt worden ift, in Berrlichkeit er= hoben worden, so daß in Allem das Geheimniß großer Gottesfurcht ift, während es geoffenbart wird im Fleische, während es gerechtfertigt wird im Beifte, während es er= schienen ist den Engeln, während es gepredigt wird den Bölkern, während es geglaubt wird in dieser Welt, während es erhoben wird in Herrlichkeit. Denn es folgt auf die Er= scheinung die Bredigt, auf die Predigt ber Glaube, und Alles wird vollendet durch die Erhebung der Herrlichkeit, weil fomobl ein Gebeimniß großer Gottesfurcht die Erhebung ber Berrlichkeit ist als auch durch diefen Glauben ber Beilsordnung wir porbereitet werden, um in Uebereinstimmung mit der Gerr= lichkeit bes herrn erhoben zu werden. Das Gebeimnif einer großen Gottesfurcht ift alfo bie Erhebung des Fleisches, weil durch die Erhebung des Fleisches die Offenbarung des Geheimnisses im Fleische geschieht. Aber es ist doch die Offenbarung im Fleische als nichts Anderes benn als Gebeimniß großer Gottesfurcht zu bekennen, weil seine Offenbarung im Fleische sowohl Rechtfertigung des Geistes ift als auch Erhebung ber Berrlichkeit. Und mit welcher Soff= nung ift endlich in unferm Glauben 1) bas Geheimniß ber frommen Beilsordnung eine Schwäche ber Gottheit, ba man in der Erhebung der Berrlichkeit das Geheimniß der großen Frömmigkeit bekennen muß? 2) Und weil es nicht mehr eine Schwäche ift, fondern ein Geheimniß, nicht mehr 3mang, fonbern Gottesfurcht, fo muffen wir jest nach ber Bedeutung bes evangelischen Ausspruches forschen. damit man nicht Das, mas ein Geheimniß unseres Beiles und unserer Berrlichkeit ift, jum Bormand einer gottlofen Lehre mißbrauchen fonne.

10. Es scheint dir, o Häretiker, ein michtiges Zeugniß und eine unwiderlegliche Aussage des Herrn von seiner eigenen Berson, wenn er sagt: "Ich sabre auf zu meinem Bater und zu euerm Bater, zu meinem Gott und zu euerm Gott," so daß er darin, daß sowohl für uns als für ihn sowohl ein Bater Bater als auch ein Gott Gott ist, der nämlichen Schwäche wie wir unterworfen sei, da wir sowohl in Folge des nämlichen Baters uns als Söhne gleich stehen

1) Rach anderer Leseart: Welche Hoffnung birgt unser Glaube, wenn bas Geheimniß u. s. w.

<sup>2)</sup> Rur ber Glaube, baß bie Menschwerbung bes Sohnes eine Heilsorbnung sei, nicht eine Schwächung ber Gottheit, berechtigt uns zur Hoffnung unseres Heiles.

als auch in Folge des nämlichen Gottes als Knechte den gleichen Rang einnehmen, und da wir sowohl eine Schöpfung in Bezug auf den Ursprung als auch von Natur Knechte sind, er doch, indem wir sowohl einen gemeinsamen Bater als auch Gott haben, in Bezug auf die Natur mit uns sowohl die Schöpfung als auch die Rechtschaft gemeinsam habe. Und dieser Wahnsinn gottloser Lehre bedient sich auch des prophetischen Ausspruches: "Es salbte dich Gott, dein Gott",") so die er nicht jene Kraft der Natur besitze, die Gott besitzt, indem ihm Gott, der ihn zu seinem Gott salbt, vorgezogen worden sei.

11. Es kennt ben Gott Christus nicht, ber ben gebornen Gott nicht kennt. Als Gott geboren werben ist aber
nichts Anderes, als die Natur besitzen, die Gott besitzt.
Wenn nämlich auch geboren werden auf die Sache der Geburt sich bezieht, so ist es doch nicht hinderlich, in der Art des Urhebers zu bestehen. Was aber in der Art kein Sinderniß sindet, verdankt zwar dem Urheber die Sache seiner Geburt, hat jedoch die Natur des Urhebers in sich nicht eingebüßt, weil die Geburt Gottes weder anderswoher noch etwas Anderes ist. Wenn sie aber etwas Anderes ist, so ist sie eine Geburt; wenn sie aber etwas Anderes ist, so ist sie eine Geburt; wenn sie aber etwas Anderes ist, so ist sie nicht Gott. Wenn sie aber Gott aus Gott ist, so ist sein nicht Gott. Wenn sie aber Gott sohn sowohl der Gott seiner Geburt als auch der Vater seiner Natur, weil die Geburt Gottes sowohl aus Gott ist als auch jene Art der Natur hat, welche Gott hat.

12. Es hat also die Art und Weise dieses gottesfürch=

<sup>1) \$\</sup>mathfrak{B}\tau. 44, 8.

<sup>2)</sup> Causam. Nach Conftant bebentet hier causa, was bie neuere Theologie mit bem Worte Princip ausdrückt. Der Umftand, daß Chriftus geboren ist, beutet auf den Bater als sein Princip, bewirft aber nicht, daß er nicht ebenso wie der Bater die volle Gottheit besitzt.

tigen und schuldigen Bekenntniffes ber Berr in Allem, was er gesprochen hat, so eingerichtet, baß seine Gottheit burch bas Bekenntniß ber Geburt nicht beeinträchtigt murbe, baß nicht die gottesfürchtige Unterwürfigkeit gegen die Natur der Majestät verstoßen möchte, sondern daß sowohl die Geburt für die schuldige Ehre sich ausspräche, da sie dem Urheber schuldig mare, daß sie besteht, als auch durch das natürliche Bertrauen das Bewußtsein ber Natur verrathen würde, Die durch die Geburt zu Gott ihren Bestand hätte. Darauf beziehen sich nämlich die Worte: "Wer mich gesehen hat, hat auch den Bater gesehen,"") aber auch jene: "Die Worte, die ich rede, rede ich nicht von mir felbst."2) Da er nämlich nicht aus sich felbst rebet, so muß er es seinem Urheber schuldig sein, daß er rebet; wenn man aber, indem man ihn sieht, den Bater sieht, so liegt darin das Bewust= fein der Natur, welche zum Nachweis, daß Gott in ihr fei, ohne sich Gottes zu entäuffern, burch bie Geburt zu Gott ihre Existens hat. Ober jene Worte: "Was mir ber Vater gegeben hat, ift größer als Alles" 3) und wiederum: "Ich und der Bater find Eins." \*) Denn es ift sowohl das Geben des Baters ein Bekenntniß der empfangenen Geburt, als auch brudt ber Umftand, daß fie Gins find, die Eigenheit in Folge der Geburt der Natur aus. Ober jene Worte: "Aber das ganze Gericht hat er bem Sohne gegeben, damit Alle ben Sohn ehren, wie sie ben Bater ehren." 5) Denn indem ihm das Gericht gegeben wird, wird die Geburt nicht ver= schwiegen; indem aber die Ehre gleichgesetzt wird, wird die Natur beibehalten. Ober jene Worte: "Ich bin im Bater, und ber Bater ift in mir"") und wiederum: "Der Vater ist größer als ich." Darin nämlich, daß sie in sich sind, erkenne die Gottheit Gottes aus Gott; darunter aber, daß ber Bater größer ift, verstebe bas Bekenntniß ber Urheber-

<sup>1) 306. 14, 9. — 2)</sup> Ebb. B. 10. — 3) Ebb. 10, 29. — 4) Ebb. B. 30. — 5) Ebb. 5, 22. 23. — 6) Ebb. 10, 38. — 7) Ebb. 14, 28.

schaft ber Baters. So verhält es sich auch mit den Worten : "Der Sohn kann Richts aus fich felbst thun, als was er ben Bater thun fieht. Denn Alles, was biefer thut, bas thut in gleicher Weise auch ber Sohn." 1) Inbem er es aus fich felbst thut, ift in Dem, mas er feiner Geburt nach thut, der Bater ihm Urheber. Und da Alles, mas der Bater thut, in gleicher Weise auch der Sohn thut, so existirt er boch als nichts Anderes, benn als Gott, indem zur Ausführung aller Dinge, die ber Bater thut, in ihm die Natur ber väterlichen Allmacht existirt. Das ift nun gemäß ber Einheit des Geiftes und der Eigenheit der Natur, Die der Geburt entspricht, so nachgewiesen worden, baß sowohl bie Geburt ben burch sie ins Dasein gesetzten Gott bekannte als auch die ins Dafein gesetzte Verson über bas Bewufit= fein ihrer Natur nicht schwieg, indem Gott Sohn Gott als seinen Bater erklärt, ba er aus ihm geboren wird, barin aber, daß er geboren ift, es als ganz natürliche Eigenschaft besitt, baf er Gott ift.

13. Die Heilkordnung des großen und gottesfürchtigen Geheimnisses hat den Bater der göttlichen Geburt ausserdem auch zum Gerrn des angenommenen Zustandes ) gemacht, indem Der, welcher in der Gestalt Gottes war, in der Gestalt des Knechtes ersunden wurde. Denn der Sohn Gottes war nicht Knecht, da er nach dem Geiste Gott war. Und nach dem Urtheil des gemeinen Menschewerstandes ist da, wo kein Knecht ist, auch kein Herr. Er ist wohl Gott und Bater der Geburt des eingebornen Gottes; aber insoserne er ) Anecht ist, können wir ihm nur dann einen Herrn zuschreiben, wann er Knecht ist. Wenn er nämlich zuvor nach seiner Natur kein Knecht war und später nach seiner

<sup>1) 3</sup>oh. 5, 19.

<sup>2)</sup> Der vom Sohne (ber göttlichen Geburt) angenommenen Menscheit.

<sup>3)</sup> Der eingeborne Gott.

Natur zu sein ansing, was er nicht war, so kann man keine andere Ursache der Herrschaft annehmen, als die es für die Anechtschaft war, indem er damals in Folge der mit der Natur getroffenen Heilsordnung einen Herrn hatte, als er in Folge der Unnahme des Menschen sich als Anecht zeigte.

- 14. In der Gestalt des Rnechtes wohnend sprach also. der zuvor in der Gestalt Gottes wohnte, der Mensch Chriftus Jefus: "Ich fahre auf zu meinem Bater und zu euerm Bater, zu meinem Gott und zu euerm Gott." 1) Wenn also Das der Knecht, und wenn er es zu Knechten gesprochen hat, warum follte bas nicht die Aussage bes Knechtes sein und warum vielmehr auf jene Natur übertragen werden, ber nicht die Natur des Anechtes zukommt, da Der, welcher in der Gestalt Gottes wohnend die Gestalt des Knechtes angenommen hat, als Knecht mit den Knechten nur daburch eine Gemeinschaft haben fann, daß er Knecht ift? Der Bater ist also für ihn so wie für die Menschen Bater, und Gott ift für ihn wie für die Knechte Gott. Und ba Dieß zu den Menschen als Knechten Jesus Christus als Mensch in Knechtsgestalt spricht, so unterliegt es keinem Zweifel, baß er ihm Bater ift wie ben Übrigen von jener Seite, nach welcher er Mensch ift, und Gott für ihn wie für Alle in Folge jener Natur, nach welcher er Knecht ift.
- 15. Endlich begann er diese nämliche Rede mit einem Eingange in solgenden Worten: "Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich sahre auf zu meinem Bater und zu euerm Bater, zu meinem Gott und zu euerm Gott."" Und ich frage nun, ob man annehmen muß, daß er Brüder nach der Gestalt Gottes oder nach der Gestalt des Knechtes habe, und nach der Fülle der in ihm wohnenden Gottheit mit ihm unsere Leiblichkeit einige Gemeinschaft habe, daß wir, in so weit er Gott ist, als seine Brüder erklärt werden.

<sup>1) 30</sup>h. 20, 17. — 2) Ebd.

Aber es ift auch bem prophetischen Geift nicht unbefannt. von welcher Seite ber eingeborne Gott Brüder habe. Denn nicht so fast ein Mensch als vielmehr ein Wurm bat die Worte gesprochen: "Ich werbe beinen Namen meinen Brüstern verkünden.") Und das sprach ein Wurm, der entsweder nicht in Folge der Empfängniß des gemeinen Urs iprungs lebte ober aus der Tiefe der Erde lebendig hervor= drang, um die von ihm bewirfte Annahme und Belebung bes Fleisches aus der Unterwelt herauf zu bezeichnen, und ba er im gangen Bfalme bie Gebeimniffe feines Leibens im prophetischen Geiste vorhergesagt hat, so muß er in Folge jener Beilsordnung Brüber haben, nach welcher er gelitten bat. Es erkennt in ihm ber Apostel auch bas Gebeimniß ber Brüber, und wie er ihn für den Erstgebornen unter ben Tobten erklärt, fo erklärt er ihn auch für ben Erftgebornen unter vielen Brüdern. In so weit ift er also ber Erstgeborne unter vielen Brübern, in fo weit er ber Erstgeborne unter ben Tobten ift. Und da bas Geheimniß bes Tobes im Leibe stattfindet, findet auch bas Geheimniß ber Bruberschaft im Fleische ftatt. Briider hat Gott also bem Fleische nach, weil das Wort Fleisch geworden ift und unter uns gewohnt hat. Aufferdem ist der eingeborne Gott mit bem Vorrechte des Eingebornen ohne Brüder.

16. Er aber, der die Natur unserer Gesammtheit in Folge der Annahme des Fleisches in sich schloß, war, was wir sind, und hatte nicht eingebüßt, zu sein, als was er bestanden hatte, indem er damals in Folge der Geburt Gott zum Vater hatte und jetzt in Folge der Erschaffung, der mäß der Erschaffung jetzt, weil Alles-aus Gott dem Vater.

<sup>1)</sup> Bf. 21, 23. In B. 7 bes nämlichen Bfalmes beißt es: "Ich bin ein Wurm und nicht ein Meufch."

<sup>2)</sup> Ex constitutione, b. h. in Folge ber Menschwerbung. Als Mensch hat ber Sohn Gott ben Bater ebenso jum Bater wie alle fibrigen geschaffenen Wesen.

Denn von Allem ift Gott ber Bater, indem aus ihm und in ihm Alles ift. Aber für den eingebornen Gott ift er nicht bloß deßhalb Bater, weil das Wort Fleisch geworden ift. Denn Bater ift er in dieser Beziehung, bag Gott bas Wort im Anfange bei Gott war. Da aber das Wort Fleisch geworden ift, so besteht er sowohl in der Geburt Gottes bes Wortes als auch in ber Schöpfung bes Fleisches als Bater fort. Der Bater alles Fleisches nämlich ist Gott, aber nicht in der Weise, wie er für Gott das Wort Vater ist. Gott das Wort aber hörte weder auf Wort zu sein, noch war es nicht Fleisch. Denn das Wort, das Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat, ift sowohl, während es wohnt, in Wahrheit Wort, als auch, während das Wort Fleisch ift, Gott in Wahrheit Mensch ift. Es muß nämlich Dem. welcher fortbesteht, zukommen. zu wohnen. und man muß erkennen, daß Fleisch zu werden Dem zu= kommt, ber geboren wird. Und daß er in uns wohnt, ift die Annahme unferes Fleisches. Denn dadurch, bag unter uns das Fleisch gewordene Wort wohnt, besitzt Gott in Wahrheit unsern Leib. Wenn also Gott dem Worte Chriftus Jesus als Mensch dem Fleische nach die Natur entzieht oder nicht nach dem Geheimniß der Gottesfurcht Gott das Wort der Mensch Christus Jesus ist, so mag es eine Schmach für tie Natur sein, daß ihm gerade wie uns ber Bater Bater und Gott Gott ift. Wenn aber Gott bas Wort, ber Mensch Christus Jesus, nicht aufgehört hat, Gott bas Wort du fein, so haben wir und Er eine Gemeinschaft in unserm Berhältuiß zu Gott und bem Bater nur in Folge jener Natur, nach welcher er Bruder ift. Denn die Botschaft: "Ich fahre auf zu meinem Bater und zu euerm Bater, und zu meinem Gott und zu euerm Gott" ift an die Brüber ergangen, nicht weil bas Wort ber eingeborne Gott ist. fon= dern weil das Wort Fleisch geworden ist.

17. Nicht aber in unvorsichtigen Bezeichnungen, noch in unsicheren, um der Gottlosigkeit einen Angriffspunkt darzubieten, spricht sich der Apostel in seiner Darstellung aus. So hat jett ber Evangelist die Worte des Berrn mit der Erwähnung der Brüder begonnen und gezeigt, daß ber ganze Ausspruch sich auf die Gemeinschaft mit iener Natur bezieht. in Folge beren er Bruder ift. Denn bie Worte find für bie Brüber bestimmt, bamit nicht als eine Schmach ber Gottheit angesehen wurde, mas als Geheimnin ber Gottesfurcht ausgesprochen murbe. Da unsere Gemeinschaft mit ihm. insoweit er Bater für uns und Bater für ihn ist und Gott für uns und Gott für ihn ift, gemäß ber Beilsordnung bes Fleisches bestand, weil wir als feine Brüder nach feiner leiblichen Geburt erscheinen. Niemand zweifelt also. baß Gott Bater auch ber Gott unseres Berrn Jesus Chriftus fei, vielmehr bietet dieses unfer gottesfürchtiges Bekenntniß ber Gottlofigkeit keinen Unhaltspunkt bar. Er ift fein Gott, nicht jedoch fo. daß er ein Gott von einer andern Art wäre als Er; sondern weil er vom Bater als Gott geboren ift und in Folge der Seilsordnung Knecht ist, so bat er auch einen Bater, indem er aus ihm Gott ift, und hat seinen Gott, indem er aus der Jungfrau Fleisch ift. Das faßt ber Apostel in furzen und bestimmten Worten zusammen, indem er fagt: "Bu gedenken in meinen Gebeten, daß ber Berr unferes Gottes Jefus Chriftus, der Bater der Berr= lichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe." 1) Wo nämlich Jesus Christus ist, ba ist sein Gott: wo aber die Herrlichkeit ist, da ist der Bater. Der also für Chriftus gemäß ber Berrlichkeit Bater ift, ber ift für Chriftus in Bezug auf Jesus Gott. Denn ben Beinamen Jesus 2) gibt der Engel Christo dem Berrn, den Maria ge= bären würde. Übrigens spricht die Prophetie vom Herrn Christus als einem Geifte. 3) Den Meisten erscheint im Latein dieser Ausspruch etwas dunkel, weil das Latein sich ber Bronomina 1) nicht bedient, von denen die griechische

<sup>1)</sup> Eph. 1, 16. 17. — 2) Matth. 1, 21.

<sup>3)</sup> D. h. als einem Gotte.

<sup>4)</sup> Wie aus bem Folgenben erhellt, meint hier Hilarius ben

Sprache stets zur Zierde und aus Nothwendigkeit Gebrauch macht. So nämlich ist geschrieben: δ Θεός τοῦ κυρίου ήμων 'Ιησοῦ Χριστοῦ, δ πατής τῆς δόξης. Das würde in unserer Sprache, wenn wir uns immer der Pronomina bebienten, in folgender Weise lauten: Ille Deus illius Domini nostri Jesu Christi, ille pater illius claritatis. Dadurch nämlich, daß es heißt: "Jener Gott jenes unsers Herrn Iesus Christia und jener Vater jener Herrlichseit," ist entsprechend der Tähigseit unserer Fassungskraft eine gewisse Eigenheit des Begriffes ausgedrüdt, 'd daß da, wo die Herrlichseit bes Vegriffes ausgedrüdt, it, wo aber Christius Iesus sift, dort der Vater sein Gott ist, indem er in der Heilsordnung seinen Gott hat, da er Knecht ist, und in der Herrlichseit den Vater, da er Gott ist.

18. Es bringen aber die Zeiten oder Alter keine Verschiedenheit des Geistes, so daß nicht der nämliche Christus selbst im Leibe wäre, der durch den Geist in den Propheten wohnte. Da er nämlich durch den Mund des heiligen Patriarchen David sprach: "Es salbte dich Gott, dein Gott, mit dem Öl der Freude vor deinen Genossen, als gemäß der nicht einem andern Geheimnisse gemäß, als gemäß der Heilsordnung des angenommenen Leibes. Denn der jetzt im Austrage an die Brüder sagt, daß ihr Bater sein Vater

<sup>1)</sup> Da die lateinische Sprache keinen Artikel hat, so konnte Hilarius, wenn er an die Stelle des griechischen Artikels ein lateinisches Wort setzen wolke, nur das Demonstrativum wählen, das ungesähr gleiche Wirkung thut wie der griechische Artikel, ohne demselben vollständig zu entsprechen, da ja auch die griechische Sprache neben dem Artikel noch das Demonstrativum hat, das in Bedeutung und Gebrauch nicht mit dem Artikel congruirt. Wenn es heißt, es werde durch den Artikel eine gewisse Eigenheit (Zugehörigkeit) des Begriffes ausgedrückt, so werden wir deisstimmen, da der Artikel die Kraft hat, einen Begriff, der sich in mehreren Individuen darstellt, auf ein einziges zu beschünkten.

<sup>2) \$1. 44, 8.</sup> 

und ihr Gott sein Gott sei, sprach bamals auch, bag er von feinem Gotte gefalbt worden fei vor feinen Genoffen, fo daß man, indem der eingeborne Christus, Gott das Wort. feinen Genoffen hat, erkennen mußte, bag er in Folge jener Unnahme 1) einen Genoffen habe, nach welcher er Fleisch ift. Jene Salbung nämlich wirkte nicht auf jene felige, unberborbene und in ber Natur Gottes verharrende Geburt, fon= bern in bem Geheimniß bes Leibes und zur Beiligung bes angenommenen Menschen, wie ber Apostel Betrus bezeugt. ba er fagt: "Denn sie haben sich in der That in biefer Stadt vereinigt wider beinen heiligen Sohn Jesus, ben du gesalbt baft." 2) Und wiederum: "Ihr wißt, was für ein Wort ergangen ift durch gang Judaa, anfangend von Galilaa, nach der Taufe, die Johannes gepredigt hat, Jesum von Nazareth, wie ihn Gott gefalbt bat mit bem beiligen Geiffe und mit Kraft." 3) Jesus wird also gesalbt im Geheimniß bes wiedergebornen Fleisches. Und wie er durch ben Geift und die Kraft Gottes gefalbt worden fei, ift nicht zweifel= haft in bem Augenblicke, ba bei seinem Beraufsteigen aus bem Jordan bie Stimme Gottes bes Baters vernommen wurde: "Mein Sohn bift du, heute habe ich dich gezeugt," 1) damit in Diesem Zeugniß über das in ihm geheiligte Fleisch Die Salbung ber geiftigen Rraft erkannt würde.

19. Da übrigens im Anfange Gott bas Wort bei Gott mar, fo enthält die Salbung feine Urfache ober Befchreibung

<sup>1)</sup> Assumptione, in Folge ber Annahme ber menschlichen Ratur. Bgl. R. 49, wo von einem Fortschreiten assumptionis nostrae, b. b. ber Annahme unferer menfchlichen Ratur bie Rebe ift.

<sup>2)</sup> Apg. 4, 27. — 3) Cbb. 10, 37. 38. 4) Pl. 2, 7. Rach ber Bulgata lautete die Stimme bom himmel Matth. 3, 17: "Dieser ift mein Sohn, an dem ich mein Boblgefallen habe." Unter ber Salbung der geiftigen Kraft ift im Folgenden bie Beiligung bes angenommenen Menfchen burch bas ibn annehmenbe Wort zu verfteben.

jener Natur, 1) von ber nichts Anderes gemeldet wird. als baß sie im Anfang war. Und es war für Gott mahrlich feine Nothwendigkeit vorhanden, sich burch ben Geift und die Rraft Gottes zu falben, da er sowohl Gottes Geift als auch Gottes Kraft mar. Es wird also Gott von seinem Gott gefalbt por feinen Genoffen. Und wenn es por ber Beilsordnung bes Fleisches nach bem Gefete mehrere Gefalbte gibt, so ist jett ber Befalbte, ber por seinen Genoffen gefalbt wird, ber Zeit nach fpater, mahrend er ben gefalbten Genoffen porgezogen wird. Endlich weist jene prophetische Rebe auf diese spätere Salbung, die mit der Zeit eintreten würde, mit ben Worten: "Du haft bie Gerechtigfeit geliebt und haffest bas Unrecht. Defibalb falbte bich Gott, bein Gott, mit bem Die ber Freude por beinen Benoffen." Gine nachfolgende und später liegende Urfache läßt sich niemals rudwärts verseten, fo baß fie früher lage. Denn Etwas verdienen liegt später als die Existens Deffen, ber Etwas verdienen kann. Etwas zu verdienen kommt nämlich Dem Bu, ber fich felbst Beranlaffung ift, um sich ein Berbienft zu erwerben. Wenn wir alfo der Geburt des eingebornen Gottes die Salbung zuschreiben werden, eine Salbung. welche wegen des Berdienstes der Liebe zur Gerechtigkeit und des Haffes gegen die Ungerechtigkeit gewährt worden ift, fo wird man einsehen, daß der eingeborne Gott durch die Salbung vielmehr weiter entwickelt als gezeugt worden ift, und es wird nunmehr Gott durch Wachsthum und Zu= nahme vollendet werden, da er nicht als Gott geboren, son= bern zu Gott in Folge bes Verdienstes gesalbt worden ist. und es wird nunmehr der Gott Christus durch eine Urfache fein, und nicht jede Urfache burch den Gott Chriftus. 2)

2) Dag bie Salbung sich nicht auf ben eingebornen Gott beziehen tonne, beweift bier hilarius burch eine deductio ad abdursum.

<sup>1)</sup> Der göttlichen Ratur bes Bortes. Durch bie Salbung wird nicht bie Geburt Gottes bes Bortes aus bem Bater ober beffen nach Isaias unbeschreibliche Abstammung bezeichnet.

Und was follen jene Worte des Apostels: "Alles ift durch ihn und in ihm, und er ist vor Allen, und Alles besteht in ihm"?1) Gott der Herr Jesus Christus ist nämlich nicht wegen irgend Etwas noch durch irgend Etwas Gott, fon= bern ift als Gott geboren. Und ber in Folge ber Zeugung Gott ist, ist nicht nach ber Geburt burch eine Ursache zu Gott fortgeschritten, sondern indem er geboren ift, ift er durch die Geburt nichts Anderes, als daß er Gott ift. Wenn er aber in Folge einer Ursache gefalbt wird, so bezieht sich ber Wortschritt ber Salbung nicht auf Das, mas keines Zuwachses bedarf, 2) sondern auf Das, was bei ber Zunahme des Geheimnisses eines Fortschrittes der Salbung bedurfte, das heißt, daß durch die Salbung unfer Mensch Christus geheiligt erschiene. Wenn also auch jetzt burch ben Bropheten auf die Seilsordnung des Knechtes bingewiesen wird, wegen welcher er von seinem Gotte vor seinen Ge= noffen gefalbt wird, und bekhalb gefalbt wird, weil er die Gerechtigkeit geliebt hat und bie Ungerechtigkeit haßt, warum foll das Wort des Bropheten sich nicht auf jene Natur Chrsti beziehen, in der er in Folge der Annahme des Fleisches Ge= nossen hat? Auch ber Geist ber Brophezeiung hat dieses Mag eingehalten, daß er, indem Gott von feinem Gott ge= falbt wird. sowohl in ber Seilsordnung ber Salbung besitt, daß er sein Gott ist, als auch in der Natur, daß er Gott ist. Gott wird also gesalbt; aber ich frage, ob jenes Wort, bas im Anfange Gott mar, gefalbt worden fei. Ge= wiß nicht! Denn fpater als Gott ift die Salbung. Und da nicht iene Geburt des Wortes gesalbt wurde, weil im Anfange Gott bei Gott war, so muß Das in Gott gefalbt werden, was in der Heilsordnung später ift, insoweit es Gott ift. 3) Und wenn Gott von feinem Gotte gefalbt wird,

<sup>1)</sup> Kol. 1, 16. 17. 2) D. h. nicht auf die Gottheit. 3) Qua Deus est. Der alte Kösel'sche Übersetzer bat hier: "ale Gott ift", bat also quam ftatt qua gelefen.

so wird Alles gesalbt, was von ihm Knechtliches in dem Geheinniß bes Fleisches angenommen worden ift.

- 20. Niemand also verletze mit gottlosem Sinne das Geheimniß der großen Gottesfurcht, 1) das im Fleische gesoffenbart worden ist, und Niemand setze sich dem Eingebornen gleich in der Substanz der Gottheit. Möge er unser Bruder und Genosse sein, insoweit das Fleisch gewordene Wort unter uns gewohnt hat, insoweit er Mittler Gottes und der Menschen, der Mensch Jesus Christus ist. Mögen wir als Knechte sowohl einen gemeinsamen Bater als auch einen gemeinsamen Gott haben, und er möge in jener Natur gesalbt sein vor seinen Genossen, wenn auch mit Bevorzugung gesalbt, in welcher die Genossen genaldt werden. Er möge im Geheinniß des Mittlers wie wahrer Mensch, so auch wahrer Gott sein, Gott selbst aus Gott, der mit uns einen gemeinsamen Bater und Gott hat in jener Gemeinsschaft, in welcher er Bruder ist.
- 21. Aber vielleicht dürfte unter jener Unterordnung und der Übergabe der Herrschaft und dann dem Ende entweder das Aufhören der Natur oder das Schwinden der Macht oder die Entfräftung der Gottheit zu verstehen sein. Denn die Meisten fassen auf, daß er entweder, indem er, da Alles Gott unterworfen ist, sich Gott unterwirft, im Zustande der Unterwerfung nicht Gott sei oder, indem er die Herrschaft übergibt, nicht im Besit der Herrschaft ist oder, indem das Ende eintritt, sein Ende das Aushören in sich schließt.
  - 22. Es ift also nicht ungeeignet, in biefer Beziehung

<sup>1)</sup> Magnae pietatis sacramentum — das Geheimniß das mit großer Gotiessiurcht zu verehren ift. Der lateinische Ansbruck mag ungefähr die Wirkung ihnn, wie wenn wir im Deutschen sagen; das hocheilige Geheimniß.

die ganze Bedeutung der apostolischen Worte gründlich zu behandeln, damit, wenn wir die Bedeutung aller einzelnen Worte erklärt und bargelegt haben, burch bas Berftanbnife ber ganzen Stelle bas ganze Geheimniß uns erschlossen werbe. Er fagt alfo: "Denn burch einen Menschen tam der Tod und durch einen Menschen die Auferstehung von den Todten. Wie nämlich in Abam Alle fterben, fo werben auch in Christus Alle lebendig gemacht. Gin Jeber aber in feiner Ordnung. Der Erftling ift Chriftus, bann Die. welche Christo angehören, die bei seiner Ankunft, bann bas Ende, wann er Gott und bem Bater bas Reich übergeben, wann er alle Berrichaft und alle Macht vernichtet haben wird. Er nämlich muß berrichen, bis er alle Feinde unter feine Rufie legt. Denn Gott bat Alles feinen Füßen unterworfen. Als der letzte Feind wurde von ihm ber Tod besiegt. Da er aber gesagt bat: Alles ist ihm unterworfen auffer Dem, der ihm Alles unterworfen hat, so wird er felbst Dem unterworfen sein, ber ihm Alles unterworfen hat, damit Gott Alles in Allem fei." i)

23. Die Geheimnisse ber himmlischen Heilsordnungen weist der Apostel, der nicht von Menschen noch durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus auserwählte Lehrer der Heiden, in möglichst bestimmter Ausdrucksweise nach. Und der dis in den dritten Himmel entzückt Unaussprecheliches gehört hatte, hat nur das der Fassungskraft menschlicher Einsicht geoffenbart, dessen die menschliche Natur fäbig war. Er wuste jedoch wohl, daß man Einiges nicht sogleich safsen könne, sodald man es hört, weil unsere Schwäcke Das, was sich in unsere Ohren ergießt, erst swäre zum richtigen und reisen Urtheil des Geistes zusasse, indem eine längere Zeit zum Zögern mehr der Kassungskraft als dem Gehörsinn überlassen ist, — denn das Hören kommt von der Stimme, und das Einsehen von der Bernunst, — Gott

<sup>1)</sup> I. Ror. 15, 21-28,

jedoch Denen, die nach Einsicht begierig sind, die Einsicht öffenbart. Im Briefe an Timotheus nämlich, ber burch den ruhmvollen Glauben der Großmutter und Mutter von Kindheit an in der heiligen Schrift unterrichtet worden war, fügte er zu vielem Undern Folgendes bei: "Merke, was ich fage. Denn Gott wird bir in Allem Ginficht geben." 1) Die Mahnung, er möge merken, kommt von der Schwierigkeit der Einsicht. Die von Gott gewährte Einsicht aber ist bas Geschenk bes Glaubens, burch den die Schwäche ber Fassungstraft sich die Gnade der Offenbarung verdient. Wenn alfo Timotheus, nach dem Zeugniß des Apostels ein Mann Gottes und bes Baulus rechtmäßiger Sohn im Glauben, ermahnt wird, zu merken, weil ihm ber Berr Einsicht in Allem geben werbe, so mögen auch wir eingebenk sein, daß wir vom Apostel ermahnt werden, zu merken, und mögen wiffen, daß der Gerr uns die Einsicht in Allem gemähren werbe.

24. Und wenn wir etwa aus menschlichem Brrthum in irgend einem Vorurtheil befangen fein follten, fo wollen wir die Erweiterung der Einsicht durch die Gnade der Offenbarung nicht verschmähen, bamit es, wenn man einmal Etwas nach seinem Sinne aufgefaßt hat, nicht bie Wirkung habe, daß man sich schämt, in Folge irgend einer Abanderung einer richtigeren Ansicht zu folgen. Um nun Dieß in kluger und besonnener Weise einrichten zu können, schreibt der nämliche selige Apostel auch Folgendes an die Philipper: "So Viele nun von uns volltommen find, wollen wir fo gesinnt sein, und wenn ihr in Etwas andern Sinnes seid, so wird euch Gott auch das offenbaren. In Dem aber wollen wir mandeln, worin wir vorausgeeilt find." 2) Es steht eine vorhergebende Auffassung nicht der Offenbarung Gottes hindernd im Wege. Denn der Apostel hat uns erinnert, worin Die weise sind, die vollkommen weise sind,

<sup>1)</sup> II. Tim. 2, 7. — 2) Philipp. 3, 15. 16.

und er erwartet für Die, welche in anderer Art weise sind. Die Offenbarung Gottes, bamit fie in Dem weise feien, mas vollkommen ift. Wenn also Ginige Diese tiefe Beilvordnung einer geheimen Wiffenschaft anbers aufgefaßt haben und von uns etwas Richtiges und Glaubwürdiges vorgebracht werden wird, so mögen sie sich nicht schämen, gemäß ber Offenbarung Gottes, wie ber Apostel fagt, vollkommen meife Bu fein. Und es foll ihnen nicht mehr erwünscht fein, Die Wahrheit nicht zu kennen, als ihnen Abscheu erregen, bei ber Unwahrheit zu verharren. Diejenigen nämlich, bie in anderer Art weise find, und benen Gott bas offenbaren wird, ermahnt er in Dem vorauszueilen, worin fie gemanbelt sind, damit sie den Sinn der ersten Unwissenheit verlaffen und gemäß bem Banbel ber begonnenen Gilfertigkeit Die Offenbarung der volltommenen Ginficht erlangen. Wollen wir also in Dem mandeln, worin wir vorausgeeilt sind! Und wenn etwa unsere Gilfertigkeit durch die Umschweife eines Irrmeges aufgehalten wird, fo wollen wir boch mittelft ber Offenbarung Gottes wieder in Dem manbeln, wornach wir geeilt find, und in dem Wandel unferer Gile Nichts andern. Wir find nämlich geeilt zu Chriftus Jesus, bem Berrn ber Berrlichkeit und dem König ber emigen Zeiten, in dem Alles erneuert ist im himmel und auf Erben, in bem Alles Beftand hat, in welchem und mit welchem wir beständig ver= harren werden. Wenn wir also hierin wandeln, so sind wir vollkommen weise, und wenn wir in anderer Art weise find, fo wird Gott uns Das offenbaren, mas die volltom= mene Weisheit ift. Daber wollen wir gemäß bem aposto= lischen Glauben bas Geheimniß der vorliegenden Worte wieder behandeln, und zwar in jener Weise, in welcher oben Alles von uns behandelt wurde, daß wir die ganze Auf-faffung eines gottlofen Willens, die man unter Berufung auf apostolische Worte angenommen hat, aus der Wahrheit bes apostolischen Glaubens felbst erkennen laffen.

25. Drei Punkte sind also nach dem Zusammenhang der Worte zu untersuchen, erstens das Ende, dann die Hilarius ausgem. Schriften. Überg abe, dann die Unterwerfung, daß Christus hienach entweder am Ende aufhören oder das Reich, indem er es übergibt, nicht als Eigenthum behalten oder, da er Gott unterworfen ist, ausserhalb der Natur Gottes sich befinden foll.

- 26. Und fürs Erste muß man beachten. bag bas nicht bie Ordnung in ber apostolischen Lehre sei, 1) - benn zuerst kommt die Ubergabe des Reiches, bann die Unterwerfung. aulett das Ende, - fondern allen einzelnen Urfachen find bie eigenen Arten einer jeden Urfache untergeordnet, fo bag, indem die einzelnen Dinge in andere Dinge endigen, einer porhergebenden Urfache immer eine untergeordnete Urfache beigefügt ift. Denn es wird ein Ende fein, aber wenn er Gott das Reich übergeben haben wird. Er wird ferner das Reich übergeben, jedoch wenn er alle Herrschaft und alle Macht vernichtet haben wird. Er wird aber alle Macht und Herrschaft vernichten, weil er herrschen muß. Er wird aber herrschen, bis er alle Teinde unter seine Füße legt. Er wird aber seine Feinde unter seine Fuße legen, weil Gott Alles feinen Fugen unterworfen hat. Gott aber hat es ihm fo unterworfen, daß zuletzt von ihm ber feindselige Tod unterworfen wird. Wenn hierauf ihm Alles unterworfen ift, auffer Dem, ber ihm Alles unterworfen hat, bann wird er felbst sich Dem unterwerfen, ber ihm Alles unterwarf. Die Urfache ber Unterwerfung aber ift feine andere, als daß Gott Alles in Allem fei. Das Ende ift alfo, daß Gott Alles in Allem ift.
- 27. Und man muß nun vor Allem fragen, ob das Ende ein Aufhören ift, ob die Übergabe ein Berluft ift, ob die Unterwerfung eine Schwäche ist. Wenn diese Begriffe

<sup>1)</sup> Eube, Übergabe, Unterwerfung find in der R. 22 angefichrten Stelle I. Kor. 15, 21—28 allerdings in dieser Ordnung angesihrt, aber es ift das nach der Darstellung des Apostels selbst nicht die Gronologische Ordnung von oben nach unten, so daß das Spätere auf das Krübere solgte.

nun ben andern ihnen gegenüberstebenden nicht entsprechen werden, 1) fo wird ihnen jene mahre Auffassung zu Theil werden müffen, mit der sie ausgesprochen worden sind.

28. Das Ende des Gefetes ift alfo Chriffus, und ich frage, ob Chriftus die Aufhebung ober die Bollenbung bes Gefetes ift. Wenn aber bas Gefet von Chriftus, ber beffen Ende ift, nicht aufgehoben, sondern erfüllt mirb, wie er ja fagt: "Ich bin nicht gefommen, bas Geset aufzuheben, fonbern es zu erfüllen," ) so ift bas Enbe nicht ein Aufboren, fondern eine vollendete Vollkommenbeit. Denn es strebt Alles nach bem Ende, nicht so, daß es nicht märe. sondern daß es in Dem, wornach es gestrebt hat, bleibe. Und wegen des Endes ist Alles; übrigens bezieht sich das Ende nicht auf irgend etwas Anderes. Da aber bas Ende Alles ift, so bleibt es als ganz für sich selbst. Und ba es nicht aus sich selbst beraustritt und nicht vielmehr für irgend eine andere Zeit oder Sache als für fich felbst Geminn bringt. so behnt sich die Richtung jeder Hoffnung immer gegen bas Ende felbit aus. Und beghalb ermahnt ber Berr gur Unsbauer bes gottesfürchtigen Glaubens, Die für bas Enbe fich aufbewahrt, in folgender Weise: "Selig, wer ausharrt bis ans Ende," \*) gewiß nicht, als ob das Aufhören glückselig wäre und es ein Gewinn wäre, nicht zu sein, und es als Lohn des Glaubens hingestellt würde, daß ein Jeder zu sein aufhören würde; sondern weil das Ende das unüberschreit= bare Maß der in Aussicht gesetzten Seligkeit ist, so sind Die felig, welche bis ans Ende ber zu vollendenden Geligkeit ausgeharrt haben, ba bie Erwartung der gläubigen Soffnung sich nicht weiter erstreckt. Das Ende ist also ber unveränberliche Zustand bes Beharrens, nach welchem wir streben. Endlich fagt ber Apostel, indem er an bas Ende ber Gott-Losiafeit im Boraus erinnert, um die Furcht des Ausgangs

<sup>1)</sup> Wie im Folgenben gezeigt werben wirb. 2) Matth. 5, 17. — 3) Ebb. 10, 22.

zu erregen: "Ihr Ende ist Berberben, unsere Erwartung aber ist im himmel." 1) Wenn also bie Seligen und Gottlofen ein Ende haben und man bas Ende als ein Aufhören auffaffen muß, fo wird burch bas Enbe Gottesfurcht und Gottlosigkeit gleich gemacht, weil beibe Theile in Folge bes festaesenten Endes gemeinsam baben, daß fie nicht find. Und wie ist unsere Erwartung im Himmel, wenn wir in Folge bes Endes wie die Gottlofen zu fein aufhören? Wenn man nun fagt, daß ben Beiligen bie Erwartung, ben Gottlofen aber bas Ende gebühre, fo läßt fich felbst nicht einmal unter diefer Voraussetzung glauben, bag bas Ende ein Aufhören fei. Denn mas ift es für eine Strafe ber Gottlofigfeit. gang und gar nicht zu fein, um die ftrafenden Beinen gu empfinden. da in ihnen bei dem Aufhören ihres Wefens Nichts mehr bestände, mas leiden könnte? Das Ende ist also die fortdauernde Vollendung eines unveränderlichen Buftandes, ber somobl ber Seligkeit aufbewahrt als auch ber Gottlofigkeit bereitet ift.

29. Weil es also nunmehr keinem Zweisel mehr unterliegt, daß man unter Ende nicht ein Aushören, sondern einen Zustand zu verstehen habe, der seine Grenzen nicht weiter überschreiten werde, so wollen wir, obschon noch Einiges in der vollständigen Behandlung des Ausspruches selbst aufgespart ist, dennoch, nachdem wir Dieß bloß zur Darlegung des Sinnes entwickelt haben, sehen, ob unter der Abergade des Reiches ein Aushören der Gerrschaft zu verstehen sei, so daß, was der Sohn dem Bater überzicht, er in Volze der Übergade nicht besitze. Wenn nun Das Jemand in der Wuth thörichter Gottlosigseit behaupten wird, so muß er zugeben, daß der Bater, indem er Alles dem Sohne überzeben hat, es durch die Übergade versoren habe, wenn "überzeben haben" so viel ist als das "Überzebene entbehren". Denn es sagt der Herr: "Alles ist mir von

<sup>1)</sup> Philipp. 3, 19. 20.

meinem Bater übergeben worden," 1) und wiederum: "Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden." 2) Wenn also "übergeben haben" so viel ist als sich entblößt haben, so hat auch der Bater Das entbehrt, was er gegeben hat. Wenn jedoch der Bater in Folge der Übergabe sich nicht entblößt hat, so kann man auch nicht annehmen, daß dem Sohne Das mangle, was er übergibt. Wenn es also scheint, daß er Alles übergeben, jedoch an Dem, was er übergeben, keinen Mangel gelitten habe, so bleibt nur übrig, daß in der Übergabe die Ursache der Heilsordnung erkannt werde, weßhalb weder der Bater in Folge der Übergabe entblößt ist noch auch der Sohn, indem er gibt, Etwas entbehrt.

30. In Betreff ber Unterwerfung aber fommt, bamit in ihr bem Sohne nichts Schmähliches zugeschrieben werbe. fomobl manches Andere unferem Glauben zu Silfe, porzuasmeise jedoch wird diese Stelle sich felbst ftuten. Und zuerst frage ich ben gefunden Menschenverftand, ob wir glauben follen, daß bie Unterwerfung fo aufzufaffen fei, daß, wie wir die Knechtschaft ber Berrschaft, ober die Schwäche ber Kraft ober bie Entehrung ber Ehre als entgegengefetten Eigenschaften unterordnen, in ähnlicher Weise ber Sohn in Folge ber Verschiedenheit der abweichenden Natur Gott dem Bater untergeordnet fei. Sollte man nun biefe Meinung haben, so wird diesem menschlichen Irrthum die Genauig= feit bes apostolischen Wortes ein Ziel setzen. Denn wenn er sich Alles unterworfen hat, bann, fagt er, muffe er sich Dem unterwerfen, der ihm Alles unterwirft, und darin, baß er sich bann unterwerfen wird, hat er bie Beilsordnung in ber Zeit bezeichnet. Denn wenn wir die Unterwerfung als etwas Anderes auffassen werden, so ist er, wenn er auch bann sich unterwerfen wird, gewiß im Augenblicke nicht unterworfen, und wir werben Den zu einem Abgefallenen.

<sup>1)</sup> Lut. 10, 22. — 2) Matth. 28, 18.

Übermüthigen und Gottlosen machen, welchen ber Drang ber Zeit, nachbem gleichsam die Aufgeblasenheit ber thran-nischen Gottlosigkeit gebrochen und unterbruckt ift, einem fpaten Gehorfam unterwerfen wirb. Und mas follen bann Die Worte: "Ich bin nicht gekommen, meinen Willen gu thun, sondern ben Willen Deffen, ber mich gefandt bat." 2) und wiederum: "Deghalb liebt mich ber Bater, weil ich Alles thue, was ihm wohlgefällig ist," \*) aber auch jene: "Bater, bein Wille geschehe, "\*) oder auch folgende des Apostels: ") "Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tode"? Und der sich erniedrigt, hat von Natur diese Eigenschaft, daß er nicht niedrig ist, und der gehorsam wird, entschließt sich freiwillig, zu gehorchen, indem er baburch, daß er fich erniedrigt, gehorfam wird. In welcher Art wird man nun annehmen, daß der eingeborne Gott, ber sich erniedrigt und dem Bater gehorcht bis zum Tode bes Rreuzes, wenn ihm Alles unterworfen ift, felbst bem Bater fich unterwerfen wird, wenn man nicht annimmt, baß biefe Unterwerfung nicht auf einen neuen Gehorfam, fondern auf Die Beilsordnung eines Gebeimnisses hindeutet, weil somobl ber Gehorsam bereits besteht, als auch zur rechten Zeit Die Unterwerfung geschehen muß? Der Ausbruck Unterwerfung ift also bier nichts Underes als die Bezeichnung bes Gebeimniffes.

31. Und welches es sei, muß man in Einklang mit dieser nämlichen Hoffnung unseres Glaubens ersassen. Denn daß der von den Todten auferstehende Herr Jesus Christus zur Rechten Gottes sitze, kann nicht unbekannt sein, da es auch der Apostel bezeugt, wenn er sagt: "gemäß der Wirkung der Macht seiner Stärke, die er in Christus gewirkt, da er ihn von den Todten auferweckt und im himmel zu seiner Rechten gesetzt hat über alle Fürstenwürde

<sup>1)</sup> Fob. 6, 88. — 2) Ebb. 8, 29. — 3) Lut. 22, 42. — 4) Philipp. 2, 8.

und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in dieser Welt genannt wird, sondern auch in der zukünftigen, und er hat Alles seinen Füßen unterworsen." Das Wort des Apostels bezeichnet nämlich in der Macht Gottes das Zukünftige bereits als geschehen. Was nämlich in der eintretenden Fille der Zeiten geschehen soll, das hat bereits in Christus, in dem alle Fülle ist, seinen Bestand, und in Allem, was in Zukunst sein wird, ist mehr die Zeitsolze der Heilsordnung vorhanden als eine Neuheit. Denn Gott hat Alles seinen Füßen unterworsen, obsischon Sond unterworsen werden soll, so daß darin, daß es unterworsen ist, die unveränderliche Macht Christi liegt, darin aber, daß es unterworsen werden soll, das Fortschreiten der dis zum Ende aufeinander solgenden Zeitalter gemäß der Fülle der Zeiten.

32. Es läßt sich aber beutlich genug erkennen, daß jede feindliche Kraft vernichtet und dieser Fürst der Lust und diese Kraft vernichtet und dieser Fürst der Lust und die Macht der geistigen Bosheit dem ewigen Untergang übergeben werden müsse, wie es heißt: "Weichet von mir, ihr Versluchten, ins ewige Feuer, das mein Bater dem Teusel und seinem Anhange bereitet hat.") Vernichtung ist aber nicht das Nämliche wie Unterwersung. Denn die widerstrebende Macht vernichten heißt das Recht der Macht abnehmen, daß sie nicht mehr vorhanden ist, und durch die Bernichtung der Macht die Herrschaft des Reiches ausscheiden. Dierüber hat ja auch der Herrschaft des Reiches ausscheiden. Dierüber hat ja auch der Herr Zeugniß gegeben mit den Worten: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt,") während er eben Diesen zuvor für den mächtigen Fürsten dieser Welt erklärt hatte, desse keiches beraubt ist. Die Unterwerfung aber, die sowohl dem Gehorsam als auch dem

<sup>1)</sup> Ephef. 1, 19—22.—2) Matth. 25, 41.—3) Joh. 18, 36. —4) Ebb. 16, 11 und 12, 31.

Glauben gutommt, ift zugleich ein Beweis entweder der Nachgiebigkeit oder der Beränderung.

33. Wenn alfo bie Gewalten vernichtet find, werben feine Feinde unterworfen werben. Gie werben aber fo unterworfen werben, daß er sie felbft sich unterwirft. Er wird fie aber fo fich unterwerfen, baß fie Gott 1) ibm unterwirft. Dber kannte ber Apostel bie Kraft bes evangelischen Wortes nicht, wenn es heißt: "Niemand fommt zu mir, auffer wenn mein Bater ihn zu mir führt," 2) ba boch gefcbrieben fteht: "Niemand kommt zum Bater, auffer burch mich," 8) wie er gegenwärtig sich selbst die Feinde unterwirft und boch Gott fie ihm unterworfen bat, burch biefes fein ganzes Werk bezeugend, daß Gottes Werk in ihm fei? Und ba man nur burch ibn gum Bater tommen fann, fo fommt man boch nicht zu ihm ,4) wenn nicht ber Bater uns zu ihm führt. Denn indem man ihn als ben Sohn Gottes erkennt, lernt man in ihm die Wahrheit der väterlichen Natur kennen. Und fo ruft Gott ber Bater nicht nur herbei, wenn man ben Sohn erkennt, sondern der Bater nimmt auch auf, wenn man an ben Sohn glaubt; benn bas Aussprechen und bie Erkenntniß bes Baters im Sohne findet ftatt durch ben Ausspruch, bag Gott ber Bater in ihm ift, ba bie Gottesverehrung gegen den Bater uns ihm als Gottesverehrer zu= führt. Es führt also ber Bater in biefer Beife zu ihm, baß er, was die Hauptsache ift, für den Bater gehalten wird. Bum Bater tommt aber niemand, auffer burch ben Gobn: benn wenn in uns ber Glaube an ben Sohn aufhört. ift ber Bater nicht erkennbar, ba wir bie Gottesverehrung gegen ben Bater nicht üben werben, ohne zuvor mit ber Berehrung bes Sohnes ben Anfang gemacht zu haben. Und so führt uns ber Bater, wenn wir ben Sohn erkannt haben, gur

<sup>1)</sup> D. h. ber Bater.

<sup>2) 30</sup>h. 6, 44. — 3) Ebb. 14, 6.

<sup>4)</sup> Bum Cohne.

Ewigkeit des Lebens und nimmt uns auf. Und Beides geschieht durch den Sohn, indem durch die Berkündung des Baters, die durch ihn geschieht, sowohl der Bater zu ihm führt als auch er selbst zum Bater führt. Zum vollkommeneren Berständniß des vorliegenden Ausspruches war also die Erwähnung dieses Geheimnisses nöthig, daß es vom Sohne käme, daß der Bater uns sowohl zuführt als auch aufnimmt, und wir dadurch einsähen, daß Das, was er is sich selbst unterworfen hat, Gott' ihm unterworfen hat. Es wohnt nämlich in ihm die Natur Gottes' in Folge der Gehurt und thut Das, was er selbst hat, in soch er selbst Das thut, was Gott thut, in solder Beise jedoch, daß man darin, daß er es selbst thut, den Sohn Gottes als thätig annimmt und darin, daß Gott es thut, das Vorhandensein der Eigenbeit der väterlichen Natur als in einem Sohne in ihm erkennt.

34. Wenn also die Gewalten und Mächte vernichtet sind, werden seine Feinde seinen Füßen unterworfen werden. Und welche Feinde man hier zu verstehen habe, lehrte der nämliche Apostel in den Worten: "in Hinsicht des Evangeliums wohl Feinde um euretwillen, in Hinsicht der Erwählung aber geliebt um der Bäter willen."") Wir wiffen also, daß diese die Feinde des Kreuzes Christi sind; weil sie aber geliebt sind um der Bäter willen, so ist uns bestannt, daß ibnen die Unterwerfung ausbewahrt sei gemäß dem Ausspruch: "Denn ich will nicht, Brüder, daß euch dieses Geheimniß unbekannt sei, damit ihr nicht für euch weise seid. Es hat eine theilweise Verblendung in Israel

<sup>1)</sup> Der Gobn.

<sup>2)</sup> Der Bater.

<sup>3)</sup> Des Baters. 4) Der Sohn.

<sup>5)</sup> Der Bater.

<sup>6)</sup> Röm. 11, 28.

sich gezeigt, bis die Fülle der Nationen eintritt, und so wird ganz Ifrael gerettet werden, wie geschrieben steht: Bon Sion wird kommen, der rettet und abwendet die Gottlosigfeit von Jakob, und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Ungerechtigkeiten werde weggenommen haben." 2) Die Feinde also werden seinen Füßen unterworfen werden.

35. Wir muffen aber feben, mas auf diefe Unterwerfung folgt, nämlich in ben Worten: "Zulent wurde von ihm der Tod besiegt." 2) Die Besiegung des Todes aber ift nichts Underes als die Auferstehung von den Todten. Wenn nämlich die Bermefung bes Todes aufhört, fo bildet fich fofort bie Emigfeit einer lebendigen und himmlischen Natur, wie es heißt: "Denn bieg Berwesliche muß anziehen die Unverweslichkeit. und diek Sterbliche anziehen Die Unsterblichkeit. Wenn aber bieß Sterbliche Die Unfterblichkeit angezogen hat, bann wird bas Wort fich erfüllen, bas geschrieben fteht: Berschlungen ift ber Tob im Streite. Boift, o Tod, bein Stachel? Boift, o Tod, bein Streit?" 3) In der Unterwerfung der Feinde also wird der Tod befiegt, und nach Besiegung bes Todes folgt das Leben ber Unfterblichkeit. Was, aber bas nach ber Unterwerfung bes Glaubens für eine besondere vollkommene Urt ber Unterwerfung sei. bat ber nämliche Apostel in den Worten bezeugt: "Der ben Leib unserer Riedrigkeit umgestalten wird, daß er die gleiche Geftalt mit dem Leibe feiner Berrlichkeit hat, in den Thaten feiner Kraft, mit ber er fich Alles unterwerfen kann." 4) Es gibt alfo auch eine Unterwerfung, Die ein Ubergeben aus einer Natur in eine andere 5) ist, indem fie aus fich felbst in ihrem Sein aufhört und sich ber unter-

<sup>1)</sup> Röm. 11, 25—27. — 2) I. Kor. 15, 26. — 3) I. Kor. 15, 53—55. — 4) Phil. 3, 21.

<sup>5)</sup> Ex natura in naturam concessio. Man beachte, bag concessio nicht identisch ift mit mutatio. Es bedeutet vielmehr ein Zurfidweichen von einer Natur gur andern.

wirft, in beren Geftalt sie übergeht. Sie hört aber auf, nicht um nicht zu sein, sondern um fortzuschreiten, 1) und er wird in Folge der Beränderung ein Unterworfener, indem er in die Art einer anderen angenommenen Gattung übergeht.

- 36. Damit aber Die Ertfarung Diefes Gebeimniffes vollständig wäre, spricht er, nachdem er zulett den Tod befiegt hat, alsbann bie Worte: "Wenn er aber gefagt hat: "Alles ift ihm unterworfen auffer Dem. ber ihm Alles unter= worfen hat, so wird er bann selbst Dem unterworfen fein, ber ihm Alles unterworfen bat, bamit Gott Alles in Mlem fei." 2) Die erfte Stufe bes Beheimniffes ift alfo, daß ihm Alles unterworfen fei, und daß er dann felbst ein Unterworfener Desjenigen werde, ber ihm Alles unterwarf, bamit, wie wir ber Berrlichkeit feines herrschenden Leibes uns unterwerfen, binwiederum im nämlichen Gebeimniffe ber Berrichende felbit in ber Berrlichkeit feines Leibes fich Dem unterwerfe, ber ihm Alles unterwarf. Wir werben aber ber Berrlichkeit seines Leibes unterworfen, bamit mir jene Berrlichkeit besitzen, mit welcher er im Leibe berricht. weil wir gleiche Gestalt mit feinem Leibe haben werben.
- 37. Es schweigen aber die Evangelien von der Gerrlichkeit seines jetzt herrschenden Leibes nicht. Denn also
  steht geschrieben, indem der Herr sagt: "Wahrlich, ich sage
  euch, es gibt Einige unter den Umstehenden, die den Tod
  nicht verkosten werden, bis sie den Menschensohn kommen
  sehen in seinem Reiche."" "Und es geschah nach sechs
  Tagen, da nahm Jesus den Betrus und Jakobus und seinen

<sup>1)</sup> Aus bieser Bemerkung geht wohl beutlich genug herbor, baß Hilarius nicht von einer Bernichtung ber menschlichen Natur, sondern von einer möglichst großen Annäherung berselben an die göttliche sprechen will.

2) I. Kor. 15, 27. 28. — 3) Matth. 16, 28.

Bruder Johannes mit sich, und er führt sie seitwärts auf einen hohen Berg, und Jesus wurde vor ihnen verklärt, und es glänzte sein Angesicht wie die Sonne, und seine Reider wurden weiß wie Schnee." \(^1\) Es ist also die Gerrlichkeit bes in das Reich, kommenden Leibes den Aposteln gezeigt worden. Denn der Gerr erschien im Zustande seiner glorzeichen Umgestaltung, indem er die Herrlichkeit seines berrschenden Leibes offenbarte.

38. Und indem er die Theilnahme an diefer feiner Berrlichkeit ben Aposteln verhieß, sagte er: "Go mird es geschehen am Ende ber Welt. Der Menschensohn wird seine Engel fenden, und fie werden aus feinem Reiche alle Argernisse sammeln und die Unrecht thun, und er wird sie in den Reuerofen werfen. Da wird Beulen und Zähneknirschen fein. Dann merben die Gerechten wie die Sonne leuchten im Reiche ihres Baters. Wer Ohren hat zu hören, ber bore." 2) Steben nicht bei Allen die natürlichen und leiblichen Ohren offen, um die Worte zu hören, bag es ber Mahnung bes Berrn bedurfte, zu boren? Aber indem ber Berr Die Kenntnif bes Gebeimnisses mittheilte, verlangte er, daß man auf die Lehre des Glaubens höre. Um Ende ber Welt werden also die Argernisse aus seinem Reiche weggenommen. Wir baben alfo einen Berrn, melder in feiner leiblichen Herrlichkeit herrscht, bis die Argerniffe weggenom= men werben. Wir befinden uns wiederum felbst in einem Buftand der Gleichförmigkeit mit der Berrlichkeit feines Leibes, ba wir im Reiche bes Baters wie in der Berrlichkeit ber Sonne leuchten, in welcher er den Zuftand feines Reiches bei feiner Berherrlichung auf dem Berge ben Aposteln zeiate.

39. Er wird also das Reich Gott dem Bater übergeben, nicht so, als ob er bei der Übergabe seiner Macht

<sup>1)</sup> Weatth. 17, 1. 2. - 2) Matth. 13, 40-43.

entfagte, fondern weil wir der Herrlichkeit feines Leibes gleichgestaltet bas Reich Gottes fein werben. Er fagt nam= lich nicht: Er wird sein Neich übergeben, sondern: "Er wird das Reich übergeben," indem er uns, nachdem wir durch die Verherrlichung feines Leibes das Reich geworden find, Gott übergeben will. Er wird uns also dem Reiche übergeben, wie die Worte in den Evangelien lauten : "Rommt. ihr Gefegnete meines Baters, nehmt das Reich in Vesitz, das euch seit der Grundlegung ber Welt bereitet ist." ') Es werden also die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reiche ihres Baters. Es wird nämlich ber Sohn als Reich Die Gott übergeben, welche er jum Reiche berufen bat, benen er auch bie Seligkeit Diefes Geheimniffes verheiffen hat mit den Worten: "Selig sind, die ein reines Berg haben, denn fie werden Gott anschauen." 2) Wenn er also herrscht, wird er die Argernisse beben, und bann werden die Gerechten im. Reiche bes Baters wie die Sonne leuchten. Er wird aber Gott bem Bater bas Reich übergeben, und bann werben Die, welche er als Reich Gott übergeben hat, Gott schauen. Und was das für ein Reich sei, hat er felbst bezeugt, inbem er zu ben Aposteln sprach: "Denn in euch ift bas Reich Gottes." 2) Indem er also regiert, wird er das Reich übergeben. Und wenn Jemand fragen follte, wer Der fei, der das Reich übergebe, fo wird er vernehmen: "Chriftus ift von ben Tobten auferstanden, der Erftling ber Entschlafenen. Denn durch einen Menschen ift der Tod, und durch einen Menschen die Auferstehung der Todten." 4) Diefe ganze gegenwärtige Behandlung ber vorliegenden Frage nämlich handelt vom Gebeimniß des Leibes, weil Chriftus ber Erftling von ben Gestorbenen ift. Unter welchem Gebeimniß aber Chriftus von ben Tobten auferstanden ift, mollen wir aus ben Worten bes Apostels ertennen: "Ge= benfe, baf Chriffus von den Tobten auferstanden fei, aus

<sup>1)</sup> Matth. 25, 34. — 2) Ebb. 5, 8. — 3) Luf. 17, 21. — 4) I. Kor. 15, 20. 21.

bem Samen Davids. 1) Er lehrt also, daß der Tob und bie Auferstehung nur aus jener Heilsordnung ihren Ursprung haben, nach welcher er Fleisch ist.

40. Er berricht aber in biefem feinem nämlichen nunmehr alorreichen Leibe. bis er nach Bernichtung ber Bewalten und Befiegung bes Tobes fich bie Feinbe unterwirft. Und zwar ift vom Apostel Diese Weise eingehalten worben, baß ben Gewalten und Mächten eine Bernichtung, ben Feinden aber eine Unterwerfung zugefchrieben murbe. Sind biese unterworfen, so wird er Dem, ber ihm Alles untermarf, fich unterwerfen, ber Berr nämlich, bamit Gott Alles in Allem fei, wenn mit ber Ratur unferes angenommenen Leibes 2) die Natur ber väterlichen Gottheit fich geeinigt hat. Denn badurch wird Gott Alles in Allem fein, weil er nach ber Beilsordnung aus Gott und Mensch bestehend Mittler zwischen den Menschen und Gott ift und vermöge der Beileordnung in sich hat, was dem Fleische angebort, und in Folge ber Unterwerfung Alles erlangen wird, mas Gott angebort, bamit er nicht theilweife, fondern gang Gott fei. Es gibt also feine andere Urfache ber Unterwerfung, als damit Gott Alles in Allem ift, indem von keiner Seite Die Natur bes irbischen Leibes in ihm ihren Sit hat, fo baß er, ba er zuvor zwei in sich umschloß, jett nur Gott ift, nicht burch Ablegung des Leibes, sondern durch Ubertragung des= felben in Folge von Unterwerfung, 3) nicht burch Beseitigung besselben, so daß er ausbörte, sondern durch Umwandlung in Folge von Verherrlichung, indem er vielmehr den Menschen für fich ben Gott sich erwirbt, als Gottes durch ben Menschen verluftig wird. Unterworfen aber ift er nicht bekbalb, bamit er nicht sei, sonbern bamit Gott Alles in

<sup>1)</sup> II. Tim. 2, 8.

<sup>2)</sup> D. h. unseres von Chriftus angenommenen Leibes.

<sup>3)</sup> Inbem ber Leib in Folge ber Unterwerfung in Die Gottbeit übertragen wirb.

Allem sei, indem ihm im Geheimniß der Unterwerfung zukommt, zu sein und zu bleiben, was er nicht ist, im Aufhören aber ihm nicht zukommt, seiner so zu entbehren, daß er nicht wäre.

- 41. Und obichon zur gottesfürchtigen Sicherheit biefer Einsicht uns bas Unfeben bes Apostels genügt, baß in ber Beit und in Folge ber Beilsordnung !) ber Berr Jefus Chriftus, ber Erftling ber Entschlafenen, fich unterwerfen muffe, bamit Gott Alles in Allem fei, insoweit es nicht eine Schmäche ber Gottbeit, sondern ein Bewinn ber Unnahme ift. indem er als Mensch und Gott nunmehr im Ganzen Gott ift, so muffen wir, bamit man nicht etwa, weil wir alauben. daß er sowohl im Leibe verherrlicht worden sei, während er in ihm berricht, als auch später sich unterwerfen musse. damit Gott Alles in Allem fei, auf Die Meinung gerathe. daß wir unsere Ansicht nicht auch aus ben Evangelien abgeleitet haben, bas Zeugniß unseres Glaubens nicht bloß auf Aussprüche bes Apostels, sondern auch bes Berrn grunben, fo daß, mas Chriffus burch ben Mund bes Baulus gesprochen, das por Baulus Christus felbst schon ge= fprochen bat.
- 42. Indem er also seinen Aposteln die Heilsordnung dieser Gerrlichkeit mit ausdrücklichen Worten zu verstehen gibt, sagt er: "Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht worden, und Gott ist in ihm verherrlicht worden. Wenn Gott in ihm verherrlicht worden. Gott in ihm verherrlicht worden ist, so hat Gott ihn in sich versherrlicht ind hat ihn Gott auch sogleich verherrlicht."

2) 3ob. 13, 31, 32,

<sup>1)</sup> In tempore et per dispensationem; nach anderer Leseart: in tempore dispensationis. Unter Zeit der Heilsordung wäre her die Zeit nach der Anserschung zu berkehen. Da aber unter der Zeit der Heilsordunung vorzugsweise die Zeit von der Anfunst Ehrist auf Erden die zu seinem Tode am Kreuze verstanden wird, so ist wohl die erstere Leseart vorzuziehen.

Bir haben zuerft die Berrlichkeit des Menschensohnes, bierauf im Menschensohn die Berrlichkeit Gottes in bem Ausspruch: "Jett ift ber Menschensohn verherrlicht worden, und Gott ift in ibm verberrlicht worden." Das bezieht fich nämlich zuerst auf die Berrlichkeit des Leibes, die 1) aus der Berbindung mit ber göttlichen Natur die Berrlichkeit entlebnte. Es schlieft sich bann die fortschreitende vollere Berrlichkeit an, Die aus ber Zunahme ber bem Leibe bereits gewährten Berrlichfeit geschöpft werden foll: "Wenn Gott in ihm verherrlicht worden ift, fo hat Gott ihn in fich verberrlicht und hat ihn Gott auch sogleich verherrlicht." Deßhalb nämlich hat ihn Gott in fich verberrlicht, weil Gott in ihm verherrlicht worden ift. Daß nämlich Gott in ihm verherr= licht worden ift, bezieht sich auf die Herrlichkeit des Leibes, in welcher die Herrlichkeit Gottes im Leibe erkannt worden ift, ba die Berrlichkeit Gottes in der Berrlichkeit des Menschenfobnes erkannt merben foll. 2) Benn aber, weil in ihm Gott verberrlicht worden ift. defihalb auch Gott ihn in fich verherrlicht hat, so hat durch eine Zunahme des in ihm verherrlichten Gottes 3) ihn Gott in sich verherrlicht, bamit, weil er bereits in ber Berrlichkeit berrscht, die aus ber Berr= lichkeit Gottes ftammt, er felbst sobann in die Berrlichkeit Gottes übergebe. In sich nämlich hat ihn Gott verherr= licht, das heißt in jener Natur, nach welcher Gott ift, was er ift, damit Gott Alles in Allem fei, indem er ichon ganz

2) Rad anderer von Couftant verworfener Lefeart: "ertannt worden ift, die herrlichteit Goties in ber herrlichteit bes Menichen-

fohnes erfannt werben foll."

<sup>1)</sup> Ad corporis gloriam, quae . . . Eine herrlichteit, welche bie herrlichteit entlehnt, klingt sonderbar. Darum sagt Couffant, er würde flatt quae lieber quod lesen, bas auf corporis zu beziehen wäre: die herrlichten des Leibes, der . . .

<sup>3)</sup> Diese Zunahme bes im Sohne verberrlichten Gottes (bes Baters) geschieht, wie aus bem Folgenden beutlich wird, baburch, boß die Meuscheit bes Sohnes in die Derrlichkeit Gottes übergebt.

Herrn angenommenen Fleisches etwas Anderes als das Geheimniß ber Gottesfurcht? Und für's Erste steht aufferhalb des Glaubens an Gott ein Jeder, ber fich aufferhalb Dieses Bekenntnisses befinden wird. Denn der Apostel setzt es nicht in Zweifel, daß Alle bekennen muffen, es sei bas Gebeimniß unseres Glaubens nicht eine Beeinträchtigung ber Gottbeit, fondern das Geheimniß großer Gottesfurcht. Es ift also das nicht Zwang, sondern Gottesfurcht, nicht Schwäche, sondern Geheimniß großer Gottesfurcht, und ein Geheimniß, das nicht mehr im Geheimniß verborgen, son= bern im Fleische geoffenbart, und nicht mehr burch die Natur bes Fleisches schwach, sondern im Geiste gerechtfertigt ift, auf baß burch die Rechtfertigung bes Beiftes unferm Glauben Die Schwäche bes Fleisches ferne wäre und durch die Offenbarung bes Fleisches bas Geheimniß nicht verborgen wäre und bei der unbekannten Urfache bes Geheimnisses nur ein Geheimniß großer Gottesfurcht im Bekenntniß ausgesprochen würde. Und so hat der Apostel die Ordnung des ganzen Glaubens festgehalten, daß er, mährend er Gottesfurcht ift, Geheimniß ift, während er Geheimniß ift, Erkenntniß im Fleische ift, während er Erkenntniß im Fleische ift, Recht= fertigung im Geifte ift. Denn bas Geheimniß ber Gottesfurcht, das im Fleische geoffenbart ift, wird, um in Wahrbeit ein Geheimniß zu sein, durch die Rechtfertigung des Beiftes im Fleische geoffenbart. Und damit nicht unbekannt bliebe, was für eine Rechtfertigung im Geiste jene Offenbarung im Fleische wäre, so ist eben das Geheimniß, das im Fleische geoffenbart und im Geiste gerechtfertigt und ben Engeln erschienen ift und ben Bölkern gepredigt worden und in dieser Welt geglaubt worden ift, in Berrlichkeit er= hoben worden, so daß in Allem das Geheimniß großer Gottesfurcht ift, während es geoffenbart wird im Fleische, während es gerechtfertigt wird im Geiste, während es er= schienen ist ben Engeln, während es gepredigt wird ben Bölkern, während es geglaubt wird in dieser Welt, während es erhoben wird in Herrlichkeit. Denn es folgt auf die Er= scheinung die Bredigt, auf die Predigt der Glaube, und

Alles wird vollendet durch die Erhebung der Herrlichkeit, weil somohl ein Gebeimniß großer Gottesfurcht die Erhebung ber Berrlichkeit ift als auch burch biefen Glauben ber Seilsordnung mir porbereitet werden, um in Uebereinstimmung mit ber Berr= lichkeit bes Herrn erhoben zur werben. Das Gebeimnif einer großen Gottesfurcht ist also die Erhebung des Fleisches, weil durch die Erhebung des Fleisches die Offenbarung bes Geheimnisses im Fleische geschieht. Aber es ift boch bie Offenbarung im Fleische als nichts Underes benn als Gebeimniß großer Gottesfurcht zu bekennen, weil seine Offenbarung im Fleische sowohl Rechtfertigung bes Geistes ift als auch Erhebung der Serrlichkeit. Und mit welcher Soffnung ift endlich in unserm (Glauben 1) bas Gebeimniß ber frommen Beilsordnung eine Schwäche ber Gottheit, ba man in ber Erhebung ber Berrlichkeit bas Gebeimniß ber großen Frömmigkeit bekennen muß? 2) Und weil es nicht mehr eine Schwäche ift, sondern ein Geheimniß, nicht mehr Zwang, sondern Gottesfurcht, so muffen wir jett nach der Bedeutung bes evangelischen Ausspruches forschen, damit man nicht Das, was ein Geheimniß unseres Beiles und unserer Berrlichkeit ift, zum Vorwand einer gottlofen Lehre mißbranchen fönne.

10. Es scheint dir, o Häretiker, ein wichtiges Zeugniß und eine unwiderlegliche Aussage des Herrn von seiner eigenen Person, wenn er sagt: "Ich sahre auf zu meinem Bater und zu euerm Bater, zu meinem Gott und zu euerm Gott," so daß er darin, daß sowohl für uns als für ihn sowohl ein Bater Bater als auch ein Gott Gott ist, der nämlichen Schwäche wie wir unterworfen sei, da wir sowohl in Folge des nämlichen Baters uns als Söhne gleich stehen

1) Nach anderer Leseart: Welche Hoffnung birgt unser

Glaube, wenn bas Geheimniß u. f. w.
2) Nur ber Glaube, baß bie Menschwerbung bes Sohnes eine Heilsorbnung sei, nicht eine Schwächung ber Gottheit, berechtigt uns zur Hoffnung unseres Heiles.

als auch in Folge des nämlichen Gottes als Anechte den gleichen Rang einnehmen, und da wir sowohl eine Schöpfung in Bezug auf den Ursprung als auch von Natur Anechte sind, er doch, indem wir sowohl einen gemeinsamen Bater als auch Gott haben, in Bezug auf die Natur-mit uns sowohl die Schöpfung als auch die Anechtschaft gemeinsam wohl die Schöpfung als auch die Anechtschaft gemeinsam habe. Und dieser Wahnsinn gottloser Lehre bedient sich auch des prophetischen Ausspruches: "Es salbte dich Gott, dein Gott," oder er nicht jene Kraft der Natur besitze, die Gott besitzt, indem ihm Gott, der ihn zu seinem Gott salbt, vorgezogen worden sei.

11. Es kennt den Gott Christus nicht, der den gebornen Gott nicht kennt. Als Gott geboren werden ist aber
nichts Anderes, als die Natur besitzen, die Gott besitzt.
Wenn nämlich auch geboren werden auf die Sache ") der Geburt sich bezieht, so ist es doch nicht hinderlich, in der Art des Urhebers zu bestehen. Was aber in der Art kein Sinderniß sindet, verdankt zwar dem Urheber die Sache seiner Geburt, hat jedoch die Natur des Urhebers in sich nicht eingebützt, weil die Geburt Gottes weder anderswoher noch etwas Anderes ist. Wenn sie aber etwas Anderes ist, so ist sie nicht Gott. Wenn sie aber Gott aus Gott ist, so ist sie nicht Gott. Wenn sie aber Gott aus Gott ist, so ist sie nicht Gott. Wenn sie aber Gott aus Gott ist, so ist semzschage auch Gott Bater sür Gott Sohn sowohl der Gott seiner Geburt als auch der Vater seiner Natur, weil die Geburt Gottes sowohl aus Gott ist als auch jene Art der Natur hat, welche Gott hat.

12. Es hat also die Art und Weise dieses gottesfürch=

<sup>1)</sup> Pf. 44, 8.
2) Causam. Nach Constant bebeutet hier causa, was die neuere Theologie mit dem Borte Princip ausdrifft. Der Umstand, daß Christus geboren ist, dentet auf den Bater als sein Princip, bewirft aber nicht, daß er nicht ebenso wie der Bater die bolle Gottheit besitet.

tigen und schuldigen Bekenntnisses ber Herr in Allem, was er gesprochen hat, so eingerichtet, baß seine Gottheit burch das Bekenntniß der Geburt nicht beeinträchtigt würde, daß nicht die gottesfürchtige Unterwürfigkeit gegen die Natur der Majestät verstoßen möchte, sondern daß sowohl die Geburt für die schuldige Ehre sich ausspräche, da sie dem Urheber schuldig wäre, daß sie besteht, als auch durch das natürliche Bertrauen das Bewußtsein der Natur verrathen würde, die durch die Geburt zu Gott ihren Bestand hätte. Darauf beziehen sich nämlich die Worte: "Wer mich gesehen hat. hat auch ben Bater gesehen," 1) aber auch jene: "Die Worte, die ich rede, rede ich nicht von mir selbst." 2) Da er nämlich nicht aus sich selbst rebet, so muß er es seinem Urheber schuldig sein, daß er redet; wenn man aber, indem man ihn sieht, den Bater sieht, so liegt barin das Bewußt= fein ber Natur, welche zum Nachweis, daß Gott in ihr fei. obne sich Gottes zu entäuffern, burch die Geburt zu Gott ihre Eristenz hat. Ober jene Worte: "Was mir ber Bater gegeben hat, ift größer als Alles" vund wiederum: "Ich und der Bater find Eins." Denn es ist sowohl das Geben bes Vaters ein Bekenntniß ber empfangenen Geburt, als auch drückt der Umftand, daß sie Eins sind, die Eigenheit in Folge der Geburt der Natur aus. Oder jene Worte: "Aber bas ganze Gericht hat er bem Sohne gegeben, bamit Alle ben Sohn ehren, wie sie ben Vater ehren." 5) Denn indem ihm das Gericht gegeben wird, wird die Geburt nicht ver= schwiegen; indem aber die Ehre gleichgesetzt wird, wird die Natur beibehalten. Ober jene Worte: "Ich bin im Bater. und ber Bater ift in mir"6) und wiederum: "Der Bater ift größer als ich." Darin nämlich, daß sie in sich sind, erkenne die Gottheit Gottes aus Gott; darunter aber, daß ber Bater größer ift, verstehe bas Bekenntniß ber Urheber=

7) Ebb. 14, 28.

<sup>1)</sup> Joh. 14, 9. — 2) Ebb. B. 10. — 3) Fbb. 10, 29. — 4) Ebb. B. 30. — 5) Ebb. 5, 22. 23. — 6) Ebb. 10, 38. —

schaft ber Baters. So verhält es sich auch mit den Worten: "Der Sohn kann Nichts aus sich selbst thun, als was er ben Bater thun sieht. Denn Alles, was dieser thut, das thut in gleicher Weise auch der Sohn.") Indem er es aus sich selbst thut, ift in Dem, was er feiner Geburt nach thut, ber Bater ihm Urheber. Und da Alles, mas der Bater thut, in gleicher Weise auch der Sohn thut', so existirt er doch als nichts Anderes, denn als Gott, indem zur Aus= führung aller Dinge, die ber Bater thut, in ihm die Natur ber väterlichen Allmacht eriftirt. Das ift nun gemäß ber Einheit des Geistes und der Eigenheit der Natur, Die der Geburt entspricht, so nachgewiesen worden, daß sowohl die Geburt ben burch fie ins Dasein gesetzten Gott bekannte als auch die ins Dasein gesetzte Berson über bas Bewußt= fein ihrer Natur nicht schwieg, indem Gott Sohn Gott als seinen Bater erklärt, ba er aus ihm geboren wird, barin aber, daß er geboren ift, es als ganz natürliche Eigenschaft befitt, baß er Gott ift.

13. Die Beilsordnung des großen und gottesfürchtigen Geheimnisses hat den Bater ber göttlichen Geburt ausserdem auch zum herrn bes angenommenen Zustandes ) gemacht, indem Der, welcher in der Geftalt Gottes war, in der Gestalt bes Knechtes erfunden wurde. Denn ber Sohn Gottes war nicht Knecht, da er nach dem Geiste Gott war. Und nach bem Urtheil bes gemeinen Menschenverstandes ift ba, wo kein Knecht ist, auch kein Herr. Er ist wohl Gott und Bater ber Geburt bes eingebornen Gottes; aber insoferne er 3) Anecht ift, konnen wir ihm nur bann einen Berrn Buschreiben, wann er Knecht ift. Wenn er nämlich zuvor nach seiner Natur kein Knecht war und später nach feiner

<sup>1)</sup> Soh. 5, 19. 2) Der bom Sohne (ber göttlichen Geburt) angenommenen Menichbeit.

<sup>3)</sup> Der eingeborne Gott.

Natur zu sein ansing, was er nicht war, so kann man keine andere Ursache der Herrschaft annehmen, als die es für die Knechtschaft war, indem er damals in Folge der mit der Natur getroffenen Geilsordnung einen Herrn hatte, als er in Folge der Annahme des Menschen sich als Knecht zeigte.

14. In der Gestalt des Knechtes wohnend sprach also. ber zuvor in der Gestalt Gottes wohnte, der Mensch Chriftus Jefus: "Ich fahre auf zu meinem Bater und zu euerm Bater. 311 meinem Gott und zu euerm Gott." 1) Wenn alfo Das der Knecht, und wenn er es zu Knechten gesprochen bat, warum follte bas nicht die Aussage bes Knechtes fein und warum vielmehr auf jene Ratur übertragen werben. der nicht die Natur des Knechtes zukommt, da Der, welcher in der Gestalt Gottes mobnend die Gestalt des Knechtes angenommen bat, als Knecht mit den Knechten nur badurch eine Gemeinschaft baben fann, daß er Knecht ist? Der Bater ift also für ihn so wie für die Menschen Bater, und Gott ist für ihn wie für die Knechte Gott. Und da Dieff zu den Menschen als Knechten Jesus Christus als Mensch in Knechtsgeftalt spricht, so unterliegt es keinem Zweifel, daß er ihm Bater ist wie den Übrigen von jener Seite, nach welcher er Mensch ist, und Gott für ihn wie für Alle in Folge jener Natur, nach welcher er Knecht ist.

15. Enblich begann er diese nämliche Rede mit einem Eingange in folgenden Worten: "Gehe aber zu meinen Brübern und sage ihnen: Ich sahre auf zu meinem Bater und zu euerm Bater, zu meinem Gott und zu euerm Gott."" Und ich frage nun, ob man annehmen muß, daß er Brüder nach der Gestalt Gottes oder nach der Gestalt des Knechtes habe, und nach der Fülle der in ihm wohnenden Gottheit mit ihm unsere Leiblichkeit einige Gemeinschaft habe, daß wir, in so weit er Gott ist, als seine Brüder erklärt werden.

<sup>1)</sup> Joh. 20, 17. — 2) Ebb.

Aber es ift auch bem prophetischen Geist nicht unbefannt. von welcher Seite ber eingeborne Gott Briiber habe. Denn nicht so fast ein Mensch als vielmehr ein Wurm hat die Worte gesprochen: "Ich werbe beinen Namen meinen Brit-bern verkinden." 1) Und das sprach ein Wurm, der entweder nicht in Folge der Empfängniß des gemeinen Ur= iprungs lebte oder aus der Tiefe der Erde lebendig hervor= drang, um die von ihm bewirfte Annahme und Belebung des Fleisches aus der Unterwelt berauf zu bezeichnen, und ba er im gangen Bfalme Die Gebeimniffe seines Leibens im prophetischen Geiste vorhergesagt hat, so muß er in Folge jener Heilsordnung Brüber haben, nach welcher er gelitten bat. Es erkennt in ihm ber Apostel auch bas Geheimniß ber Brüber, und wie er ihn für den Erstgebornen unter den Tobten erklärt, so erklärt er ihn auch für den Erstgebornen unter vielen Brüdern. In so weit ift er also ber Erstgeborne unter vielen Brüdern, in so weit er der Erstgeborne unter den Todten ist. Und da das Geheimniß des Todes im Leibe stattfindet, findet auch das Geheimnig der Bruderschaft im Fleische statt. Brüber hat Gott also bem Fleische nach, weil das Wort Fleisch geworden ift und unter uns gewohnt hat. Aufferdem ist ber eingeborne Gott mit bem Vorrechte des Eingebornen ohne Brüber.

16. Er aber, ber die Natur unserer Gesammtheit in Folge ber Annahme des Fleisches in sich schloß, war, was wir sind, und hatte nicht eingebüßt, zu sein, als was er bestanden hatte, indem er damals in Folge der Geburt Gott zum Bater hatte und jetzt in Folge der Erschaffung, gesmäß der Erschaffung jetzt, weil Alles aus Gott dem Bater.

<sup>1)</sup> Bf. 21, 23. In B. 7 bes nämlichen Bfalmes beißt es: "Ich bin ein Wurm und nicht ein Menfch."

<sup>2)</sup> Ex constitutione, b. b. in Folge ber Menschwerbung. 2018 Mensch hat ber Sohn Gott ben Bater ebenso jum Bater wie alle übrigen geschaffenen Besen.

Denn von Allem ist Gott der Bater, indem aus ihm und in ihm Alles ift. Aber für den eingebornen Gott ist er nicht bloß beghalb Bater, weil bas Wort Fleisch geworden ift. Denn Bater ift er in diefer Beziehung, daß Gott das Wort im Anfange bei Gott war. Da aber das Wort Fleisch geworden ist, fo besteht er sowohl in der Geburt Gottes bes Wortes als auch in ber Schöpfung bes Fleisches als Vater fort. Der Vater alles Wleisches nämlich ift Gott. aber nicht in ber Beife, wie er für Gott bas Wort Bater ift. Gott das Wort aber borte weder auf Wort zu sein. noch war es nicht Fleisch. Denn bas Wort, bas Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat, ist sowohl, während es wohnt, in Wahrheit Wort, als auch, mährend bas Wort Fleisch ist. Gott in Wahrheit Mensch ist. Es muß nämlich Dem, welcher fortbesteht, zukommen, zu wohnen, und man muß erkennen, daß Fleisch zu werden Dem zu= kommt, der geboren wird. Und daß er in uns wohnt, ist die Annahme unferes Fleisches. Denn badurch, daß unter uns das Fleisch gewordene Wort wohnt, besitzt Gott in Wahrheit unfern Leib. Wenn alfo Gott bem Worte Chriftus Jesus als Mensch dem Kleische nach die Natur entzieht oder nicht nach dem Geheimniß der Gottesfurcht Gott das Wort der Mensch Christus Jesus ist, so mag es eine Schmach für bie Natur fein, baß ihm gerade wie uns ber Bater Bater und Gott Gott ift. Wenn aber Gott bas Wort, ber Mensch Christus Jesus, nicht aufgehört hat, Gott bas Wort zu fein, so haben wir und Er eine Gemeinschaft in unserm Berhältniß zu Gott und dem Bater nur in Folge jener Natur, nach welcher er Bruder ift. Denn bie Botschaft: "Ich fahre auf zu meinem Bater und zu euerm Bater, und 311 meinem Gott und zu euerm Gott" ift an bie Brüber ergangen, nicht weil das Wort der eingeborne Gott ift, son= dern weil das Wort Fleisch geworden ift.

17. Nicht aber in unvorsichtigen Bezeichnungen, noch in unsicheren, um der Gottlosigkeit einen Angriffspunkt darzubieten, spricht sich der Apostel in seiner Darstellung aus.

So hat jetzt ber Evangelist die Worte des Berrn mit ber Erwähnung ber Brüber begonnen und gezeigt, bag ber ganze Ausspruch sich auf die Gemeinschaft mit jener Natur bezieht, in Folge beren er Bruder ift. Denn bie Worte find für Die Brüber bestimmt, damit nicht als eine Schmach ber Gottheit angesehen murbe. mas als Geheimnis der Gottes= furcht ausgesprochen wurde, da unsere Gemeinschaft mit ihm. insoweit er Vater für uns und Bater für ihn ist und Gott für uns und Gott für ihn ift, gemäß ber Beilsordnung des Fleisches bestand, weil wir als feine Brüder nach feiner leiblichen Geburt erscheinen. Riemand zweifelt also, baß Gott Bater auch der Gott unseres Berrn Jesus Chriftus fei, vielmehr bietet dieses unfer gottesfürchtiges Bekenntniß ber Gottlofigkeit keinen Anhaltspunkt bar. Er ist fein Gott. nicht jedoch so, daß er ein Gott von einer andern Art wäre als Er; sondern weil er vom Bater als Gott geboren ift und in Folge der Seilsordnung Knecht ift, so hat er auch einen Bater, indem er aus ihm Gott ift, und hat seinen Gott, indem er aus der Jungfrau Fleisch ift. Das faßt der Apostel in kurzen und bestimmten Worten zusammen. indem er fagt: "Bu gebenken in meinen Gebeten, bag ber Berr unferes Gottes Jesus Chriftus, ber Bater ber Berrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe." 1) Wo nämlich Jefus Chriftus ift, da ift fein Gott; wo aber die Berrlichkeit ift, da ift ber Bater. Der also für Chriftus gemäß ber Berrlichkeit Bater ift, ber ist für Chriftus in Bezug auf Jesus Gott. Denn ben Beinamen Jesus 2) gibt der Engel Christo dem Herrn, den Maria gebaren murbe. Übrigens spricht die Brophetie vom Berrn Christus als einem Geiste. 3) Den Meisten erscheint im Latein Diefer Ausspruch etwas dunkel, weil bas Latein sich der Pronomina ) nicht bedient, von denen die griechische

<sup>1)</sup> Eph. 1, 16. 17. — 2) Matth. 1, 21.

<sup>3)</sup> D. h. ale einem Gotte.

<sup>4)</sup> Wie aus dem Folgenden erhellt, meint hier hilarius ben

Sprache stets zur Zierde und ans Nothwendigkeit Gebrauch macht. So nämlich ist geschrieben: δ Θεός τοῦ κυρίου ήμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατής τῆς δόξης. Das würde in unserer Sprache, wenn wir uns immer der Pronomina bedienten, in solgender Weise lauten: Ille Deus illius Domini nostri Jesu Christi, ille pater illius claritatis. Dadurch nämlich, daß es heißt: "Jener Gott jenes unsers Gerrn Islus Christins und jener Bater jener Gerrlichkeit," ist entsprechend der Fähigkeit unserer Fassungskraft eine gewisse Eigenheit des Begrisses ausgedricht, 1) daß da, wo die Gerrlichkeit Christi ist, Gott sein Bater ist, wo aber Christins Islus ist, dort der Bater sein Gott ist, indem er in der Heilsordnung seinen Gott hat, da er Knecht ist, und in der Ferrlichkeit den Vater, da er Gott ist.

18. Es bringen aber die Zeiten oder Alter keine Berschiedenheit des Geistes, so daß nicht der nämliche Christus felbst im Leibe wäre, der durch den Geist in den Propheten wohnte. Da er nämlich durch den Mund des heiligen Patriarchen David sprach: "Es salbte dich Gott, dein Gott, mit dem Dl der Freude vor deinen Genossen, als gemäß der nicht einem andern Geheimnisse gemäß, als gemäß der Heilsordnung des angenommenen Leibes. Denn der jetzt im Auftrage an die Brüder sagt, daß ihr Bater sein Vater

<sup>1)</sup> Da die lateinische Sprache keinen Artikel hat, so konnte Hilarius, wenn er an die Stelle des griechischen Artikels ein lateinisches Wort seizen wollte, nur das Demonstrativum wählen, das ungefähr gleiche Wirkung thut wie der griechische Artikel, ohne demselden vollständig zu entsprechen, da ja auch die griechische Sprache neben dem Artikel noch das Demonstrativum hat, das in Bedeutung und Gebrauch nicht mit dem Artikel congruirt. Wenn es heißt, es werde durch den Artikel eine gemisse Eigenheit (Zugehörigkeit) des Begriffes ausgedrückt, so werden wir beisstimmen, da der Artikel die Kraft hat, einen Begriff, der sich in mehreren Individuen darstellt, auf ein einziges zu beschräckfrächen.

<sup>2) \$1. 44, 8.</sup> 

und ihr Gott sein Gott sei, sprach damals auch, bag er von feinem Gotte gefalbt worden fei por feinen Genoffen. fo daß man, indem der eingeborne Chriftus, Gott bas Wort. keinen Genoffen bat, erkennen mußte, bag er in Folge jener Unnahme 1) einen Genoffen habe, nach welcher er Fleisch ift. Jene Salbung nämlich wirkte nicht auf jene felige, unverdorbene und in der Natur Gottes verharrende Geburt, fon= bern in bem Geheimniß bes Leibes und zur Seiligung bes angenommenen Menschen, wie ber Apostel Betrus bezeugt. ba er fagt: "Denn sie haben sich in ber That in biefer Stadt vereinigt wiber beinen heiligen Gobn Jefus, ben bu gefalbt haft." 2) Und wiederum: "Ihr wißt, was für ein Wort ergangen ift durch ganz Judäa, anfangend von Galiläa, nach ber Taufe, die Johannes gepredigt hat, Jesum von Nazareth, wie ihn Gott gefalbt hat mit dem heiligen Geiste und mit Krast." 3) Jesus wird also gesalbt im Geheimniß des wiedergebornen Fleisches. Und wie er durch den Geist und die Kraft Gottes gefalbt worden sei, ist nicht zweifelshaft in dem Augenblicke, da bei seinem Heraufsteigen aus bem Jordan die Stimme Gottes des Baters vernommen wurde: "Mein Sohn bist du, beute habe ich dich gezeugt.") damit in diesem Zeugniß über das in ihm geheiligte Fleisch Die Salbung ber geiftigen Rraft erkannt murbe.

19. Da übrigens im Anfange Gott bas Wort bei Gott mar, fo enthält bie Salbung feine Urfache ober Beschreibung

<sup>1)</sup> Assumptione, in Folge ber Annahme ber menschlichen Natur. Bgl. K. 49, wo von einem Fortschreiten assumptionis nostrae, b. h. ber Annahme unserer menschlichen Natur die Rebe ift.

<sup>2)</sup> Apg. 4, 27. — 3) Ebb. 10, 37. 38.
4) Pl. 2, 7. Rach der Bulgata lautete die Stimme vom Himmel Matth. 3, 17: "Diefer ist mein Sohn, an dem ich mein Bohlgefallen habe." Unter der Salbung der geistigen Kraft ist im Folgenden die Heiligung des angenommenen Menschen durch das ihn annehmende Wort zu verstehen.

jener Natur. 1) von der nichts Anderes gemeldet wird, als bak sie im Anfang mar. Und es war für Gott wahrlich feine Nothwendigfeit vorhanden, sich durch den Beift und Die Kraft Gottes zu falben, ba er sowohl Gottes Geist als auch Gottes Rraft mar. Es wird also Gott von seinem Gott gefalbt vor seinen Genoffen. Und wenn es vor ber Beilsordnung bes Kleisches nach bem Gefete mehrere Gefalbte gibt, fo ift jett ber Befalbte, ber por feinen Genoffen gesalbt mirb, ber Zeit nach später, mährend er ben gesalbten Genoffen vorgezogen wird. Endlich weist jene prophetische Rebe auf diese spätere Salbung, die mit ber Zeit eintreten würde, mit ben Worten: "Du haft die Gerechtigkeit geliebt und haffest bas Unrecht. Deghalb salbte bich Gott, bein Gott, mit dem Dle ber Freude por beinen Genoffen." Eine nachfolgende und später liegende Urfache läßt sich niemals rudwärts versetzen, so daß sie früher läge. Denn Etwas verdienen liegt fpater als die Existeng Deffen, ber Etwas verdienen kann. Etwas zu verdienen kommt nämlich Dem 34. der sich selbst Beranlassung ist. um sich ein Berdienst zu erwerben. Wenn wir also der Geburt des eingebornen Gottes die Salbung zuschreiben werben, eine Salbung. welche wegen bes Berbienstes ber Liebe zur Gerechtigkeit und bes Saffes gegen bie Ungerechtigkeit gewährt worden ift, so wird man einsehen, daß der eingeborne Gott durch die Salbung vielmehr weiter entwickelt als gezeugt worden ift, und es wird nunmehr Gott durch Wachsthum und Zu= nahme vollendet werden, da er nicht als Gott geboren, son= bern zu Gott in Folge bes Berbienstes gefalbt worben ift. und es wird nunmehr ber Gott Chriftus burch eine Urfache fein, und nicht jede Urfache burch ben Gott Chriftus. 2)

2) Daß die Salbung sich nicht auf ben eingebornen Gott beziehen tonne, beweift hier hilarins burch eine deductio ad ab-

dursum.

<sup>1)</sup> Der göttlichen Natur bes Wortes. Durch bie Salbung wird nicht bie Geburt Gottes bes Bortes aus bem Vater ober beffen nach Isaas unbeschreibliche Abstammung bezeichnet.

Und was follen jene Worte des Apostels: "Alles ist durch ihn und in ihm, und er ift vor Allen, und Alles besteht in ihm"?") Gott der Herr Jesus Christus ist nämlich nicht wegen irgend Etwas noch burch irgend Etwas Gott, son= bern ift als Gott geboren. Und ber in Folge ber Zeugung Gott ist, ist nicht nach der Geburt durch eine Ursache zu Gott fortgeschritten, sondern indem er geboren ift, ift er durch die Geburt nichts Anderes, als daß er Gott ift. Wenn er aber in Folge einer Ursache gesalbt wird, so bezieht sich der Fortschritt der Salbung nicht auf Das, was keines Zuwachses bedarf,2) sondern auf Das, was bei ber Zunahme des Geheimniffes eines Fortschrittes der Salbung bedurfte, das heißt, daß durch die Salbung unser Mensch Christus geheiligt erschiene. Wenn also auch jetzt durch den Propheten auf die Beilsordnung des Knechtes hingewiesen wird, wegen welcher er von seinem Gotte vor seinen Genoffen gefalbt wird, und beghalb gefalbt wird, weil er bie Gerechtigkeit geliebt hat und die Ungerechtigkeit haßt, warum foll das Wort des Bropheten sich nicht auf jene Natur Chrsti beziehen, in der er in Folge der Annahme des Fleisches Ge= noffen hat? Auch ber Geist ber Prophezeiung hat dieses Maß eingehalten, daß er, indem Gott von feinem Gott ge= falbt wird, fowohl in ber Beilsordnung ber Salbung besitt, daß er sein Gott ist, als auch in der Natur, daß er Gott ift. Gott wird also gesalbt; aber ich frage, ob jenes Wort, das im Anfange Gott war, gefalbt worden fei. Ge= wiß nicht! Denn später als Gott ift die Salbung. Und da nicht jene Geburt des Wortes gefalbt wurde, weil im Anfange Gott bei Gott mar, so muß Das in Gott gefalbt werben, was in der Heilsordnung später ist, insoweit es Gott ift. 3) Und wenn Gott von feinem Gotte gefalbt wirb,

<sup>1)</sup> Kol. 1, 16. 17.
2) D. h. nicht auf die Sottheit.
3) Qua Deus est. Der alte Kösel'sche Übersetzer hat hier: "als Gott ist", hat also quam statt qua gelesen.

so wird Alles gesalbt, was von ihm Knechtliches in dem Geheinniß des Fleisches angenommen worden ist.

- 20. Niemand also verletze mit gottlosem Sinne das Geheimniß der großen Gottesfurcht, 1) das im Fleische gesoffenbart worden ist, und Niemand setze sich dem Eingebornen gleich in der Substanz der Gottheit. Möge er unser Bruder und Genosse sein, insoweit das Fleisch gewordene Bort unter uns gewohnt hat, insoweit er Mittler Gottes und der Menschen, der Mensch Jesus Ehristus ist. Mögen wir als Knechte sowohl einen gemeinsamen Bater als auch einen gemeinsamen Gott haben, und er möge in jener Natur gesalbt sein vor seinen Genossen, wenn auch mit Bevorzugung gesalbt, in welcher die Genossen gesalbt werden. Er möge im Geheimnis des Mittlers wie wahrer Mensch, so auch wahrer Gott sein, Gott selbst aus Gott, der mit uns einen gemeinsamen Bater und Gott hat in jener Gemeinsschaft, in welcher er Bruder ist.
- 21. Mer vielleicht bürfte unter jener Unterordnung und der Übergabe der Herrschaft und dann dem Ende entweder das Aufhören der Natur oder das Schwinden der Macht oder die Entfräftung der Gottheit zu verstehen sein. Denn die Meisten fassen auf, daß er entweder, indem er, da Alles Gott unterworfen ist, sich Gott unterwirft, im Zustande der Unterwerfung nicht Gott sei oder, indem er die Herrschaft übergibt, nicht im Besit der Herrschaft ist oder, indem das Ende eintritt, sein Ende das Aushören in sich schließt.
  - 22. Es ist also nicht ungeeignet, in biefer Beziehung

<sup>1)</sup> Magnae pietatis sacramentum — das Geheimniß, das mit großer Gottessurcht zu verehren ift. Der lateinische Ausbruck mag ungefähr die Wirkung thun, wie wenn wir im Deutschen sagen; das hochheilige Geheimniß.

die ganze Bedeutung der apostolischen Worte gründlich zu behandeln, damit, wenn wir die Bedeutung aller einzelnen Worte erklärt und bargelegt haben, burch bas Berftanbnif ber ganzen Stelle bas ganze Geheimniß uns erschloffen werde. Er faat also: "Denn burch einen Menschen fam ber Tod und burch einen Menschen bie Auferstehung von ben Todten. Wie nämlich in Abam Alle fterben. fo mer= ben auch in Christus Alle lebendig gemacht. Ein Jeber aber in feiner Drbnung. Der Erftling ift Chriftus, bann Die, welche Chrifto angehören, die bei feiner Ankunft, bann bas Enbe, wann er Gott und bem Bater bas Reich übergeben. wann er alle herrschaft und alle Macht vernichtet haben wird. Er nämlich muß berrschen, bis er alle Feinde unter feine Fuße legt. Denn Gott hat Alles feinen Fußen unterworfen. Als der letzte Feind wurde von ihm der Tod besiegt. Da er aber gesagt hat: Alles ist ihm unterworfen auffer Dem, der ihm Alles unterworfen hat, so wird er selbst Dem unterworfen sein, der ihm Alles unterworfen hat, bamit Gott Alles in Allem fei." 1)

23. Die Geheimnisse der himmlischen Seilsordnungen weist der Apostel, der nicht von Menschen noch durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus auserwählte Lehrer der Heiden, in möglichst bestimmter Ausdrucksweise nach. Und der bis in den dritten Himmel entzückt Unaussprechsliches gehört hatte, hat nur das der Fassungskraft menschslicher Einsicht geoffenbart, dessen den menschliche Natur sädig war. Er wuste jedoch wohl, daß man Einiges nicht sogleich fassen sonde sich in unsere Shret, weil unsere Schwäche Das, was sich in unsere Ihren ergießt, erst swärte zum richtigen und reisen Urtheil des Geistes zulasse, indem eine längere Zeit zum Zögern mehr der Fassungskraft als dem Gehörsinn überlassen ist, — denn das Hören kommt von der Stimme, und das Einsehen von der Bernunft, — Gott

<sup>1)</sup> I, Ror. 15, 21-28.

jedoch Denen, die nach Einficht begierig sind, die Einficht öffenbart. Im Briefe an Timotheus nämlich, der durch ben ruhmvollen Glauben der Großmutter und Mutter von Kindheit an in der heiligen Schrift unterrichtet worden war, fügte er zu vielem Andern Folgendes bei: "Merke, was ich fage. Denn Gott wird bir in Allem Ginficht geben." 1) Die Mahnung, er moge merken, kommt von ber Schwierig= keit der Einsicht. Die von Gott gewährte Einsicht aber ist bas Geschenk bes Glaubens, burch ben die Schwäche ber Kassungstraft sich bie Gnade ber Offenbarung verdient. Wenn also Timotheus, nach dem Zeugniff des Apostels ein Mann Gottes und bes Paulus rechtmäßiger Gohn im Glauben, ermahnt wird, zu merken, weil ihm der Berr Einficht in Allem geben werbe, so mögen auch wir eingebenk sein, daß wir vom Apostel ermahnt werden, zu merken, und mögen wissen, daß der Herr uns die Ginsicht in Allem gemähren werde.

24. Und wenn wir etwa aus menschlichem Irrthun in irgend einem Vorurtheil befangen fein follten, fo wollen wir die Erweiterung der Einsicht durch die Gnade der Offenbarung nicht verschmähen, damit es, wenn man einmal Etwas nach seinem Sinne aufgefagt hat, nicht bie Wirkung habe, daß man sich schämt, in Folge irgend einer Abanderung einer richtigeren Ansicht zu folgen. Um nun Dieß in kluger und besonnener Weise einrichten gu können, schreibt der nämliche selige Apostel auch Folgendes an die Philipper: "So Biele nun von uns vollkommen find, wollen wir fo gesinnt sein, und wenn ihr in Etwas andern Sinnes feid, so wird euch Gott auch das offenbaren. In Dem aber wollen wir mandeln, worin wir vorausgeeilt find." 2) Es steht eine vorhergehende Auffassung nicht der Offenbarung Gottes hindernd im Wege. Denn ber Apostel hat uns er= innert, worin Die weise sind, die vollkommen weise find,

<sup>1)</sup> II. Tim. 2, 7. — 2) Philipp. 3, 15. 16.

mehr auf das Unfrige warten 1) und, indem er Das erwartet, der Hinfälligkeit unterworfen sein und in Folge der nothwendigen Unterwerfung nicht freiwillig unterworfen sein. Da er aber nicht freiwillig unterworfen ist, so muß er auch ein Knecht sein, wenn er aber ein Knecht ist, auch der Bergänglichkeit der Natur unterworfen sein. Der Apostel lehrt nämlich, daß Das alles dem Geschöpfe eigen sei, und indem es durch langes Harren hiedon befreit werden wird, wird es in menschlicher Ehre verderrlicht sein. Und welch undernünftige und gottlose Aussage über Gott, ihm in der Schmach des Geschöpfes diese Verunehrung zuzussügen, daß er hosst, daß er dent, daß er dem Zwange, daß er der Bergänglichkeit unterworfen 2) ist, daß er befreit werden soll für das Unsrige, nicht für das Seinige, da wir von dem Seinigen zu Etwas vorrücken!

6. Aber unsere Gottlosigkeit schreitet unter großer Zunahme der Treulosigkeit bis zu dieser Kühnheit eines unerlaubten Wortes vorwärts, daß, weil der Sohn ein Geschöpfeit, auch der Bater vom Geschöpfe sich nicht unterscheide. Ehristus hat nämlich, indem er in der Gestalt Gottes blieb, Knechtsgestalt angenommen, und wenn Der, welcher in der Gestalt Gottes ist, ein Geschöpf ist, so wird Gottes iv vom Geschöpf inicht abweichen, weil das Geschöpf in der Gestalt Gottes ist. Aber in der Gestalt Gottes ein hat keinen andern Sinn als in der Natur Gottes eristiren, weßbalb auch Gotte ein Geschöpf ist, weil in seiner Natur ein Geschöpf ist.

<sup>1)</sup> Nach zwei Hanbichriften beißt es: "mehr auf unsere Offenbarung warten". Coustant meint, es wiltbe besser passen, statt revelationem zu lesen; claritatem: mehr auf unsere Berberrlichung warten.

<sup>2)</sup> Nach Configute Confectur: corruptus sit flatt cognitus sit.

<sup>3)</sup> Der Bater.

<sup>4)</sup> Bis hieher confequente Folgerung aus ber Lehre ber Arianer.

Der aber in der Gestalt Gottes war, beging nicht einen Raub, daß er Gott gleich war, weil er aus der Gleichheit Gottes, das heißt aus dessen Gestalt in die Knechtsgestalt überging. Aus Gott aber in den Menschen überzugehen vermochte nur ein Gott, der sich aus der Gestalt Gottes entleerte. Indem er sich aber entleerte, hat er sich nicht ausgehoben, so daß er nicht gewesen wäre, da er etwas Anderes war, als er gewesen war. Es hat sich nämlich aus sich nicht verloren, der sich in sich entleert hat, da die Macht der Kraft auch in der Macht fortbesteht, sich zu entleeren, und der Natur Gottes ist, da die Entleerung der Gestalt Gottes nichts Anderes ist, als die Kraft der göttlichen Macht.

7. Go fehr aber beifit in ber Gestalt Gottes fein nichts Anderes als Gott gleich fein, daß die Gleichheit ber Ehre bem Berrn Jefus Chriftus, ber in ber Geftalt Gottes ift. geschulbet wird, da er selbst fagt: "Damit Alle den Sohn verherrlichen, wie sie den Bater verherrlichen. Wer den Sohn nicht verberrlicht, verherrlicht ben Bater nicht, ber ihn gesendet hat." 1) Niemals gibt es einen Unterschied ber Dinge, ohne daß zugleich die Ehre verschieden ift. Denn ben nämlichen Dingen tommt die nämliche Berehrung que meil entweder bie bochste Ehre bem Niedrigeren in unver-Dienter Beise erwiesen werben ober unter Berunglimpfung bes Söberen bas Riebrigere ihm in ber Ehre gleichgesetzt merben wird. Wenn aber ber Sohn fo, daß er mehr als Schöpfung benn als Geburt erscheint, in ber Berehrung bem Bater gleichgefett werben wird, fo haben wir keine Berpflichtung, ben Bater zu ehren, ba uns gegen ihn eine fo große Berehrung auferlegt ift, als die Berehrung eines Geschöpfes ift. Weil er aber Gott bem Bater baburch abnlich ist, daß er aus ihm als Gott geboren ift, so ift er ihm auch gleich in ber Ehre. Denn er ift Sohn, nicht Gefchopf.

<sup>1) 3</sup>ob. 5, 23.

8. Und bas ift bas treffliche Wort bes Baters über ihn: "Aus dem Mutterleibe vor dem Morgensterne habe ich dich gezengt." 1) Es darf aber, wie wir schon oft gesagt haben, Gott burch die Schwäche unferer Ginsicht nicht zu furz kommen, so daß er deßhalb, weil er sagte, er habe aus dem Mutterleibe gezeugt, aus inneren und äußeren durch Glieber verbundenen Theilen als Grundlage leiblicher Urfachen bestände, ba er ohne Zusammenhang mit leiblichen Nothwendigfeiten frei und unabhängig, indem er ber Berr ber ganzen Natur ift, Die Gigenheit ber Geburt feines Gingebornen aus ber Kraft feiner unveränderlichen Natur gu erkennen gibt. Da er nämlich aus dem Geiste als Geist geboren wird, so hat er, obschon er aus der Eigenheit des Beiftes, burch die er felbft Beift ift, feine Beburt hat, gu feiner Geburt keine andere Ursache, als eine von den voll-kommenen und unveränderlichen Ursachen. Und obschon er aus einer vollkommenen und unveränderlichen Ursache ge= boren wird, so muß er aus einer Urfache in der Eigenheit der Ursache selbst geboren werben. Die Eigenheit der mensch-lichen Nothwendigkeit 2) aber ift innerhalb der Ursachen bes Mutterleibes enthalten. Gott jedoch hat, ba er nicht aus Theilen gebildet, sondern in Folge bes Geistes unveränderlich ist, weil Gott ein Geist ist, keine natürliche Nothwen-digkeit innerer Ursachen. Weil er uns aber die Geburt des Geiftes vom Geifte verfündete, fo hat er unfere Faffung8= fraft burch bas Beispiel unserer Urfachen aufgeklärt, nicht zum Beispiel für die Geburt, sondern zur Bezeichnung bes Begriffes der Zeugung, so daß dieses Beispiel nicht auf die Nothwendigkeit berechnet ift, sondern auf die Faffungskraft. Wenn also ber eingeborne Gott eine Schöpfung ift, mas foll bie Bezeichnung bes Begriffes, welche in bem gewöhn=

<sup>1) \$1, 109, 3.</sup> 

<sup>2)</sup> Unter Nothwendigfeit, fagt Coustant, ift hier Das zu versiehen, was nach ben Naturgesetzen zu einer Wirkung erforbert wird. Man könnte hier ergänzen: hinsichtlich ber Zeugung.

lichen Borgange bei ber menschlichen Geburt ben Begriff ber göttlichen Zeugung barftellt?

- 9. Gott bat nämlich gewöhnlich mittelft diefer Glieber unferer Leiber, indem er uns baburch feine einzelnen Werte zu erkennen gab, unfere Faffungefraft auf bem Bege bes gemeinen Menschenverstandes belehrt, wenn er fagt: "Deffen Bande die gange Rriegerschaar bes Simmels geschaffen haben;" 1) ober wieberum: "Die Augen bes Berrn über bie Gerechten;"2) ober ferner: "Ich habe ben David, ben Sohn bes Jeffe, gefunden, einen Mann nach meinem Bergen." 3) Da namlich sowohl mit bem Bergen ber Wille bezeichnet wird, in welchem David durch Rechtschaffenheit der Sitten wohlgefiel, als auch die Kenntniß ber Gesammtheit, insoweit Nichts aufferhalb bes Wiffens Gottes fich befindet, burch das Wort Augen ausgesprochen wird und das Wirken ber Werke, weil Alles aus Gott ift, unter ber Benennung Banbe zu verstehen ift, wie sollte bei Gott, der Alles will und vorhersieht und thut, da er unter der Bezeichnung leiblicher Urfachen ohne leibliche Dienstleiftung zu versteben ift, nicht auch barin, daß er aus dem Mutterleibe gezeugt hat, aus einer leiblichen Ursache bas Zustandekommen ber geistigen Geburt abzuleiten sein, 1) da burch die übrigen Bezeichnungen von Gliedern auch bas Zustandekommen der übrigen Werke Gottes ausgesprochen wird?
- 10. Weil also bas Herz genannt wird mit Bezug auf ben Willen, die Augen mit Bezug auf bas Sehen, die hande

<sup>1)</sup> If. 45, 12. — 2) Pf. 33, 16. — 3) Apg. 13, 22.
4) Der lateinische Text ist hier nicht geordnet, da in den verschiedenen abweichenden Lesearten der Haubschriften die Construction mangelhaft erscheint. Das Rämliche gilt auch von einer von Constant in einer Anmerkung gebrachten Consectur. Daß die hier gegebene Übersetzung, die mit der alten Kösel'schen im Wesentslichen übereinstummt, dem Sinne des Urtextes entspricht, ergibt sich aus dem Zusammenhange.

mit Bezug auf die Ausführung, da boch mehr als ber mangelhafte Bergleich es ausspricht. Gott somobl will als auch porfieht als auch ins Werk fest, und eben biefer Bergleich burch Berg. Augen und Sand ausgesprochen wird, ift nicht in bem Ausbruck, bag er aus bem Mutterleibe gezeugt hat. eine Darftellung ber mahren Geburt enthalten? Richt als ob er aus bem Mutterleibe gezeugt batte, wie er ja auch weber mit ber Sand thätig ift noch mit ben Augen fieht noch mit bem Bergen will, fonbern weil er, wie er nach bem bildlichen Ausbruck biefür in Wahrheit Alles somohl thut ale auch fieht und will, fo nach bem Ausbrud Mutterleib in Wahrheit aus sich gezeugt hat, ben er gezeugt bat. nicht des Mutterleibes zum Mittel sich bedienend, fondern zum Aussprechen ber Wahrheit, wie er auch nicht mit Anwendung leiblicher Mittel entweder will oder fieht ober thätig ift, fondern diefer Benennungen ber Theile fich bedient. bamit man an ben leiblichen Berrichtungen bie Rraft ber unleiblichen Wirkungen erfenne.

11. Die Natur ber menschlichen Gewohnheit alfo gestattet nicht, aber auch ber Ausspruch in der Lehre des Herrn gibt nicht zu, daß ber Schüler über bem Meister stehe, ober baß ber Anecht über ben herrsche, weil das Eine sowohl dem Andern in Folge der Unwissenheit unterworfen, wie ein Unwiffender bem Erfahrnen, als auch in Folge bes Standes ohnmächtig ift, wie ber Berrichaft gegenüber bie Rnechtschaft. Da nun nach ber allgemeinen Unficht Die Sache fich fo verbalt. mit welcher aufferordentlichen Vermeffenheit werden wir jett Gott für ein Geschöpf und ben Gohn für ein gemachtes Wefen erklären und halten, ba nirgends ber Meifter und herr Das über seine Berson zu uns seinen Anechten und Jüngern gesprochen noch von seiner Geburt uns belehrt hat, daß sie eine Schöpfung ober ein gemachtes Wefen fei, fondern fowohl ber Bater niemals von etwas Anderem als von einem Sohne Zeugniß gegeben, als auch ber Sohn nichts Anderes ausgefagt hat, als baß Gott fein Bater fei! Und er behandtete boch gewiß, daß er geboren, nicht gemacht

ober geschaffen sei, wie er g. B. fagt: "Jeber, ber ben Bater liebt, liebt auch ben Sohn, ber aus ihm geboren ift." 1)

- 12. Gemachte Wesen aber find bie geschaffenen Werke, nicht eine Geburt burch Zeugung. Denn nicht ift ber Simmel ein Sohn ober bie Erbe ein Sohn ober bie Welt eine Geburt, wovon gesagt ist: "Alles ist durch ihn gemacht worden,"" und bei dem Propheten: "Die Werke deiner Hänlichen: "Bon den Werken beiner Hänlichen: "Bon den Werken beiner Hände laß nicht ab." ) Ist etwa für den Maler das Gemälbe ein Sohn, ober das Schwert für ben Schmid ein Sohn ober für ben Baumeifter bas Saus ein Sobn? Das find nämlich bie Werke ber Werkmeister: für ben Bater aber ift Sohn nur Der. ber aus ihm geboren mirb.
  - 13. Wir find nun zwar auch für Gott Söhne, aber Söhne, indem wir bazu gemacht find. Wir waren nämlich einmal Söhne bes Bornes, find aber zu Söhnen Gottes gemacht worden durch ben Beift ber Annahme an Rindesftatt, und verdienen eber Diefen Namen, als baf mir fo aeboren werden. Und weil Alles, was wird, nicht gewesen ift, bevor es wird, so werden wir, da wir keine Sohne gewesen waren, zu bem gemacht, mas wir find. Buvor namlich waren wir teine Sohne; feit wir es aber verdient haben, find wir es. Wir find aber nicht bazu geboren, sondern bagu gemacht, find es nicht burch Zeugung, sonbern burch Erwerbung. Denn Gott hat sich ein Bolk erworben 5) und badurch gezeugt. Daß aber Gott Söhne gezeugt habe, erfahren wir niemals unter Bezeichnung ber Gigenheit. 6)

<sup>1)</sup> f. Joh. 5, 1. — 2) Joh. 1, 8. — 3) Pf. 101, 26. — 4) Ebb. 137, 8. — 5) Betr. 2, 9.
6) D. h., wie aus bem Folgenden herborgeht, er bezeichnet

fie niemals als feine Gobne.

Er sagt nämlich nicht: "Ich habe meine Söhne gezeugt und erhöht," fondern nur Dieß: "Ich habe Söhne gezeugt und erhöht." 1)

- 14. Man müßte etwa, wenn er sagt: "Mein erstgeborner Sohn Ifrael," ) die Worte "mein erstgeborner" so auffassen, daß man dem Sohne die Eigenheit der Zeugung abspräche, so daß, weil er von Ifrael "mein" gesagt hat, die Annahme der gewordenen Söhne als Eigenbeit der Geburt auszusassen sei und es deßhalb nicht der Geburt Gottes eigen sei, wenn von ihm gesagt worden ist: "Dieser ist mein gelieder Sohn," da "mein" auch Denen als eigen zuerkannt werde, von denen offendar ist, daß sie nicht geborne sind. Daß sie aber nicht geborne seien, obschon es heißt, sie seien geboren, läßt sich sich dan daraus abnehmen, daß es heißt: "Dem Volke, daß geboren werden wird, daß ber Herr gemacht hat." <sup>5</sup>)
- 15. Es wird also das Volk Israel so geboren, daß es gemacht wird, und daraus, daß es heißt, es werde geboren, folgt nicht, daß es nicht gemacht werde. Denn durch Annahme an Kindesstatt ist es Sohn, nicht in Folge der Zeugung, und es hat keine Eigenheit, sondern eine Benennung. Denn obschon "mein erstgeborner" von ihm geschrieben steht, so ist doch ein sehr großer Unterschied zwischen "mein gesliebter Sohn" und "mein erstgeborner Sohn". Wo nämslich die Geburt vorhanden ist, dort heißt es: "mein geliebter Sohn;" wo aber die Außerwählung auß den Heiden vorhanden ist und die freiwillige Annahme an Kindesstatt vorhanden ist, dort: "mein erstgeborner Sohn." Dier ist er nämlich der Seinige in Bezug auf den Erstgebornen, dort

<sup>1)</sup> If. 1, 2. — 2) Erob. 4, 22. — 3) Matth. 17, 5.
4) Da ber Bater auch Solche als seine Sohne bezeichnet, die nicht im eigentlichen Sinne seine Sohne find, so könnie wohl auch Der, ben er seinen geliebten Sohn nennt, als Sohn im nneigentlichen Sinne erscheinen.
5) Bl. 21, 82.

ist er ber Seinige in Bezug auf ben Sohn. Ferner ift er in der Geburt zuerst sein Sohn und sobann ber geliebte, in ber Auserwählung aber zuerst ber eingeborne Sohn und sobann erst ber seinige, so bag es bem vor allen Boltern an Rindesstatt angenommenen Sobne Ifrael eigen mar, ber Erftgeborne zu sein, bem gebornen einen Gotte aber offenbar eigen ift, Sohn zu sein. Es ist also ba keine wahre und vollkommene Geburt vorhanden, wo mehr übertragen als gezeugt wird; benn es unterliegt keinem Zweifel, baß bas Volk, bas zu einem Sohn geboren wird, auch gemacht wird. Was aber gemacht wird, da es nicht gewesen war, und wovon man fagt, daß es, indem es gemacht worden ist, geboren werbe, in dem besteht feine mahre Geburt, weil, bevor es geboren wurde, es etwas Anderes gewesen ift. Und beghalb war es nicht, bevor es geboren, das heißt, bevor es gemacht wurde. Denn wer aus ben Beiben ein Sohn ift, ift Beibe, bevor er Sohn ift. Der eingeborne Sohn aber war nicht irgend einmal nicht Sohn und war nicht irgend Etwas, bevor er Sohn war, und nicht sonst irgend etwas Anderes als Sohn. Und so läßt Der, welcher immer Sohn iff, nicht diese Auffassung von seiner Person zu, daß er einmal nicht gewesen märe.

16. Die menschlichen Geburten haben allerdings die Eigenschaft, daß sie zu einer gewissen Zeit nicht gewesen sind, und zwar erstens, weil Alle von lauter Solchen geboren werden, die zuvor nicht gewesen sind. Dbschon nämlich von Denen, die zuvor nicht gewesen sind. Dbschon nämlich von Denen, die geboren werden, ein Jeder seinen Ursprung aus Dem hat, der gewesen ist, so ist doch Der, aus dem er geboren wird, nicht gewesen, bevor er geboren wurde. Ferner wurde Der, welcher geboren wurde, geboren, nachdem er nicht war, indem vor seiner Geburt eine Zeit liegt. Da er nämlich beute geboren wurde, war er nicht in der Zeit, die gestern war, und er nahm dazu, daß er ist, den Ansang darans, daß er nicht war, und es übersteigt unsere Einsicht nicht, daß gestern Das, was heute geboren wird, nicht gewesen seit. Und so liegt seine Geburt,

burch die er ist, nach der Zeit, da er nicht war, weil er heute nach ber gestrigen Zeit zum ersten Male fein muß. bamit ihm zukommen kann, bag er in einer gewiffen Zeit nicht gewefen ift. Das ift nun im Ursprung ber menschlichen Dinge eine allgemeine Erscheinung, bag Alles einen Anfana nimmt, ba es zuvor nicht gewesen war, erstens nämlich, wie wir gezeigt haben, in ber Zeit, bann in ber Urfache. In ber Zeit nun ist es nicht zweifelhaft, baf Das, mas jett ben Anfang genommen hat, zuvor nicht gewesen ift, in der Urfache aber. 1) weil es gewiß ist, daß das nicht in Folge einer Urfache seinen Bestand habe. 2) Durchgebe nämlich alle Urfachen bes Ursprungs und wende beine Gebanken bem Früheren zu, so wirst bu finden, daß Nichts aus einer Urfache seinen Anfang genommen habe, indem Alles durch die Rraft Gottes geschaffen, nicht auch aus irgend Etwas geboren wird. Defihalb nun fommt es jedem Geschlechte schon in der Aufeinanderfolge von Ratur zu, daß es nicht gewesen ist und einen Anfang genommen bat, indem es einerseits nach der Zeit in der Zeit ist, anderseits auch, da immer Alles nach ber Zeit ift, feine Urfache Alles aus bem Richt= bestehenden nimmt, indem es aus Dem geboren wird, was zuvor nicht gewesen ist, ba jener erste Bater bes Menschen= geschlechtes, Abam, selbst aus ber Erbe, die aus Richts ift, und nach ber Zeit, bas heißt nach bem Himmel, ber Erbe. bem Tage, ber Sonne, bem Monde und ben Sternen ge= bildet worden ift, er, ber einerseits keinen Ursprung in der Geburt gehabt, anderseits einen Anfang gehabt hat, ba er nicht gewesen mar.

17. Aber für ben eingebornen Gott, vor dem feine frühere Zeit ift, ist es nicht möglich, daß er einmal nicht gewefen ist, weil eben bieses "einmal" schon früher liegt, ferner nicht gewesen zu fein schon auf eine Zeit hinweift,

<sup>1)</sup> Ergange : ift es nicht zweifelbaft. 2) Alles Menschliche hat seinen Ursprung aus Richts. Couftant.

und nicht nach ihm die Zeit zu sein, sondern er nach der Zeit zu sein beginnen wird, vor dem darin, daß er vor seiner Geburt nicht war, gerade Das wird gesetzt werden, worin er nicht war. Ferner kann man nicht annehmen, daß Der, welcher aus Dem geboren ist, welcher ist, aus Dem geboren sei, was nicht gewesen ist, weil ihm Der, welcher ist, dazu Ursach eist, daß er ist, nicht etwa Das, was nicht ist, Ursprung der Geburt ist. Dem also weder in der Zeit zukommt, daß er einmal nicht gewesen ist, noch im Bater, das heißt im Urheber zusommt, daß er aus Nichts sich gebildet hat, der hat gegen sich keinen Angriffspunkt übrig gelassen, daß er entweder aus Nichts geboren oder nicht gewesen wäre, bevor er geboren wurde.

18. Es ist mir aber wohl bekannt, daß die Meisten von Denen, die entweder mit ihrem von der Gottlosigkeit verblendeten Geifte das Gebeimnif Gottes nicht faffen, ober bie, weil vom feindlichen Beifte beherrscht, in ihrer Buth fich fortreiffen laffen, unter bem Scheine ber Gottesfurcht Gott zu widerstreben, vor den Ohren der Unerfahrenen die Behauptung aufzustellen pflegen, bag, ba wir fagten. ber Sohn sei immer gewesen und sei niemals Etwas gewesen, mas er nicht mar. 1) wir bamit, baß er immer ge= wesen sei, lehrten, er sei ohne Geburt, weil nach menschlicher Auffassung sich von Dem, was immer war, nicht annehmen laffe, daß es geboren fei, die Geburt aber aus dem Grunde eintrete, bamit sei, mas nicht war. Das aber sein, mas nicht war, fei nach bem gemeinen Berftande nichts Anderes. als geboren werden. Sie fügen etwa auch Folgendes hinzu. was ziemlich scharffinnig und angenehm für die Ohren flingt. Wenn er, heißt es, geboren ift, hat er einen Anfang genommen, und wenn er einen Anfang genommen hat, war

<sup>1)</sup> Nach Coustant's Leseart: Quod non fuit: was er früher nicht war. Anbere haben: quo non fuit: in set niemals eine Zeit gewesen, da er nicht war.

er nicht, und da er nicht war, läßt sich nicht annehmen, daß er war. Und deßhalb mögen sie behaupten, es seien Worte einer gottesssürchtigen Einsicht: "Er war nicht, bevor er geboren wurde." Denn um zu sein, wurde Der geboren, der nicht war, nicht der war, und es bedurfte nicht der Geburt, der war, da zu dem Zwecke, daß er wäre, Der geboren wurde, der nicht war.

19. Fürs Erfte nun hatten bie Menschen ber gottesfürchtigen Renntniß ber göttlichen Dinge, ba bie Wahrheit ber evangelischen und apostolischen Lehre ihr ben Borzug gab, ') ben Borzug geben und die verwickelten Fragen einer spitfindigen Weltweisheit über Bord werfen und vielmehr dem Glauben in Gott sich anschließen follen. Denn ben schwachen Sinn wird bes Schutes seines Glaubens leicht der Trugschluß der sullogistischen Folgerung berauben, da ein verfänglicher Vorbersatz eine einfache Antwort, die in sachlicher Folgerung sich anschließt, zulett ber Folgerung bem Sinne nach berauben wird,2) so baß sie Das, was sie durch die Aussage verloren hat, nicht einmal mehr im Bewußtsein festhält. Denn mas wird fo nothwendig einer Schluffolgerung entsprechen, als bag, wenn wir gefragt werben: Ift Etwas, bevor es geboren wird? unfere Erwiderung laute, es sei zuvor nicht gewesen, was geboren wird? Es ist nämlich weber natürlich noch nothwendig, baß Das, mas ift, geboren werbe, ba Etwas nur beghalb geboren werben muß, bamit es fei, nicht weil es war. Wenn nun Das von uns zugegeben sein wird, weil es mit Recht augegeben wird, fo geben wir, bes Bewußtseins bes Glaubens beraubt und überliftet. fofort gottlofen und ungezie= menben Bestrebungen nach.

<sup>1)</sup> Praeferebat. Diese Leseart hat Coustant statt bes bon Erasmus in ben Text gesetzten praecellebat aus ben Handsschriften wieber hergestellt.

<sup>2)</sup> Wenn man nämlich bon einem Borbersate ausgeht, ber nur in Begug auf endliche irbifche Befen unbedingt gilt.

20. Da alfo Das ber selige Apostel Baulus schon früher voraussah, ermahnte er uns, wie wir öfter ermahnt haben, auf unserer Sut zu sein, mit den Worten: "Sehet zu. daß euch Niemand beraube durch Weltweisheit und leeren Trug nach der Überlieferung der Menschen nach den Anfangsgründen ber Welt und nicht nach Christus, in bem bie ganze Fulle ber Gottheit leibhaftig wohnt." 1) Man muß alfo por ber Weltweisheit auf feiner Sut fein und ben Bestrebungen menschlicher Belehrung nicht so fehr ausweichen als sie wiberlegen. Man muß nämlich sich ihnen nicht in der Weise fügen, als ob sie mehr siegten als täuschten. Denn da wir Christum als die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes predigen, so geziemt es sich, daß wir vor ben menschlichen Lehren nicht so fast flieben, als sie vielmehr widerlegen, und die Einfältigen, damit sie von diesen nicht beraubt werden, mit Wall und Ruftung schützen.2) Denn ba sie 3) Alles vermag und gerade in ihr Gott Alles weise vermag und weber feiner Kraft bie Vernunft noch feiner Bernunft die Rraft mangelt, so muffen Die, welche Chriftum ber Welt predigen, den gottlosen und unvollkommenen Lebren ber Welt burch die Wiffenschaft ber weisen Allmacht sich widersetzen nach jenem Ausspruch bes seligen Apostels: "Denn unfere Waffen find nicht fleischlich, fondern machtig burch Gott zum Rieberreiffen ber Festen, indem sie nieder= reiffen die Bernünfteleien und alle Hoheit, die sich erhoben bat gegen die Kenntniß Gottes." \*) Den Glauben hat ber Apostel nicht nacht und ohne die Stütze ber Bernunft gelaffen. Obichon er nämlich zum Beile bas Borzüglichfte ift, fo wird er boch, wenn er nicht von Gelehrsamkeit unterftütt wird, im Unglud zwar eine sichere Zufluchtsftätte barbieten, nicht zugleich aber eine feste Sicherheit bes Wiberstandes be-

<sup>1)</sup> Roloff. 2, 8. 9.

<sup>2) 3</sup>m Latein ein Wortspiel: et obstruere et instruere.

<sup>3)</sup> Die Rraft und Weisheit Gottes.

<sup>4)</sup> II. Ror. 10, 4. 5.

wahren, und er wird einem Lager für die Schwachen nach der Flucht gleichen, nicht einem Lager, das Denen, die es besitzen, unerschütterlichen Muth einflößt. Es müssen also die übermüthigen gegen Gott gerichteten Zänkereien zermalmt, die Festungswerke trügerischer Bernünsteleien niederzgerissen und die in Gottlosigseit sich empörenden Geister vernichtet werden, und zwar nicht durch sleischiche, sondern durch geistige Wassen, nicht durch irdische Gelehrsankeit, sondern durch himmlische Weisbeit, so daß, so groß der Unterschied zwischen den göttlichen und menschlichen Dingen ist, in so hohem Grade die himmlische Vernunft über daß irdische Streben erhaben ist.

21. Es moge also die Treulosigkeit nicht weiter be= forgt fein und nicht glauben, weil fie es felbst nicht begreift, baß wir in Abrede stellen, mas wir allein aut begreifen und glauben. Wenn wir nämlich nach bem beutlichen Wortlaut aussprechen, daß er geboren sei, so lehren wir doch nicht, daß er nicht geboren sei. Es ist nämlich nicht ein und Daffelbe, nicht geboren sein undigeboren werden. Denn bas Eine kommt von einem Zweiten, bas Andere aber von Riemand, und es ist etwas Anderes, ohne Urheber immer ewig fein, etwas Anderes, baß er mit bem Bater, bas heißt mit bem Urheber zugleich ewig ift. 1) Wo nämlich ein Bater Urheber ist, da ist auch eine Geburt; wo aber ein ewiger Urheber ift, da ist auch eine Ewigkeit ber Geburt. Wie nämlich von einem Urheber eine Geburt kommt, so kommt auch von einem ewigen Urheber eine ewige Geburt. Alles aber, was immer ift, ift auch ewig. Aber doch ist nicht Alles, was ewig ist, auch ungeboren. Denn was vom Ewigen geboren wird, besitt bie Eigenschaft, bag bas Geborne ewig ist. Was aber nicht geboren ist, das ist in Emigfeit nicht geboren. Für Das aber, mas aus bem Emigen

<sup>1)</sup> Der lateinische Text laufet hier: aliud, quod patri, id est auctori est coaeternum. Ich habe mir erlaubt, hier coaeternus statt coaeternum zu lesen.

geboren ist, wird, wenn es nicht als ewig geboren ist, auch ber Bater nicht ein ewiger Urheber sein. Wenn also Dem, ber von einem ewigen Bater geboren ist, Etwas von Ewigfeit fehlen wird, so hat eben das ohne Zweisel auch dem Urheber gesehlt. Was nämlich für den Zeugenden unendlich ist, das ist auch unendlich für Den, der geboren wird. Denn zwischen der Geburt des Sohnes Gottes und der Zeugung Gottes des Baters läßt weder wissenschaftliche Darstellung noch geistiger Sinn ein Mittelding zu, weil sowohl in der Zeugung eine Geburt als auch in der Geburt eine Zeugung stattsindet. Das ist Beides ohne Zwischenzum, weil ohne Beides auch nicht Eines von Beidem ist. Was also nur aus Beidem seinen Bestand hat, das dauert in Allem nur als Beides sort, da nicht in Etwas das Zweite zurückbleibt, weil eben dieses Zweite in Etwas ohne das Erste nicht sein kann.

- 22. Es wird aber Jemand sagen, der dieses göttliche Geheinniß nicht fassen kann: Alles, was geboren ist, ift nicht gewesen, weil es zu dem Zwecke geboren wurde, damit es wäre.
- 23. Wer wird nun zweiseln, daß Das, was unter den menschlichen Dingen geboren wurde, einmal nicht gewesen ist? Es ist aber etwas Anderes, von Dem geboren werden, der nicht gewesen ist, etwas Anderes, von Dem geboren sein, der immer ist. Denn jedes unmündige Alter hat, da es zuvor nicht gewesen war, in der Zeit seinen Ursprung genommen. Dieses nun entwickelte sich wieder zum Anabenalter und gestaltete sich sogar nach dem Tünglingsalter zu einem Bater. Nicht ist jedoch immer Bater, der zuvor ins Jünglingsalter vom Anabenalter und ins Anabenalter vom anfänglichen unmündigen Alter übergegangen ist. Wer also nicht immer Vater ist, hat auch nicht immer gezeugt. Wo aber immer ein Vater ist, da ist auch immer ein Sohn. Wenn also in deiner Kenntniß oder Wahrnehmung sich sindet, daß der Gott, dem es in dem Gebeinniss

seiner Kenntniß eigen ist, Bater zu sein, nicht immer Bater eines gezeugten Sohnes ist, so liegt es in beiner Einsicht und Kenntniß, daß nicht immer Sohn sei, der gezeugt wurde. Wenn nämlich immer dem Bater eigen ist, daß er immer Bater ist, so muß immer dem Sohne eigen sein, daß er immer Sohn ist. Und wie wird es unserer Lehre und Auffassung entsprechen, daß Der vor der Geburt nicht gewesen, dem es eigen ist, immer zu sein, als was er geboren ist?

24. Da also ber eingeborne Gott bie Gestalt und bas Bild des unsichtbaren Gottes in sich enthält, so wird er in allen biefen Dingen, Die Gott bem Bater eigen find, biefem durch die Fülle der in ihm wohnenden mahren Gottheit gleichgemacht. Wie wir nämlich in ben vorhergebenden Büchern gezeigt haben, ist er in hinsicht auf Kraft und Berehrung wie der Bater verehrungswürdig und mächtig. Cbenso ist ihm barin, daß der Bater immer ist, indem er Sohn ist, auch gemeinsam, immer Sohn zu sein. Denn nach ben Worten zu Mofes: "Es hat mich zu euch gefandt, welcher ift," ift unzweifelhaft anzunehmen, daß Gott eigen fei, daß er ift, weil man von Dem, was ift, nicht annehmen und fagen fann, baß es nicht fei. Denn fein und nicht fein ftebt in Widerspruch, und es können diese verschiedenen Ausbrude nicht auf ein und Daffelbe hinaus laufen, weil, wenn ber eine anwendbar ift, ber andere nicht Statt haben wirb. Wo also Etwas ift, ba kann in ber Wahrnehmung ober im Ausbruck ein Richtsein nicht stattfinden. Indem unsere Wahrnehmung sich rückwärts wendet und immer auf die Erfenntniß Desjenigen sich richtet, welcher ift, so liegt von ihm nur eben Das, was ist, vor ihr. Denn Das, was unendlich in Gott ift, entzieht fich beständig ber Berfolgung unserer unendlichen 1) Wahrnehmung, so daß vor Dem. mas

<sup>1)</sup> Iofiniti sensus nostri recursui. Unter unenblicher Wahrnehmung versteht Constant eine solche, die sich beständig ruckwärts wendet.

Gott eigen ist, nämlich daß er immer sei, das rückwärts gerichtete Streben Nichts erfaßt, weil zur Erfenntniß Gottes
im ewigen Fortschreiten weiter nichts Anderes immer sich darbietet, als daß Gott immer sei. Was also sowohl von Moses über Gott ausgesprochen worden ist, als auch der gemeine Menschenverstand uns in keiner anderen Weise aufzusassen gestattet, gerade davon bezeugen die Evangelien, daß es Gott eigen sei, da im Ansage das Wort war, und da bieses bei Gott war, da er das wahre Licht war, und da der eingeborne Gott im Schoof des Vaters ist, und da Jesus Ebristus Gott über Alles ist.

25. Er war also und ift, weil er von Dem ist, ber, was er ist, immer ist. Bon Dem aber sein, das heißt, vom Bater sein, ist Geburt. Immer aber von Dem sein, der immer ist, ist Ewigkeit, Ewigkeit aber nicht aus sich selbst, sondern vom Ewigen. Aus dem Ewigen aber stammt sonst Nichts als Ewiges. Ist aber Das nicht ewig, so ist auch der Bater, der der Urheber der Zeugung ist, nicht ewig. Da ihm nun darin, daß er immer einen Bater hat, und daß er immer sein Sohn ist, eigen ist, zu sein, und da Dem, was ist, die Ewigkeit zugesprochen wird, so besitzt er daher auch Das, dem eigen ist, daß es ist, als eigen und ewig. ') Nie-

<sup>1)</sup> Der sateinische Text bieser Stelle sautet: Quod eum illi patrem semper esse, atque hujus filium semper esse sit proprium esse, et in eo quod est, significatur acternitas; per id quoque, cui quod est proprium est, proprium est et aeternum. Nach meiner Übersetzung wäre hier ansgesprochen, daß bem Sohne die Gottbeit als eigen und ewig zufomme. Man vergl. B. 1 R. 5, wo hitarius die Worte: Ego sum qui sum für die vollsommenste Definition des göttlichen Wesens ertlärt. Ich habe allerdings geschwantt, ob ich die Stelle nicht anderes überzeigen solle, kam aber nicht zu diesem Entschließe, weil ich ohne willflirliche Textesänderung mich vom sprachlichen Standbpunkt aus nicht zurech sinden konnte. Eine in den Zusammenbang passende Aufsassung wäre, daß Dem, welchem eigen ist zu sein,

mand aber kann zweifeln, daß durch die Zengung die Geburt bezeichnet werde und die Geburt auf einen Beftehenden hinweise, nicht etwa auf einen Richtbestebenden. 1) Es unter= liegt nun keinem Zweifel, baß niemand gehoren merbe. welcher war. Denn es ergibt sich keine Beranlaffung, geboren zu werden, für Den, der durch fich felbst ewig bestebt. Aber der eingeborne Gott, der fowohl Gottes Weisheit als auch Gottes Kraft und Wort ift, gibt, da er geboren ift, vom Bater als feinem Urheber Zeugniß. Da er aus einem Bestehenden geboren ist, ist er nicht aus Nichts ge-boren. Da er vor ewigen Zeiten geboren ist, muß er mit feiner Geburt jeder Wahrnehmung zuvorkommen. Er ge= ftattete uns nicht, uns fo auszudrücken, daß er nicht gewesen fei, bevor er geboren wurde. Wenn er nämlich unferer Wahrnehmung barin zugänglich ist, daß er nicht gewesen ift, bevor er geboren wurde, fo liegt unfere Wahrnehmung und die Zeit früher als feine Geburt, weil Alles, was nicht war, ebensowohl der Wahrnehmung als auch der Zeit erreichbar ist, nach eben biefer Auffassung, nach welcher es nicht mar, weil nicht gewesen sein ein Theil ber Zeit ift. Der aber vom Ewigen ift und immer gewesen ift, ist weber ohne Geburt, noch ist er nicht gewesen, indem sowohl immer gemesen sein über der Zeit ftebt, als auch geboren fein eine Geburt ift.

26. Wir bekennen also, daß der eingeborne Gott gesboren, daß er aber vor ewigen Zeiten geboren sei, weil unser Bekenntniß sich innerhalb der Grenzen bewegen nuß, die von der Lehre der Apostel und Propheten uns vorgeschrieben werden, wenn auch die menschliche Auffassung sich zum Begriff der zeitlosen Geburt nicht erheben kann, weil es sich

auch das ewige Sein eigen sei. Dann aber müßte entweber quoque oder et gestrichen und nach "aeternum" esse beigefügt werden.

<sup>1)</sup> Die Geburt beutet auf einen wirllich existirenben Bater. Silarlus' ausgew. Schriften. 41

nicht reimt. daß Etwas in den irdischen Naturen por den Beiten geboren fei. Wenn wir nun Dief in biefer Weife lebren werden, wie werden wir wieder unter Erfassung des nämlichen Begriffes 1) fagen können, er fei vor feiner Geburt nicht gewesen, ba nach dem Apostel ber eingeborne Gott por emigen Zeiten ist? Wenn alfo bie Geburt vor emigen Zeiten nicht eine Wiffenschaft menschlicher Ginficht, fondern ein Bekenntniß gläubiger Beisheit ift, weil fomobl Die Beburt einen Urheber bat als auch, mas fich über Die Zeiten binaus erstreckt, ewig ist als auch jenseits ber irbischen Wahr= nehmung liegt, was vor ewigen Zeiten geboren ift, fo räumen wir gewiß in gottlofer Willensrichtung ber Kenntniß mensch= licher Wiffenschaft zu viel ein, daß er nach ber Auffassung ber Welt vor der Geburt nicht gewesen sein sollte, da er erhaben über menschliche Ginficht und über die Auffaffung ber Welt ewig geboren wird. Ewig aber ift Alles, was sich über bie Beit binaus erstrectt.

27. Wir umfaffen nämlich alle Zeiten entweder burch Folgerung ober burch Wiffen. Wir wiffen nämlich, baß die, welche jetzt ist, nicht auch Tags zuvor gewesen, weil, Die Tags zuvor gewesen ift, jett nicht sei, die aber jett ift. nur jett fei, nicht auch Tage zuvor gewesen sei. Durch Folgerung aber bemeffen mir bas Bergangene in folder Weife, daß man keinen Zweifel begt, es fei vor Erbauung irgend einer Stadt eine Zeit gewesen, in welcher die erbaute Stadt nicht gewesen sei. Da also entweder unferm Wiffen ober unferer Folgerung bie Zeiten unterworfen find. fo urtheilen wir darüber nach ber Auffassung menschlicher Ginficht, so daß wir von irgend einem Gegenstande mohl mit Recht fagen: Er war nicht vor ber Beburt, weil bem Ursprunge eines jeden immer die zuvor verfloffenen Zeiten vorhergeben. Da aber in den Dingen Gottes, bas beifit in ber Geburt Gottes Alles vor emiger Zeit ift. fo läft

<sup>1)</sup> Mämlich bes Begriffes einer zeitlofen Beburt.

von ihm sich nicht fagen: Bevor er geboren wurde .... noch, daß er, der vor ewigen Zeiten die ewige Verheissung hat, 1) nach dem Ausspruch des feligen Apostels die Hossinung des ewigen Lebens 2) habe, das Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheissen hat, 2) und 4) daß man sagen könnte, er sei einmal nicht gewesen. Denn man kann nicht annehmen, daß Der nach Etwas einen Ansang genommen habe, von dem man bekennen muß, daß er vor ewigen Zeiten sei.

28. Wenn es also weder den menschlichen Naturen noch der menschlichen Auffassung entspricht, daß Etwas vor ewigen Zeiten geboren werde, und man doch hierin den Aussagen Gottes über sich selbst glaubt, wie kann von Dem, woden der apostolische Glaube gegen die Aussassung menschlicher b' Einsicht ausgesprochen hat, daß es immer geboren, das heißt vor ewigen Zeiten sei, der Unglaube unserer Zeit gemäß der Auffassung menschlicher Einsicht aussprechen, es sei vor der Geburt nicht gewesen? Ist doch, was vor der Zeit geboren ist, immer geboren, weil Das, was vor ewiger

<sup>1)</sup> II. Tim. 1, 9.

<sup>2)</sup> Der Sohn, vor beffen Geburt feine Zeit ift, hat nicht eine Soffnung, sonbern ift im beständigen Besite bes ewigen Lebens.

<sup>3)</sup> Tit. 1, 2.

<sup>4)</sup> Es fehlt hier im lateinischen Text bie Partitel et, wie

Conftant erinnert.

<sup>5)</sup> Ich glaube mich boch im Gegensatz zu Constant bem codex Vaticanus anschließen zu mitsten, der hier humanas (intelligentiae) statt aeternae bat. Es würde durch Annahme der Leseart sin e sensu intelligentiae a e ternae die Antithese mit
bem solgenden per sensum humanae intelligentiae derforen
geben. Es versteht übrigens Constant unter intelligentia aeterna
anch nur eine intelligentia creata und meint, es werde hier die
menschliche Einsicht in gleicher Weise ewig genannt, wie im
borhergesenden 24. Kapitel — man sehe die Anmersung dasselbst
bon einem infinitus sensus noster die Rede ist.

Zeit ist, immer ift. Was aber immer geboren ift, kann nicht einmal nicht gewesen sein. Denn einmal nicht gewesen sein beißt ichon nicht mehr immer fein. Immer fein aber macht es unmöglich, nicht immer gewesen zu fein. Und wenn baburch, bag er immer geboren ift, unmöglich gemacht ift, baß er nicht immer gewesen ift, so läßt sich nicht wahrnehmen, bak er nicht gewesen ist. bevor er geboren murbe. Denn an Dem, ber vor emigen Zeiten geboren ift, laft fich beständig mahrnehmen, daß er geboren ift, wenn auch die Geburt bor ben Zeiten fich ber Wahrnehmung entzieht. Wenn man nämlich bekennen muß, mas allerdings zusammenstimmt. baß vor bem entweder unsichtbaren ober leiblichen Geschöpfe und vor allen Jahrhunderten und ewigen Zeiten und vor jeder Wahrnehmung Der geboren fei, ber, indem er fo ge-boren ift, immer ift, fo kann durch keine Wahrnehmung erfaßt werben, bag er vor ber Beburt nicht gewesen fei. Denn einerseits ift Der vor jeder Wahrnehmung, ber vor ewigen Zeiten geboren ift, anderseits liegt niemals in ber Wahrnehmung, daß Der nicht gewesen sei, von tem man bekennen muß, baß er immer fei.

- 29. Aber in spitssindiger Weise wird gegen diese Folgerung ber Einwand vorgebracht: Wenn es, sagt man, auffer der Wahrnehmung liegt, daß er vor der Geburt nicht gewesen sei, so ist für die Wahrnehmung nur mehr das übrig, daß Der geboren ist, welcher war.
- 30. Ich werbe nun auf ben Einwand erwibern, ob man von mir etwas Underes habe sagen hören, als daß er geboren sei, oder ob vor ewigen Zeiten sein?) das Nämliche sei, als daß Der geboren werbe, welcher war. Denn daß geboren werde, was war, heißt nicht mehr geboren werden, sondern sich selbst ändern durch die Geburt. Immer aber geboren sein bedeutet, der Wahrnehmung der Zeiten durch

<sup>1)</sup> Rach einer Sanbidrift : geboren fein.

vie Geburt voraneisen und in unbegreiflicher Weise niemals ungeboren gewesen sein. Es ist also nicht bas Rämliche, immer vor ewigen Zeiten geboren sein und vor der Geburt sein. Bor ewigen Zeiten aber geboren sein macht es unmöglich, daß man vor der Geburt nicht gewesen ist.

- 31. Übrigens ift von ihm nicht die Annahme gestattet. baß er früher sei als geboren werbe; benn Der, welcher über Die Wahrnehmung fich binaus erstrecht, ift in feinem Bunfte von ber Wahrnehmung abhängig. Wenn es sich nämlich über die Wahrnehmung hinaus erstreckt, daß er immer geboren ift, so kann nicht mehr innerhalb ber Wahrnehmung ftattfinden, bag er vor ber Beburt nicht gewesen. Da man also bekennen muß, daß seine ewige Geburt nichts Anderes fei als feine Geburt, fo liegt es nicht in der Wahrnehmung. daß er vor ber Geburt entweder gewesen oder nicht gemesen fei. Denn ber Wahrnehmung liegt nichts Anderes bestänbig voraus, als bag er vor emigen Zeiten geboren fei. Er ift also geboren und ift es immer, ba er nur biefe Möglichfeit zuläßt, bag von ihm gebacht und gefagt werde, bag er geboren sei. Da er nämlich früher ist als die Zeit der Wahrnehmungen felbst (weil vor der Wahrnehmung die emige Zeit ift), fo geftattet er feiner Babrnehmung, baf fie über ihn entscheide, ob er vor der Geburt sei oder nicht gemesen sei, da einerseits vor der Geburt sein mit der Beburt nicht zusammenstimmt, anderseits nicht gewesen fein eine Zeit verräth. Es wird also durch die Unendlichkeit der ewigen Zeiten Das verschlungen, was eine Zeit verräth. nämlich daß er nicht gewesen sei, und die Geburt läßt nicht ju, mas mit ihr nicht zusammenftimmt, bas beißt bas Sein vor der Geburt. Wird alfo entweder, daß er mar, ober daß er nicht gewesen ist, der Wahrnehmung zugänglich fein, fo ift die Geburt felbst nach ber Zeit. Denn ber nicht immer ift, muß nach Etwas angefangen haben zu fein.
- 32. Es ist also das Endresultat sowohl des Glaubens als auch des Wortes als auch der Wahrnehmung, daß der

Berr Jefus sowohl geboren sei als auch immer sei. Wenn nämlich ber Geift sich jurudwenden und Etwas über ben Sohn untersuchen wird, wird bei ber Untersuchung ftets ber Wahrnehmung nichts Anderes sich barbieten, als daß er geboren ift und es ftets ift. Wie es alfo Gott bem Bater eigen ift, ohne Geburt, fo fommt ee auch bem Sobne zu, in ber Geburt immer zu fein. Die Geburt aber wird auf nichts Unberes als auf einen Bater, und ber Bater auf nichts Unberes als auf eine Geburt fcbließen laffen. Denn biefe Ramen ober Naturen gestatten fein Mittelbing. Es wird nämlich nicht immer ber Bater fein, wenn nicht immer ber Sobn ift, ober wenn ber Bater immer ift, wird auch der Sohn immer sein. Denn so viel Zeit man bem Sohne absprechen wird, daß er nicht immer Sohn gemefen ift, fo viel mangelt bem Bater, bag er nicht immer Bater ift, so baß er, wenn auch immer Gott, boch nicht Bater in jener Unendlichkeit gewesen ift, in welcher er Gott ift.

- 33. Anch darauf erstreckt sich die Lehre der Gottlosig= keit, daß sie nicht dem Sohne die Zeiten der Geburt, son= dern dem Vater die der Zeugung zuschreibt, die weil das Zeitmaaß der Zeugung innerhalb der Zeiten der Geburt liegen muß.
- 34. Sältst du es, o Säretiker, für fromm und gottesfürchtig, zwar einen ewigen Gott aber nicht einen ewigen Bater zu bekennen? Wenn diese deine Denkweise gottesfürchtig ist, so mußt du den Paulus der Gottlosigkeit beschuldigen, welcher behauptet, daß der Sohn vor ewigen Zeiten sei; \*) auch die Weisheit selbst mußt du anklagen, welche von sich Zeugniß gibt, daß sie vor den Zeiten ge-

2) Tit. 1, 2.

<sup>1)</sup> Nach der Lehre der Arianer war der Bater nicht immer Bater, weil er erft in der Zeit den Sohn bekam, so daß er also erft in der Zeit Bater wurde.

gründet sei, die damals bei bem Bater mar, als er ben himmel bereitete. Setze alfo bu, um Gott einen Anfang zuzuschreiben, in welchem er Bater ift, querft einen Anfang ber Zeiten fest, in welchem fie follen begonnen haben. Saben fie aber begonnen, so lügt ber Apostel, ber erklärt hat, baß fie emig feien. Ihr pflegt nämlich bie Zeiten von ber Erschaffung der Sonne und des Mondes zu zählen, weil von diesen geschrieben steht: "Und sie werden zu Zeichen und Zeiten und Jahren sein." ') Aber wer vor dem himmel ist, der nach euch auch vor der Zeit ist, der ist zugleich auch vor der Zeit. Und er ist nicht bloß vor der Zeit, sondern auch vor den Geschlechtern der Geschlechter. Die vor den Beiten vorhergeben. Warum Schließest bu von Berganglichem. Irbifchem und Kleinem auf Göttliches und Unend= liches? Es fennt Paulus in Christus nur eine Emigfeit ber Zeiten. Die Weisheit fpricht nicht aus, daß fie 2) nach irgend Etwas, fondern daß sie vor Allem fei. Rach beiner Ansicht sind mit der Sonne und dem Monde die Zeiten eingeführt worden; von Chriftus aber fpricht David aus, daß er vor der Sonne bestehe, mit den Worten: "Vor der Sonne ift fein Name." B) Und bamit man nicht glauben möchte, daß die Eristenz Gottes mit dem Ursprunge jener Welt begonnen hätte, sprach der Nämliche: "Und vor dem Monde die Geschlechter der Geschlechter." () Es werden hier die Zeiten von fo großen und bes Geistes ber Brophezeiung murbigen Männern gering geschätzt, und es bleibt ber menschlichen Wahrnehmung Richts übrig, um über die Geburt, die vor den emigen Zeiten liegt, sich hinaus zu er= ftreden, sondern es hat ber Glaube nur diese Grenze gottes= fürchtiger Ansicht, daß er weiß, ber Berr Jesus Chriftus fei ber eingeborne Gott und fei gemäß bem Bekenntniß ber

<sup>1)</sup> Genes. 1, 14.

<sup>2)</sup> Die Beisheit.

<sup>3) \$\</sup>begin{aligned} \Pi\_1, 71, 17. — 4) &66. \Delta. 5.

vollkommenen Geburt geboren, und daß ihm bei der Berehrung der Gottheit nicht unbekannt ift, daß er ewig sei.

- 35. Aber mir werden der Lüge beschuldigt, und es wird zugleich mit uns die von den Aposteln gepredigte Lehre angeklagt, die zwar für die Geburt sich erklärt, aber zugleich eine Ewigkeit der Gebuct ausspricht, daß sowohl die Geburt für einen Urheber Zeugniß gibt, als auch die Ewigkeit im Gebeimniß der göttlichen Geburt über den Begriff menschzlicher Borstellung sich erhebt. Es wird nämlich ein Aussspruch der Weisheit über sich selbst gegen uns vorgebracht, die sich mit folgenden Worten selbst als geschaffen dargestellt habe: "Der Herr schuft mich für den Anfang seiner Wege.")
- 36. D bu ungludlicher Baretiker, ber bu die ber Kirche gegen die Synagoge gewährten Waffen gegen ben Glauben der firchlichen Lehre an dich reiffest und die wohlbefestigte Einsicht in die beilfame Lehre gegen bas Beil Aller bir gemaltthätig aneignest und auf Grund biefer Worte behaupteft. baß Chriftus ein Geschöpf fei, nicht vielmehr ben Juben, ber die Gottheit Chrifti por emigen Zeiten und bas Wirken Gottes in allen Werfen und Lehren läugnet, mit biefen Worten ber wesenhaften Weisheit auf bas Saupt schlägft! Und doch hat diese erklärt, daß sie jett für den Anfana ber Wege Gottes und für feine Werke in ber Zeit geschaffen fei, damit man nicht etwa glaube, fie habe vor Maria nicht bestanden, ohne daß sie jedoch ihre Erschaffung von ber Geburt ") verstanden wiffen wollte, weil fie gum Anfang ber Wege und für die Werke geschaffen worden sei. Damit aber diesen Anfang ber Wege, ber gewiß ber Anfang ber menschlichen Renntniß von ben göttlichen Dingen ift. nicht Jedermann bazu benützte, um die unendliche Geburt von

1) Sprchw. 8, 22.

<sup>2)</sup> Bon ber Geburt aus Gott bem Bater.

der Zeit abhängig zu machen, hat sie ausgesprocken, daß sie vor den Zeiten gegründet worden sei, so daß, indem es etwas Anderes ist, für den Ansang der Wege und die Werke geschaffen zu werden, und etwas Anderes, vor den Zeiten gegründet zu werden, man erkennen möchte, daß die Gründung früher als die Erschaffung sei und eben der Umstand, daß sie für die Werke vor der Zeit gegründet ist, auf das Geheimniß der Erschaffung hinwiese, weil die Gründung vor der Zeit und die Erschaffung für den Ansang der Wege und für die Werke nach der Zeit ist. 1)

37. Damit aber die Erschaffung und Gründung nicht ben Glauben an Die göttliche Geburt verlette, fo fcblieft fich an: "Bevor er bie Erbe machte, bevor er bie Berge befestigte, vor allen Bügeln zeugte er mich." 2) Es ist also auch vor ber Erbe gezeugt, ber vor ber Zeit gegründet ift, und nicht bloß por ber Erbe, sonbern auch vor ben Bergen und Bügeln. Und weil nun hierin die Weisheit von fich felbst spricht, so spricht sie mehr, als gehört wird. Alles nämlich, was ausgesprochen wird, um die Unendlichkeit begreiflich zu machen, muß fo beschaffen sein, "baß es keiner Sache ober Gattung in ber Zeit nachfolgt. Ubrigens wird man zum Nachweis ber Ewigkeit keineswegs bas Zeitliche berbeiziehen, weil es baburch, bag es später ist als bas Uebrige, aus fich felbst feinen Anfang ber Ewigkeit offenbart, weil es felbst einen zeitlichen Anfang genommen hat. Denn was ift es Großes, daß ben herrn Chriftus Gott vor ber Erbe gezeugt hat, ba ber Ursprung ber Engel älter er= funden wird als die Erschaffung der Erde? Oder warum

<sup>1)</sup> Unter ber Grindung vor der Zeit versteht Hilarius die ewige Geburt des Sohnes, unter der Erschaffung seine Menschwerdung. Da die Weisheit ausdrücklich erklärt, sie sei vor der Zeit gegründet, so ergibt sich daraus, daß die Erschaffung für den Ansang der Wege und Werke auf die Heilsordnung der Wenschwerdung zu beziehen sei.

2) Sprow, 8, 23. 25.

follte von Dem, von welchem es heißt, daß er vor der Erde gezeugt sei, geoffenbart werden, daß er vor den Bergen, und nicht bloß vor den Bergen, sondern auch vor den Hügeln gevoren sei, da die Erwähnung der Hügel nach den Bergen kommt, der Name Berge aber nach der Erde erscheint? Darum kann man nicht annehmen, daß das deßhalb gesagt worden sei, damit man erkenne, daß er vor den Hügeln und Bergen und der Erde sei, da er Das, was vor der Erde, den Bergen und Dügeln ist, durch die Ewigkeit seiner Unsendlichkeit übertrifft.

38. Doch unferm Beift hat es bas göttliche Wort nicht an Aufflärung mangeln laffen, benn es gibt ben Grund feines Ausspruches in ben barauf folgenden Worten an: "Gott machte die Pänder und die unbewohnbaren Gegenden und die Gipfel, die unter dem himmel bewohnt werden. Da er den himmel bereitete, war ich bei ihm, und ba er feinen Wohnsit absonderte. 218 er über ben Winden machtige Wolken in ber Sobe machte, und ba er gewiffe Quellen unter bem Simmel anbrachte, und ba er bie Grundfeften der Erde fest machte, war ich bei ihm und ordnete Alles." 1) Was haben hier die Zeiten zu thun? Oder wohin gestattet man ber Auffaffung menschlicher Einsicht sich über bie unendliche Geburt des eingebornen Gottes hinaus 1) auszudehnen? Denn es kann nicht aus Dem, beffen Erschaffung wir mit bem Beifte auffaffen, Die Zeugung Desjenigen begriffen werden, ber vor all Dem liegt, ba er, wenn er auch in ber Zeit vorherginge, boch nicht unendlich mare, indem ihm bas allein zuerkannt mare, bag er vor bem Zeitlichen geboren ift. Da nämlich diese Dinge bei ihrer Einführung von der Zeit abhängig find, so möchte Jener boch, obschon er früher als Das alles liegt, nicht frei von ber Zeit fein.

<sup>1)</sup> Sprchw. 8, 26—30 uach LXX.
2) Ultra infinitam . . . nativitatem. Coustant muthmaßt: ultra in infinitam . . .

weil die zeitliche Einführung dieser Dinge auf eine Geburtszeit Deffen hinweist, der zuvor geboren ift, indem gerade Das für ihn Zeit ift, was vor dem Zeitlichen vorhergeht.

39. Aber das Wort Gottes, Die Lehre der mabren Beisbeit, fpricht Volltommenes und fagt Bollenbetes aus, indem fie lehrt, daß fie nicht vor dem Zeitlichen, sondern por dem Unendlichen fei. Als nämlich der Simmel bereitet wurde, mar fie bei Gott. Ift Die Bereitung bes himmels für Gott etwa zeitlich. 1) fo dan die plötzliche Regung eines Gebankens in ben bisber untbätigen und ftarren Geift fich einschlich und in menschlicher Beise nach Mitteln und Bertzeugen zur Verfertigung bes Himmels fich umfah? Unders ift doch die Ansicht des Bropheten von den Werken Gottes: "Durch das Wort des Herrn sind bie Simmel befestigt worden und durch den Sauch seines Mundes ihre gange Kraft." 2) Es bedurften jedoch die himmel des Befehles Gottes, um befestigt zu werden, denn ihre Zurüftung und Rraft in Diefer Festigfeit ihres unerschütterlichen Baues bildet fich nicht durch die Mischung und Beimengung irgend eines Stoffes, sondern durch den Sauch des göttlichen Munbes. Was beifit es also, daß, als Gott die Simmel bereitete, die von ihm gezeugte Weisheit ba mar, da weder bie Erschaffung bes Simmels in Folge ber Bereitung eintritt noch es der Natur Gottes zufommt, daß er bei der Zurüftung zu einem Werke länger nachdenkend verweile? Denn Alles war beständig bei Gott, was zu den Dingen gehört, und obicon in Rudficht auf feine Erschaffung bas einen Unfang genommen hat, fo ift es doch in Rudficht auf bas Wiffen ober die Macht Gottes nicht angefangen. Zeuge ift uns ber Prophet mit ben Worten: "Gott, ber bu Alles gemacht haft, mas fein wird." 3) Denn Das, mas fein wird, ist, obschon es in Folge bessen, daß es geschaffen werden

<sup>1)</sup> D. b. erforberte fie eine Zeit?

<sup>2)</sup> Bf. 32, 6. — 3) 3f. 45, 11 nach LXX.

nuß, noch werden wird, doch für Gott, für den es bei Ersfchaffung ber Dinge nichts Neues und Unerwartetes gibt, bereits geworden, indem es nicht nur eine Ordnung der Beiten ift, bag fie geschaffen werben, fonbern es auch in ber vorherwiffenden Birtfamteit der göttlichen Rraft geschaffen ift. Und begbalb lehrt jett die Beisheit, indem fie lehrt. fie fei vor ben Zeiten geboren, bag fie nicht bloß vor bem Geschaffenen, sondern auch mit dem Emigen emig fei, nämlich mit ber Bereitung bes Simmels und mit ber Absonderung bes Wohnsites Gottes. Denn nicht bamit ift ber Wohnsit abgefondert, daß er ins Werk gefett ift, weil etwas Underes Die Absonderung des Sitzes, etwas Anderes beffen Berftellung ift. Und nicht wurde ber himmel damals geschaffen, als er bereitet murbe, benn sie war bei ibm, als er bereitete und absonderte. Rachber aber stellte fie ber mit dem Schaffenben, 1) und zeigte ihre Ewigfeit, indem fie bei bem Bereitenden war, und ihre Dienstleiftung, indem siemit bem Bereiten ben berftellte. Defibalb fagte fie jetzt auch, baf fie vor ber Erbe. ben Bergen und Sügeln gezeugt worben fei, weil sie zeigte, daß sie auch bei ber Bereitung bes himmels war, um zu beweisen, daß Das schon bamals, als ber Simmel bereitet wurde, bei Gott gemacht worden fei, aus dem Grunde, weil bei Gott Richts neu ift.

40. Denn ohne Unterbrechung und emig ist bie Bereitung ber zu erschaffenden Dinge, und nicht durch auf einander solgende Gedanken ist der Leib dieses Universums zu Stande gebracht worden, so daß zuerst über den Himmel nachgedacht worden, bann Gott für die Erde gesorgt und mit ihr sich beschäftigt und im Einzelnen nachgedacht hätte, daß sie zuerst

<sup>1)</sup> Cum parante. Indem Coustant hier die Leseart praeparante zurückeist, gibt er zwischen der Bedeutung von parare und praeparare den Unterschied an, daß sich parare auf die Schöhsung in der Zeit, praeparare auf die ewige Anordnung hieser Schöpsung beziehe.

in einer Fläche sich ausbehnte, hierauf bann nach einem befferen Blane Berge fich erboben, ferners auch eine Abwechslung mit Hügeln einträte, viertens endlich fie auch fogar auf ben Gipfeln bewohnbar gemacht würde und ber bereitete Simmel und ber Wohnsits Gottes abgesondert würde. und der Sauch ber Winde von mächtigen Wolfen in ber Sobe eingeschloffen murbe, ferners bann unter bem Simmel bestimmte Quellen flößen und zulett die Erbe burch ftarke Grundfesten befestigt murbe. Es erklart nämlich bie Meisbeit, daß fie früher als alle biefe angeführten Dinge fei. Da aber Alles, mas unter bem himmel ift, von Gott ge= macht ist und bei ber Gestaltung bes Simmels Chriftus zugegen mar und er ber Emigkeit bes bereiteten Simmels felbst zuvorkommt. fo gestattet bas nicht, daß man in Gott zertheilte Gedanken für kleine Dinge annehme, weil bie gange Bereitung biefer Begenstände mit Gott ewig ift. Dbschon nämlich nach Moses eine bestimmte Ordnung fich fin= bet in ber Befestigung bes Firmaments, in ber Entblöffung ber trodenen Erbe, in ber Sammlung bes Meeres, in ber Berftellung ber Geftirne, in ber Zeugung ber Gewäffer und bes Landes, da fie aus fich lebende Wesen hervorkommen ließen, fo läft fich bei ber Erschaffung bes himmels, ber Erbe und ber übrigen Elemente auch nicht ein kleiner Zeit= moment in bem Berke unterscheiben, 1) weil ihre Bereitung burch eine gleichmäßige Unendlichkeit ber Ewigkeit bei Gott festgestanden mar.

41. Da also bei diesem Unenblichen und Ewigen in Gott Christus zugegen war, so hat er uns nur das Bewußtsein seiner Geburt gelassen, so daß in dem Grade, in welchem die Kenntniß der Geburt Gottes im Glauben Ausdruck fände, in demselben die Erkenntniß der Swizkeit der

<sup>1)</sup> himmel und Erbe, b. b. ben Stoff ber fichtbaren Welt fouf Gott in einem Moment, wie baber Mofes fagt: 3m Anfang fouf Gott himmel und Erbe.

Geburt auf die angenommene Gottesverehrung einwirken würde. Denn weder Wiffenschaft noch Vernunft gestatten, zu lehren, daß aus einem Bater, der ewig ist, ein anderer ausser ein ewiger Sohn stamme.

- 42. Aber der Name und die Aussage der Erschaffung bringt uns zum Schwanken? Möge immerhin der Name der Erschaffung uns zum Schwanken bringen, wenn nicht eine Geburt vor den Zeiten und eine Erschaffung für den Ansang der Wege Gottes und für seine Werke gelehrt wird. Es kann nämlich nicht die Geburt als Schöpfung aufgesaßt werden, da die Geburt 1 vor einer Ursache ist, die Erschaffung aber in Folge einer Ursache. Es war nämlich vor der Bereitung des Himmels und vor der Zeit gegrünzdet, der zum Ansang der Wege Gottes und für seine Werke geschaffen wurde. Oder hat es etwa den nämlichen Sinn, für den Ansang der Wege Gottes und für seine Werke geschaffen werden und vor Allem geboren werden? Umschließt das Eine eine Zeit in den Thaten, während das Ansere eine unzeitliche Aussaffung enthält!
- 43. Ober meinst du vielleicht, daß man den Umstand, daß für die Werke geschaffen wird, so auffassen müsse, daß wegen der Werke geschaffen worden sei, daß heißt, daß Ehristus als Ursache der auszusiührenden Werke geschaffen worden, daß er selbst vielmehr als Anecht und Baumeister der Welt erschiene, nicht als Herr der Herrlickeit geboren wäre, und für den Dienst der Ferstellung der Welt geschaffen worden, nicht zugleich immer der Sohn der Liebe und der König der Zeiten gewesen wäre? Obsichon aber diese deine ganz gottlose Auffassung vor dem gemeinen Berstande nicht bestehen kann, denn es ist etwas Anderes,

<sup>1)</sup> Die ewige Geburt bes Sohnes ober ber ewige Sohn felbft. Diefer ift allein als Gott ohne Ursache, während alle anderen Befen eine Ursache voraussetzen.

für ben Anfang ber Wege Gottes und für feine Werke geschaffen werden, etwas Anderes, por den Zeiten geboren werben. - fo wiberftrebt beiner falfchen Behauptung, es fei Chriftus ber Berr gur Berftellung ber Welt geschaffen worben, auch biefe nämliche Stelle, indem fie zeigt, baß Gott ber Bater ber Berfteller und Baumeifter bes Alls fei. Gewiß gewährt bas Sicherheit, weil bei ihm, ber Alles bereitete, er selbst war und es ordnete. Aber obschon die gange Schrift vom Schöpfer ber Welt, bem Berrn Jesus Chriffus, einst reben follte, fo erklärte boch jett bie Beisbeit, um ben Bormand zur Gottlosigkeit zu vernichten, nicht nur Gott ben Bater für ben Baumeister ber Welt, sonbern fprach auch aus, daß fie, als er Baumeister mar, ihm nicht ferne mar, ba fie sogar bei ber Bereitung bei ihm mar, fo daß, ba ber Bater schuf und bie Weisheit mit bem Schaffenben ordnete und auch bei bem Bereitenden mar, man eben badurch sowohl einfähe, daß sie nicht wegen der Werte geschaffen worden, 1) weil sie bei ber Bereitung ber künftigen Werke gewesen war, als auch die Schrift 2) von ihr nicht als Lügnerin hingestellt wurde, weil sie mit bem Schaffenden pronete.

44. Aber erkenne endlich einmal, o Häretiker, im Anfange <sup>8</sup>) durch die Offenbarung der katholischen Lehre, was es heisse, daß Christus für den Ansang der Wege Gottes und für seine Werke geschaffen worden sei, und lerne aus den Worten der Weisheit selbst die Thorheit deiner gottlosen Verblendung kennen! Sie hat nämlich in folgender Weise begonnen: "Wenn ich ench Alles werde mitgetheilt haben,

2) Nach welcher Alles in Weisheit (Pf. 103, 24) und burch

bas Wort (30h. 1, 3) geschaffen murbe.

<sup>1)</sup> Den bier verborbenen Text habe ich nach Couffants Conjectur übersett.

<sup>3)</sup> D. b. aus ben Worten, die ber hier behandelten Schriftfielle Sprchw. 8, 22 vorhergeben und nun fogleich angeführt werden.

was täglich geschieht, so werbe ich eingebenk sein, bas auf-zugählen, was in ber Zeit ist." ') Da sie nämlich zuvor gefagt batte: "Ich beschwöre euch, v Menschen, und richte meine Stimme an die Sohne ber Menschen. Beareifet, ihr Einfältige, die Schlaubeit; ihr Ungelehrte aber, wendet euer Berg zu mir," 2) und wiederum: "Durch mich herrschen bie Könige und beschließen bie Mächtigen Gerechtigkeit. Durch mich werden die Fürsten verberrlicht, und die Berricher haben burd, mich die Erde in Besit," 3) und wiederum: "3ch wandle auf den Wegen der Gerechtigkeit und bewege mich mitten auf ben Pfaden des Rechtes, bamit ich Denen, Die mich lieben, von meinem Bermogen mittheile und ihre Schatsfammern mit Gutern fulle," 4) fo verschweigt bie Beisheit ihr tägliches Bert nicht, und füre Erfte beschwört und ermahnt fie Alle, fowohl bie Ginfältigen, Die Schlauheit gut begreifen, als auch die Ungelehrten, bas Berg zu ihr zu wenden, damit der eifrige und aufmerkfame Lefer Die Bebeutungen ber Worte genau und icharf unterscheiben möchte. Sie lehrt also, daß nach ihrer Weise, nach ihren Einrich= tungen Alles gethan, aufgefaßt, gelobt, festgehalten merbe. und zeigt, daß innerhalb ihrer die Reiche ber Könige, bie Klugheit ber Mächtigen, Die berühmten Werke ber Fürsten und bas Recht ber Die Erbe besitzenden Berrscher enthalten feien, auch sie mische sich nicht unter Die Ungerechtigkeiten und wohne nicht bei dem Unrecht, und zwar deßhalb, damit fie, indem sie mit allen Werken der Gerechtigkeit und bes Rechtes vermittelnd eintritt, Denen, Die sie lieben, ben Reichthum ber emigen Güter und ber unvergänglichen Schätze verschaffe. Da sie also erklärt bat, daß sie Das, was taglich geschieht, erzählen werde, verspricht sie auch, sie wolle eingebent fein, Das aufzugählen, mas in ber Zeit ift. Und was ift es nun nicht für eine verblendete Ansicht, zu glauben, daß Das vor der Zeit geschehen sei, movon ausge-

<sup>1)</sup> Spropn. 8, 21 nach LXX. — 2) Ebb. B. 4, 5, — 3) Ebb. 15. 16. — 4) Ebb. 20, 21.

sprochen ist, daß es in der Zeit sei? In Dem nämlich, was in der Zeit ist, ist jedes Werk nach dem Eintreten der Zeit. Was aber vor der Zeit ist, kommt dem Eintreten der hinter ihm liegenden Zeit zuvor. Indem also die Weisbeit erklärt hat, daß sie eingedenk sei, Das anzugeben, was in der Zeit sei, spricht sie: "Der Herr schuf mich für den Anfang seiner Wege für seine Werke." Es ist das also eine Bezeichnung der in der Zeit vollbrachten Thaten und nicht eine Lehre der vor den Zeiten verkündeten Zeugung, sondern der in der Zeit begonnenen Heilsordnung.

45. Und man muß untersuchen, mas es beiffe, daß ber por den Zeiten geborne Gott wiederum jum Unfang ber Wege Gottes und für feine Werke geschaffen werbe. Wo nämlich die Geburt vor der Zeit ift, besteht die Ewigkeit einer unendlichen Zeugung. Wo aber in ber Zeit eben Diefe als Schöpfung für bie Wege Gottes und für feine Werke erscheint, da ist mit ben Werken und Wegen Die Urfache ber Schöpfung in Berbindung gebracht. 1) Und für's Erste muß man, weil Chriftus Die Weisheit ift, seben, ob er ber Anfang bes Weges für bie Werke Gottes ift. Und es ift, wie ich glaube, auffer Zweifel. Er fagt nämlich: "Ich bin das Leben" 2) und: "Niemand kommt zum Bater auffer durch mich." Der Weg ist der Führer der Gehenden, bie Laufbahn der Gilenden, Die Sicherheit ber Unwiffenden und gleichsam ein Lebrer ber unbefannten und erfebnten Dinge. Sie wird alfo fur ben Anfang ber Wege für Die Werke Gottes geschaffen, weil sie sowohl ber Weg ist als auch zum Bater führt. Man muß aber nach bem Berhältniß biefer Erschaffung forschen, bie in ber Zeit ift. Gie ift nämlich bas Geheimniß ber letten Beilsordnung, 1) nach

<sup>1)</sup> Da find bie Werke und Wege als Grund ber Schöpfung angegeben.

<sup>2) 3</sup>oh. 14, 6. — 3) Ebb.

<sup>4)</sup> Der Menichwerbung bes Sohnes im neuen Bunbe.

welchem er auch dem Leibe nach geschaffen sich für ben Weg ber Werke Gottes erklart bat. Er murbe aber für Die Wege Gottes in ber Zeit geschaffen, als er ber sichtbaren Gestalt bes Geschöpfes sich unterwarf und ben Bustand ber Schöpfnng annahm. 1)

46. Lagt uns alfo feben, für welche Wege Bottes und für welche Werke die vor ben Zeiten aus Gott geborne Beisbeit in ben Zeiten geschaffen worden sei. Es vernahm Abam feine Stimme, als er im Barabiese manbelte. Glaubst bu. es fei ber Schritt bes Wandelnben anbere als in ber Geftalt einer angenommenen Schöpfung gebort worben, fo bak in irgend einer Schöpfung Der vorhanden mar, ben man wandeln hörte? Ich frage nicht, wie er zu Rain, Abel und Noe gesprochen bat, und wie er bei ber Segnung bes Enoch anwesend mar. 2) Der Engel spricht zu Agar, und gewiß ift ber Rämliche Gott. Ift er von ber namlichen Gestalt, ba er als Engel erscheint, von welcher er ift in der Natur, nach welcher er Gott ift? Gewiß zeigt fich bie Gestalt bes Engels, wo später von ber Natur Gottes bie Rebe ift. Aber mas rebe ich vom Engel? Als Mensch tommt er zu Abraham. Steht Chriftus als Mensch im Bustand jener Schöpfung so vor ihm, wie er auch Gott ift? Er spricht vielmehr als Mensch und steht mit dem Leibe vor ihm und genießt Speise, aber als Gott wird er angebetet. Bewiß ift Der, welcher zuvor Engel war, jetzt auch Menfch, damit die Berfchiedenheit eben biefer angenommenen erschaffenen Natur nicht die Auffassung zuließe, als ob das

2) Genes. 5, 24 ift von ber Entrudung Benoche burch Gott bie Rebe. Daß er von Gott gesegnet worben fei, wird in ber

beiligen Schrift nirgenbe berichtet.

<sup>1)</sup> Es find barunter auch bie Erscheinungen bes Sohnes im A. T. zu verstehen, wie aus bem Folgenben bervorgeht. 3m Gegensat zu biesen Erscheinungen ift im unmittelbar vorhergebenben Sage bie Menschwerbung bes Sohnes aus Maria als bas Bebeimnig ber letten Beileordnung bezeichnet.

vie natürliche Gestalt Gottes sei. Er steht aber auch vor Jakob bis zu dem Grade in menschlicher Gestalt, daß er ihn im Kampse umschlingt, wird mit ihm handgemein und ringt mit den Gliedern, biegt an den Seiten sich ein und eignet alle unsere Bewegungen und unser Einherschreiten sich an. Es zeigt sich der Nämliche dem Moses später jedoch auch als Feuer, damit man mehr nach der Gestalt als dem Wesen der Natur nach an eine geschaffene Natur glauben lernte. Sie hatte damals in sich das Bermögen zu brennen, ohne jedoch die natürliche Nothwendigkeit des Brennens anzunehmen, weil ohne Beschädigung des Dornstrauches das brennende Feuer erschien.

47. Durchmuftere bie Zeiten und ermäge, wie er erfcbien entweder dem Jefus, dem Sohne bes Nave, dem Bropheten seines Ramens, ober bem Isaias, ber sogar nach einem evangelischen Zeugniffe ausfagt, daß er ihn geseben, 1) ober dem Czechiel, der bis zur Mitwissenschaft um bie Auferstehung eingeweiht wurde, ") ober dem Daniel, der den Menschensohn im emigen Reiche ber Zeiten bekennt, 2) und allen Ubrigen, benen er fich im Zustande mannigfaltiger Schöpfung mittheilte für die Wege Gottes und Die Werke Gottes, nämlich bamit Gott erfannt werbe, und gum Gewinne unferer Emigkeit. Wie kann hier jest biefe Anordnung für bas menschliche Beil auf eine fo gottlofe Erniebrigung ber ewigen Geburt hinausgeben? Jene Erschaffung ift in ben Zeiten, boch por ben ewigen Zeiten ift bie unendliche Geburt. Behaupte etma, baß wir ben Worten Bewalt anthun, wenn ein Prophet, wenn ber Berr, wenn ein Apostel, wenn irgend eine Schriftstelle ben Ramen eines Geschöpfes auf Die Geburt ber emigen Gottheit angewendet hat. In allen biefen Dingen ift nämlich Gott, ber ein verzehrendes Weuer ift, in folder Beise geschaffen enthalten,

<sup>1)</sup> Joh. 12, 41; If. 53, 2. — 2) Czech. 37. — 3) Dan. 7, 13. 14.

daß er ben geschaffenen Zustand mit jener Kraft, mit ber er ihn annahm, aufzehrte, da er das wieder ablegen konnte, was nur zum Zwecke der Wahrnehmung bestanden hatte.

48. Aber jene felige und mahre Geburt bes in ber Junafrau empfangenen Fleisches bat ber Apostel, weil bamals ein Wesen von unserer geschaffenen Ratur geboren wurde, ein geschaffenes und gewordenes Wesen genannt. Und gewiß ist nach ibm bas ber Name einer mahren Ge= burt bem Menschen nach, wenn er fagt: "Als aber die Fülle ber Zeit fam . fandte Gott feinen Gobn . geworben vom Weibe, geworden unter bem Gefete, Damit er Die, welche unter bem Gesetze sind, erlöfte, damit wir die Annahme an Kindes Statt erlangten." 1) Sein Sohn also ift es, der im Menfchen und aus bem Menfchen ein geworbenes Wefen ift und nicht bloß ein gewordenes Wefen, sondern auch ein geschaffenes, wie es heißt: "Wie die Wahrheit in Jesus ift, daß ihr in Ansehung des früheren Wandels jenen alten Menschen ableget, der in den Lusten ber Berführung verberbt ift. Erneuert euch aber im Beifte eueres Sinnes und giebet ben neuen Menschen an, ber nach Gott geschaffen ift." 2) Man muß alfo jenen neuen Menschen anziehen, ber nach Gott geschaffen ift. Der nämlich ber Sohn Gottes war, war auch als Menfchenfohn geboren. Weil es nicht eine Beburt ber Gottheit, sondern eine Erschaffung bes Fleisches mar, so erhielt ber neue, nach bem vor ben Zeiten gebornen Gotte geschaffene Mensch Die Benennung von seinem Geschlechte. Und warum der neue Mensch nach Gott geschaffen worden sei, zeigte er durch den darauf folgenden Bufat an: "in Gerechtigkeit, Beiligkeit und Wahrheit." 3) Denn es war keine hinterlift in ihm, und er wurde uns Gerechtigkeit und Beiligung, und er ift die Wahrheit, Diesen Christus also, ber nach Gott als neuer Mensch geschaffen wird, gieben wir an. (Er wird aber nach Gott geschaffen.

<sup>1)</sup> Galat. 4, 4. 5. — 2) Ephis. 4, 21—24. — 3 Ebb. B. 24.

weil nach ber Gerechtigseit, heiligung und Wahrheit Gottes ber Mensch, ber keine Gunbe kennt, geschaffen murbe.) 2)

- 49. Wenn alfo Die Weisheit, welche erklart, baf fie Deffen eingebent fei, was in ber Zeit geschehen ift, gesagt bat, fie fei für die Werke Gottes und für die Wege Gottes geschaffen und so geschaffen, baß sie zeigte, sie sei vor ben Zeiten gegründet, bamit es nicht schiene, als ob bas Gebeimniß iener mannigfaltig und häufig angenommenen ge= schaffenen Natur eine Unberung des Wesens bewirkt habe, Da Die Festigfeit ber Gründung einer Erschütterung in bem Umsturze bes bestehenden Zustandes feinen Raum gemährte: wenn fie ferner, damit es nicht den Schein hatte, als ob die Gründung etwas Anderes als die Geburt bedeute, erflart bat. baß sie gezeugt sei: marum wird bann jett bie Schöpfung als Geburt aufgefaßt, da eben Die. 9) welche por Allem gezeugt ift, vor ben Zeiten gegründet ift, die aber vor der Zeit gegründet ist, zugleich für den Anfang der Wege Gottes und für seine Werke in den Zeiten geschaffen ift, fo daß man einfieht, es unterscheibe fich die Schöpfung in den Zeiten von jener Geburt, welche vor den Zeiten und welche vor Allem ift? Man fann wenigstens der Gottlosiakeit nicht gestatten, wegen ber Gottlosigkeit sich mit Brrthum zu beschönigen.
- 50. Denn wenn auch die Schwäche der Einsicht für die Auffassung der gottesfürchtigen Ansicht ein Hinderniss war, um erreichen zu können, was an dieser Stelle die eigentliche Bedeutung der Schöpfung wäre, so hätte sie doch nach dem Ausspruch des Apostels, der mit der wahren Geburt ein gewordenes Wesen in Verbindung bringt, wenn auch in ungelehrter, doch nicht in gottloser Weise annehmen sollen, daß auch die Schöpfung zum Glauben der Zeugung

<sup>1)</sup> Die eingeklammerte Stelle ift nur in zwei hanbichriften enthalten.

<sup>2)</sup> Rämlich bie Beisbeit.

führen muffe. Es scheint nämlich ber Apostel, ba er bie Geburt bes Ginen aus Ginem, bas beifit bes Berrn aus ber Junafrau, ohne eine mit menschlichen Leiden verbundene Empfängniß verfünden wollte, von Dem , von welchem er wußte und oft gefagt hatte, daß er geboren fei, nicht ohne Grund gesagt zu haben: "geworden vom Beibe." Damit fomohl aus der Geburt die Wahrheit der Zeugung hervorginge als auch das gewordene Wefen für bie Geburt 1) des Einen aus Ginem Zeugniß gabe, weil die Empfängniß mit menfchlicher Bermischung ber Name gewordenes Wefen (factura) ausschlöfie. ba man erführe, daß Der aus ber Jungfrau geworben fei, von bem man nicht zweifelte, daß er geboren fei. Gieh aber, Baretiter, wie gottlos bu bift. Daß Jejus Chriftus aus Gott vielmehr geschaffen als geboren fei, bat fein Wort weber eines Propheten noch Evangeliften noch Apostels aus= gesprochen. Du aber läugnest die Geburt und behauptest ein geschaffenes Wesen, nicht nach bem Ausspruche bes Apostels, welcher fagt, bag er geworben fei,2) bamit man nicht zweifle, daß er als Giner von Ginem geboren fei, fon= bern nach ber gang gottlofen Auffassung, baß nicht ein Gott burch natürliche Geburt bestände, ba vielmehr ein Geschöpf aus Nichts entstanden mare. Das ift bas erfte Gift beines unglücklichen Geiftes, bas geschaffene Wefen nicht eine Ge= burt zu nennen, fonbern ben Glauben ftatt auf eine Ge= burt auf eine Erschaffung zu richten. Das verriethe wohl einen armen, aber boch nicht gar zu gottlofen Beift, zu fagen. er fei beghalb geschaffen, bamit feine Geburt aus Gott als Die Gines aus Ginem als feibenslos erfannt murbe.

51. Aber Richts läßt hievon ber beständige und apostolische Glaube zu. Er weiß nämlich, in welcher zeit-lichen Seilsordnung Christus geschaffen und in welcher Ewigkeit der Zeiten er geboren sei. Geboren aber ist er als

2) Galat. 4, 4.

<sup>1)</sup> Rach anderer Lefeart: die Gottheit.

Gott aus Gott, und es ift in ihm die unzweifelhafte Gottheit der mabren Geburt und der vollkommenen Zeugung. Denn in ben Dingen Gottes bekennen wir nur Gebornes und Ewiges, Gebornes aber nicht nach Etwas, fondern vor Allem, fo daß die Geburt bloß von einem Urheber Zeugniß aibt, nicht Etwas in sich erkennen läßt, was auf ben Urbeber folgt. Rach bem gemeinsamen Bekenntniffe schlieft fich nun wohl die Geburt dem Urheber an, weil fie aus Gott ift, doch ist fie vom Urbeber nicht trennbar. So meit nämlich unsere Fassungsfraft versuchen wird. ben Begriff ber Geburt zu überschreiten, fo weit muß sie auch ben ber Zeugung überschreiten. Das allein ift also eine gottesfürchtige Rede von Gott, den Bater zu fennen und mit ihm auch Den zu kennen, ber aus ihm Sohn ift. Und gewiß wird uns über Gott nichts Anderes gelehrt, als daß er Bater bes eingebornen Gottes und Schöpfere fei. Über fich bingus foll alfo die menschliche Schwäche nicht streben und nur bas aussprechen, worin allein ihr Beil besteht, daß fie, bevor Das Geheimniß Des Wleisches eintritt, im Berrn Jesus Chriftus immer Das miffe, bag er geboren ift.

52. 3ch wenigstens, beiliger Bater, allmächtiger Gott. werde, so lange ich mich dieses mir von dir verliehenen Lebens erfreuen werbe, bich wie als ewigen Gott fo auch als ewigen Bater bekennen. Auch werde ich mich niemals zu fo großer Thorbeit und Gottlosigkeit fortreiffen laffen. daß ich wie ein Richter über beine Allmacht und beine Gebeimnisse diese Fassungsfraft meiner Schwäche höher erhöbe als die gottesfürchtige Ansicht von beiner Unendlichkeit und als den mir mitgetheilten Glauben ber Ewigkeit, daß ich bie Lehre aufstellen murbe, bu feieft einft ohne Weisheit und Kraft und ohne bein Wort, ben eingebornen Gott, meinen Berrn Jefus Chriftus, gewesen. Denn nicht hinderlich ift meiner Unsicht von bir die schwache und unvollkommene Rede unserer Natur, so daß ber Glaube durch die Armuth ber Rebe im Schweigen erstickt würde. Da nämlich bas Wort, die Weisheit und die Rraft in uns von unserer inneren

Bewegung kommt und unfer Werk ift, fo ift bagegen bei bir eine vollendete Zeugung eines vollkommenen Gottes, ber sowohl bein Wort als auch beine Weisheit und Rraft ift, so daß der immer von dir untrennbar ift, der durch diese Namen beiner ewigen Gigenschaften ben Beweis liefert, bag er aus bir geboren ift, aber fo geboren, baf er nur bich als feinen Urheber zu erkennen gibt, nicht zugleich ben Glauben an die Unendlichkeit badurch einbuft, weil gemeldet wird. baß er vor ewigen Zeiten geboren fei. 1)

53. Denn du haft in menschlichen Dingen vieles Uhn= liche geleistet, wovon man die Urfache nicht kennt, die Wirfung aber fehr wohl bekannt ift. Und es findet da ein gottesfürchtiger Glaube ftatt, wo boch eine natürliche Un-wissenheit besteht. Denn als ich biese mit meiner Sehkraft ausgerüfteten schwachen Augen zu beinem himmel erhob, glaubte ich nichts Underes als beinen?) Simmel zu feben. Wenn ich nämlich Diefe fternbefaten Cirkel und Jahrestreife. bie Plejaden, das Siebengeftirn und den Morgenftern an ihm erblide, welchen verschiedene Dienste von dir übertragen wurden, so erkenne ich an ihnen, obschon ich zu ihrer Erfenntniß mich nicht erschwinge, bich als Gott. Als ich aber bie wunderbaren Erhebungen beines Meeres fah, fo erfafte ich, obschon mir nicht nur ber Ursprung bes Wassers, sonbern felbst die Bewegung diefer unermeglichen Weite 3) un= begreiflich war, doch den Glauben an ein wenn auch uns durchdringliches Verhältniß, und ich erkenne dich auch in Dent, was ich nicht weiß. Wenn ich bann meine Gebanken ber Erde zuwende, die durch die Kraft gebeimer Urfachen

<sup>1)</sup> Rach bem vatikanischen Cober: vor ewigen Zeiten von bir geboren fei.

<sup>2)</sup> D. b. ben von bir gefchaffenen. 3) 3d folge bier ber banbidriftlichen Lefeart: immensae vastitudinis, letteres von vastus, meit, mährend Confiant dimen-sae vicissitudinis vorgezogen hat und diefen Ausbrud von den Meeresflutben berftebt.

Alles, was in sie ausgefäet und aufgenommen wird, auflöst, das Anfgelöste belebt, das Belebte vermehrt, das Bermehrte ftartt, fo habe ich darunter Nichts gefunden, mas ich mit meiner Fassungsfraft begreifen konnte. Aber meine Un= wiffenheit führt mich zu beiner Erkenntniß, ba ich ohne Renntniß ber mir bienenben Natur bich nur aus bem pon mir gezogenen Bewinne erkenne. Daß ich auch mich nicht tenne, macht auf mich diesen Gindruck, bag ich um fo mehr bich bewundere, weil ich von mir keine Kenntnif babe. Denn ich bemerke an meinem urtheilenden Geiste entweder Die Bewegung ober die Bernunft ober bas Leben, ohne fie gu begreifen, und indem ich sie bemerke, verdanke ich sie dir. in= bem bu mir auffer ber Ginficht bes natürlichen Anfanges Die Wahrnehmung ber ergötenden Natur gewährest. Und ba ich bich aus bem Meinigen, ohne es zu kennen, begreife und, indem ich bich begreife, verehre, so werde ich auch in beinen Dingen ben Glauben an beine Allmacht nicht aufgeben, weil ich fie nicht tenne, gleich als wenn meine Faffungs= fraft ben Ursprung beines Eingebornen erfassen und ibn fich unterwürfig machen könnte und Etwas in mir ware. menbalb ich über meinen Schöpfer und Gott hinausstreben fönnte.

54. Seine Geburt ist vor ewigen Zeiten. Wenn Etwas in den Dingen ist, was vor der Ewigkeit liegt, so wird gewiß Etwas sein, was über den Begriff der Ewigkeit sich hinans erstreckt. Denn deine Sache ist es, und dein Eingeborner ist es, nicht ein Theil, nicht eine Erweiterung, nicht nach der Vorstellung von gemachten Wesen irgend ein leerer Name, als Sohn aus dir Gott dem Bater ein wahrer Gott und von dir in der Einheit deiner Natur gezeugt, von dem man ebenso bekennen muß, daß er nach dir, als daß er bei dir sei, weil du der ewige Urheber seines ewigen Ursprungs bist. Indem er nämlich aus dir ist, schließt er sich dir au; 1)

<sup>1)</sup> Secundus a te est. Diese Borte erflären, wie es gu

indem er aber der Deinige ist, bist du nicht von ihm zu trennen, weil man auch nicht bekennen darf, daß du jemals ohne den Deinigen gewesen bist, damit man nicht von die behaupten könne, du seiest entweder ohne Zeugung unvollstommen gewesen oder habest nach der Zeugung einen Überssluß gehabt. Und so bewirkt die ewige Geburt nur Dieß, daß wir wissen, du seiest der ewige Bater des einzigen vor ewigen Zeiten aus dir gebornen Sohnes.

55. Und mir genügt es noch nicht, mit dem Dienste meines Glaubens und meiner Stimme auszusprechen, baß mein Berr und Gott, bein Eingeborner Jefus Chriffus. tein Geschöpf fei. Ich werde Diesen Ramen nicht einmal beinem beiligen Beifte gutommen laffen, ber von bir ausgegangen und durch ihn gesendet worden ist. Denn ich habe eine hohe Berehrung vor Dem, was zu dir gehört, und ich werbe, so wie ich, weil ich weiß, daß du allein un= geboren und der Eingeborne aus dir geboren ift, nicht fagen werbe, ber beilige Geist sei gezeugt, auch niemals fagen, er fei geschaffen. Ich fürchte, es möchte bie Schmach biefes Wortes, bas ich mit bem Übrigen gemein habe, was bu ins Dasein gesetzt haft, auch auf bich sich ausdehnen. Deine Tiefen erforscht nach dem Apostel der heilige Geist 1) und tennt sie, und mein Fürbitter bei dir spricht zu dir, was ich nicht aussprechen kann, und ich soll die Macht feiner Natur, die aus dir durch beinen Eingebornen besteht, unter dem Namen der Schöpfung nicht bloß aussprechen, sondern fogar entehren? Nichts durchbringt dich ausger bein eigenes Wefen, und nicht wird die Tiefe beiner unermeßlichen Majestät burch bas Eingreifen einer auswärtigen und bir fremben Rraft gemeffen. Dein ift Alles, mas in Dich bringt.

verstehen sei, wenn soeben gesagt worden ift, der Sohn sei nach (post) bem Bater. Der Sohn ift nicht ber Zeit nach später als der Bater, sondern man kann dem Sohne nur insoweit die zweite Stelle anweisen, als er bom Bater bon Ewigkeit ber geboren ift.

1) I. Kor. 2, 10.

und bir ist Nichts fremd, was nur immer als forschenbe Kraft in bir ist.

56. Mir aber ift Der unaussprechlich, beffen Reben für mich mir unaussprechlich sind. Wie nämlich barin, baß bein Eingeborner vor ewigen Zeiten aus bir geboren ift. jebe Zweideutigkeit bes Ausbrucks und jede Schwierigkeit bes Berständniffes aufhört und nur fortbesteht, daß er ge= boren ist, ebenso balte ich, obschon ich es burch ben Verstand nicht erfasse, boch, daß dein heiliger Geift burch ihn aus bir ift, im Bewußtsein fest. In beinen geiftigen Dingen bin ich nämlich stumpffinnig, ba bein Eingeborner fagt: "Wundere dich nicht, daß ich gesagt habe, ihr muffet wieder geboren merben. Der Wind weht, wo er will, und bu borft feine Stimme, aber bu weißt nicht, woher er fommt, und wohin er geht. So ift es mit einem Jeden, ber geboren ift ans Wasser und bem heiligen Geiste." 1) Ich besitze den Glauben meiner Wiedergeburt, ohne zu wissen, 2) und halte fest, was ich nicht kenne. Ohne meine Wahrnehmung werde ich nämlich wiedergeboren mit der Wirfung der Wiedergeburt. Der Geift aber hat fein Mag und fpricht, mann er will. mas er will, wo er will. Und von dessen Ankunft und Fortgeben man ungeachtet des Bewußtseins seiner Anwesen= beit feinen Grund weiß, beffen Natur foll ich zu ben Geschöpfen rechnen und in der Bestimmung feines Urfprungs einschränken?3) Daß Alles burch ben Gokn geworden fei. ber bei bir bem Gott im Anfange Gott bas Wort mar, fpricht bein Johannes aus. Als von ihm geschaffen aber gablt Alles, mas im himmel und auf Erben ift, Gichtbares und Unfichtbares. Baulus auf. 4) Und da er Alles anführte,

<sup>1) 304. 3, 7. 8.</sup> 

<sup>2)</sup> Anfpielung auf "Du weißt nicht" in ber foeben angeführten Schriftftelle.

<sup>3)</sup> Inbem ich ihm einen zeitlichen Urfprung guschreibe.

<sup>4)</sup> Rol. 1, 16.

was in Christus und durch Christus geschaffen worden, hielt er es in Bezug auf den beiligen Geist für eine genügende Bezeichnung, daß er ihn deinen Geist nannte. Mit diesen von dir besonders auserwählten Männern will ich hierisber so denken, daß ich, wie ich nichts Anderes über meine Fassungskraft hinaus nach ihnen von deinem Eingebornen sage, als daß er geboren sei, ebenso über die Urtheilsfähigsteit des menschlichen Geistes hinaus nach ihnen nichts Anderes von deinem heiligen Geiste ausspreche, als daß er dein Geist ei. Und ich will mich keinem unnützen Wortgezänke hingeben, sondern dem standhaften Bekenntniß eines entschlossenen Glaubens.

57. Erhalte mir, ich bitte dich, diese unbesseckte Gottesfurcht meines Glaubens und gewähre mir dis zu meinem letzten Athemzuge diese Außerung meines Bewußtseins, daß ich an dem, was ich im Glaubensbekenntniß meiner Wiedergeburt, getauft im Bater, Sohn und beiligen Geist, ausgesprochen habe, immer festhalte, nämlich dich unsern Bater, und zugleich mit dir deinen Sohn andete, deinen heiligen Geist, der durch deinen Eingebornen aus dir ist, mir erwerbe. Denn ein genügender Zeuge ist sir meinen Vlauben Der, welcher spricht: "Bater, Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein," wein Serr Jesus Christus, der in dir und aus dir und bei dir immer als Gott sortbesteht, der gepriesen ist von Ewiskeit zu Ewigeit. Amen.

<sup>1) 3</sup>oh. 17, 10.



## Druckfehler und Zerichtigungen.

S. 37 3. 19 v. o. ftatt ben Glauben lies: "ber Glaube."

S. 96 3. 3 v. n. statt R. 32 lie8: "R. 31."

S. 145 3. 9 v. o. ftatt geboren lies : "geichaffen."

S. 147 3. 8 b. u. nach "gegeben" einzuschalten: "Denn es ift ein Gott, aus bem Miles ift."

6. 418 3. 6 v. u. flatt fei und, lies: "fei, und."

S. 438 3. 10 M. u. fatt er Berr lies: "er ber eine Berr."

S. 553 3. 4 v. u. statt Ebb. lies: "Ebd."

S. 569 3. 10 v. o. flatt ben menfolicen Beifter lies: "ben menichlichen Beiftern."

S. 571 3. 17 v. o. flatt ein er Herr lies: "eine Berr."

S. 588 3. 1 u. 2 v. u. fatt abdursum ties: "absurdum."

S. 630 3. 14 v. n. flatt verdienen eber biefen ließ: "ver-

## Inhaltsverzeichniß.

| eben bes beiligen C<br>Schriften bes beilige |    |   |    |    |    |     |    |     |     |     |   |     |     |     |      | • |
|----------------------------------------------|----|---|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|---|
| Des heiligen Hilarin                         | 18 | 3 | wö | 19 | 28 | üch | er | 500 | II. | ber | T | dre | iei | nig | teit |   |
| Einleitung .                                 |    |   |    |    |    |     |    |     |     |     |   |     |     |     |      |   |
| Erftes Buch .                                |    |   |    |    |    |     |    |     |     |     |   |     |     |     |      |   |
| 3weites Buch                                 |    |   |    |    |    |     |    |     |     |     |   |     |     |     |      |   |
| Drittes Buch                                 |    |   |    |    |    |     |    |     |     |     |   |     |     |     |      |   |
| Biertes Buch                                 |    |   |    |    |    |     |    |     |     |     |   |     |     |     |      |   |
| Künftes Buch                                 |    |   |    |    |    |     |    |     |     | 7.  |   |     |     |     |      |   |
| Sechftee Buch                                |    | ì |    |    |    |     |    |     |     |     |   |     |     |     |      |   |
| Siebentes Buch                               |    |   |    |    |    |     |    |     |     |     |   |     |     |     |      |   |
| Achtes Buch                                  |    |   |    |    |    |     |    |     |     |     |   |     |     |     |      |   |
| Neuntes Buch                                 |    |   |    |    |    |     | i  |     |     |     | Ť |     | ľ   |     |      |   |
| Division m                                   |    |   |    | Ì  |    |     |    |     |     |     |   |     |     |     |      |   |
| Eilftes Buch .                               |    |   |    |    | Ť  | ٠   |    |     | Ċ   |     |   | - 2 | ·   |     | •    |   |
| Zwölftes Buch                                |    |   |    |    |    |     |    | ľ   |     |     |   | Ĺ   | i.  |     |      |   |







Hilarius, Saint, bp. of Poitiers. Ausgewählte Schriften. Mit einer ku versehen, von Joseph Fisch. Kempten, J Biographie des Heiligen und einer Einl 1878. 668p. 16cm. (Bibliothek der Kirc)

I. Fisch, Joseph, ed. II. Ser

A 1991

09

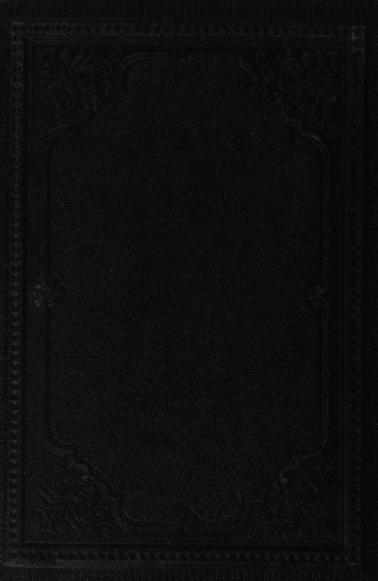